

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



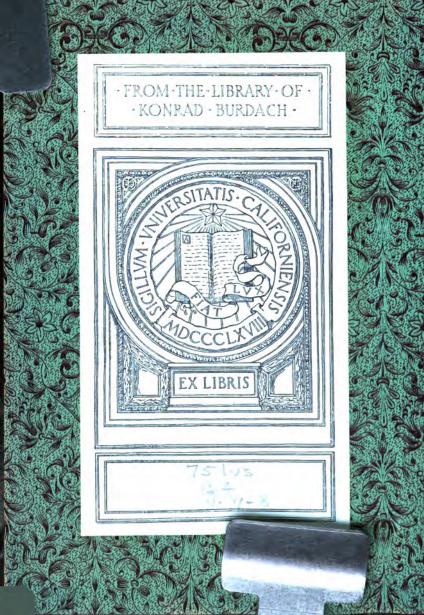







# Langenscheidtsche Bibliothek fämtlicher griechischen und römischen Klassiker

in

neueren

denticen Anfter-Aberfehungen.



000)(OKO

# Alphabetische Inhaltsüberhatt. Langenscheidtschen Rlaff.-Bibl.

| Antor                 | Ro. bes     | Überfeter                                   | Autor                  | Ro. bes        | Aberfeher                                      |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|                       | Banbes      |                                             |                        | Banbes         |                                                |
| Æ'schyles             |             | Prof. Dr. Donner                            | Ovi'd                  | 67-69          | Prof. Dr. Suchier,                             |
| Æso'p                 | _           | Prof. Dr. Wilh. Binder                      |                        |                | Prof. Dr. Klugmann                             |
| Ana'kreon             |             | Prof. Dr. Ed. Mörife                        | ll                     | l I            | und Dr. Uler. Berg                             |
| Anthologi'e           | 4           | Dr. Joh. Gottl. Regis                       | Pausa'nias             | 37.38          | O. E. B. Dr. Schubart                          |
| Aristo'pha-           | <b>5-</b> 8 | Prof. Dr. Mindwit und Dr. E. Weffely        | Pe'rsius               | 65             | Prof. Dr. W. Binder<br>Orof. Dr. Siebelis      |
| nes<br>Aristo'teles   |             | Orof. Dr. Ub. Stahr.                        | Phä'drus<br>Pi'ndar    | 65<br>16       | Orof. Dr. Schniker                             |
| VLIBIO POTOR          | 20-26       | Orof. Dr. Bender,                           | Pla'te                 | 39-42          |                                                |
|                       | l           | Orof. Dr. Karfch u. a.                      | 1 12 60                | 33-42          | Prof. Dr. Prantl, Prof. Dr. Evth, Dr. Cons.    |
| Arria'n               | 27          | Orof. Dr. R. Clef                           | l                      |                | Prof. Dr. Pland,                               |
| Cä'sar                | 77          | Orof. Dr. B. Ködiy                          | l                      |                | Prof. Dr. Gaupp                                |
| 1                     | ١ ''        | und Oberft Ruftow                           | Plau'tus               | 70-73          | Orof. Dr. W. Binder                            |
| Catu'll               | 62          | Rett. Dr. fr. Preffel                       | Pli'nius               | 102            | Orof. Dr. Klufmann                             |
| Ci'cere               | 78-93       | Prof. Dr. Megger,                           |                        |                | u. Prof. Dr. Binder                            |
| 1                     | Ì           | Prof. Dr. W. Binder,                        | Pluta'reh              | 43-43          | Prof. Dr. Ed. Eyth                             |
| 1                     | 1           | Prof. Dr. Hochly u. a.                      | Poly'bios              | 49-51          | Prof. Dr. U. Baath                             |
| Corn. Ne'pos          | 94          | Prof. Dr. Siebelis                          | II                     |                | und Prof. Dr. Krat                             |
| Ca'rtius              | 95          | Prof. Dr. Siebelis                          | Prope'rtius            | 74             | Prof. Dr. Jacob und                            |
| Demo'sthene           |             | Prof. Dr. Westermann                        |                        |                | Prof. Dr. W. Binder                            |
| Diodo'r               | 29          | Prof. Dr. Wahrmund                          | Quintilia'n            | 94             | Prof. Dr. B. Bender                            |
| Epikte't              | 30          | Orof. Dr. Karl Cons                         | Qui'ntus               | 2              | Prof. Dr. Donner                               |
| Euri'pides            | 9-13        | Prof. Dr. Mindwitz u.  <br>Prof. Dr. Binder | Sallu'stius<br>Se'neca | 103            | Prof. Dr. K. Clef                              |
| Butro'pius            | 94          | Konreftor Dr. forbiger                      | So'phokles             | 104-5<br>17-19 | Konrektor Dr. Forbiger<br>Orof. Dr. Ud. Schöll |
| Heliodo'r             | 31          | Dr. Cheodor Sifcher                         | Sta'tius               | 74             | Ofr. K. W. Bindewald                           |
| Herodia'n             | 31          | Orof. Dr. 21d. Stahr                        | Stra'bo                | 52-55          | Konreftor Dr. forbiger                         |
| Herodo't              | 32.33       | Beh. Bofrat Bahr                            | Sučto'n                | 106            | Orof. Dr. 21d. Stahr                           |
| Hesio'd               | 2           | Prof. Dr. Eyth                              | Ta'citus               | 107-8          | Orof. Dr. Ludw. Roth                           |
| Home'r                | 14.15       | Prof. Dr. Donner                            | Tere'ntius             | 75             | Prof. Dr. Joh. Berbft                          |
| Hora'z                | 62          | Prof. Dr. W. Binder                         | Theo'gnis              | 3              | Orof. Dr. Binder                               |
| Iso'krates            | 34          | Prof. Dr. flathe und                        | Theokri't              | 3              | Prof. Dr. Ed. Mörife                           |
| <b>1</b>              |             | Prof. Dr. W. Binder                         | II                     |                | u. Dr. friedr. Notter                          |
| Justi'nus             | 96          | Konrettor Dr. forbiger                      | Theophra'st            |                | Prof. Dr. W. Binder                            |
| Juvena'lis            | 63          | Dr. Ulegander Berg                          | Thuky'dides            | 1 '            | Prof. Dr. Wahrmund                             |
| Li'vius               |             | Orof. Dr. Gerlach<br>Ofr. Dr. Jul. Krais    | Tibu'llus              | 74             | Prof. Dr. Binder                               |
| Luca'nus              | 64          | Dr. Theodor fischer                         | Velle'jus              | 109            | Prof. Dr. Eygenhardt                           |
| Lucia'n<br>Lucre'tius | 35.36       | Prof. Dr. W. Binder                         | Vi'ctor<br>Virgi'lius  | 109<br>76      | Konreftor Dr. forbiger                         |
| Lyku'rgos             | 65<br>34    | Orof. Dr. B. Bender                         | Virginus<br>Vitru'vius | 110            | Prof. Dr. W. Binder<br>Prof. Dr. Reber         |
| Lyku rgos<br>Ly'sias  | 34          | Orof. Dr. Westermann                        | Xe'nophon              | 58-61          | Prof. Dr. Zeifing, Ret.                        |
| ., s.e.               | **          | u. Prof. Dr. Binder                         | we notinen             | 30-01          | tor Dr. Riedher, Kon-                          |
| Mark Aure'l           | 30          | Orof. Dr. K. Cleft                          |                        |                | reftor Dr. forbiger                            |
| Martia'lis            |             | Dr. Allegander Berg                         |                        |                | u. Prof. Dr. Dorner                            |
|                       |             | 1                                           | ,·<br>                 | '              |                                                |



# Byfte matifike Inhaltsüberficht d. Langenscheidtschen Rlaff.-Bibl.

| Ro. bes              | Antor                  | Aberfeper                                     | Ro. bes               | Antor                         | Aberfeper                                     |  |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Sriechische Dichter. |                        |                                               | = Romifche Dichter. = |                               |                                               |  |
| 1                    | Æ'schyles              | Prof. Dr. Donner                              |                       | Catu'll                       | Reft. Dr. fr. Preffel                         |  |
|                      | Æse'p                  | Orof. Dr. Wilh. Binder                        | 62{                   | Hora'z                        | Prof. Dr. W. Binder                           |  |
| 2                    | Hesio'd                | Prof. Dr. Ed. Eyth                            | 63                    | Juvena'lis                    | Dr. Alegander Berg                            |  |
| l (                  | Qui'ntus               | Prof. Dr. Donner                              | 64                    | Luca'nus                      | Ofr. Dr. Jul. Krais                           |  |
| ſ                    | Ana'kreon              | Prof. Dr. Ed. Mörife                          | [                     | Lucre'tius                    | Prof. Dr. W. Binder                           |  |
| 3{                   | Theo'gnis              | Prof. Dr. W. Binder                           | 65                    | Pe'rsius<br>Ph <b>x</b> 'drus | Prof. Dr. W. Binder                           |  |
| '                    | Theokri't              | Orof.Dr.Ed.Mörife 2c.                         | 66                    | Martia'lis                    | Prof. Dr. Siebelis                            |  |
| 4                    | Anthologi'e            | Dr. Joh. Gottl. Regis                         | 67-69                 | Ovi'd                         | Dr. Ulexander Berg<br>Orof. Dr. Suchier 2c.   |  |
| 5-8                  | Aristo'pha-            | Orof. Dr. Minawit                             | 70-73                 | Plau'tus                      | Orof. Dr. W. Binder                           |  |
|                      | nes                    | und Dr. E. Weffely                            | 10000                 | Prope'rtius                   | Prof. Dr. Jacob 2c.                           |  |
| 9-13                 | Euri'pides             | Prof. Dr. Mindwit 2c.                         | 74                    | Sta'tius                      | Ofr. K. W. Bindemald                          |  |
| 14. 15               | Home'r                 | Prof. Dr. Donner                              |                       | Tibu'llus                     | Prof. Dr. W. Binder                           |  |
| 16                   | Pi'ndar                | Prof. Dr. Schniger                            | 75                    | Tere'ntius                    | Prof. Dr. Joh. Berbft                         |  |
| 17-19                | So'phokles             | Prof. Dr. Ad. Schöll                          | 76                    | Virgi'lius                    | Prof. Dr. W. Binder                           |  |
| =                    | = Griechische          | Profaiter. ==                                 | =                     | = Romische Brofaiter. ==      |                                               |  |
| 20-26                | Aristo'teles           | Prof. Dr. Ud. Stahr 2c.                       | 77                    | CE'sar                        | Orof. Dr. B. Köchly                           |  |
| 27                   | Arria'n                | Prof. Dr. R. Cleg                             | "                     |                               | und Oberft Raftom                             |  |
| 28                   | Demo'sthen.            | Prof. Dr. Weftermann                          | 78-93                 | Ci'cere                       | Orof. Dr. Mezger,                             |  |
| 29                   | Diodo'r                | Orof. Dr. Wahrmund                            |                       |                               | Prof. Dr. W. Binder,                          |  |
| 1                    | Bpikte't               | Orof. Dr. Karl Cons                           |                       |                               | Prof. Dr. Köchly u. a.                        |  |
| 80{                  | Mark Aure'l            |                                               |                       | Corn. Ne'pos                  | Prof. Dr. Siebelis                            |  |
| 1                    | Theophra'st            |                                               | 94                    | Rutro'pius<br>Quintilia'n     | Konrektor Dr. forbiger<br>Orof. Dr. H. Bender |  |
| 31{                  | Heliodo'r<br>Herodia'n | Dr. Cheodor Sischer<br>Orof. Dr. Ud. Stahr    | 95                    | Cu'rtius                      | Orof. Dr. Siebelis                            |  |
| 32. 33               |                        | Beh. Hofrat Bahr                              | 96                    | Justi'nus                     | Konreftor Dr. forbiger                        |  |
| 54. 55               | Iso'krates             | Orof. Dr. Flathe 2c.                          |                       |                               | Orof. Dr. Gerlach                             |  |
| 84                   | Lyku'rgos              | Orof. Dr. B. Bender                           | 97-101                | Pli'ning                      | Orof. Dr. Klusmann                            |  |
|                      | Ly'sias                | Orof. Dr. Westerm. 2c.                        | 102                   | Pilalus                       | u. Prof. Dr. Binder                           |  |
| 35-36<br>37. 38      | Lucia'n<br>Pausa'nias  | Dr. Cheodor fischer                           | 103                   | Sallu'stius                   | Prof. Dr. R. Clef                             |  |
| 39-42                | Pla'to                 | O. C. B. Dr. Schubart<br>Orof. Dr. Oranti 2c. | 104-5                 | Se'neca                       | Konreftor Dr.forbiger                         |  |
| 43-48                | Pluta'reh              | Prof. Dr. Stanii ic.<br>Prof. Dr. Ed. Eyth    | 106                   | Suëto'n                       | Prof. Dr. Ud. Stahr                           |  |
| 49-51                | Poly'bios              | Prof. Dr. U. Baath 2c.                        | 107-8                 | Ta'citus                      | Prof. Dr. Ludw. Roth                          |  |
| 52-55                | Stra'bo                | Konrettor Dr. forbiger                        | 1001                  | Velle'jus                     | Prof. Dr. Eygenhardt                          |  |
| 56-57                | Thuky'dides            | Orof. Dr. Wahrmund                            | 109{                  | Vi'ctor                       | Konreftor Dr. forbiger                        |  |
| 58-61                | Xe'nophon              | Prof. Dr. Zeifing 2c.                         | 110                   | Vitru'vius                    | Prof. Dr. Reber                               |  |
|                      |                        |                                               | 965                   | - 6                           |                                               |  |

**1000** 

## Ergänzungsschriften

zur

## Langenscheidtschen Bibliothek

sämtlicher griechischen und römischen Klassiker.

(Richt ber Band-Ausgabe zugeteilt, baber apart zu verlangen):

Prof. Dr. Gerlach, Geschichtsschreiber ber Romer. 1,75 D.

Derfelbe, Cato ber Cenfor. 0,70 DR.

Prof. Dr. Mindwis, Borfchule zu homer. 2,80 Dt.

Prof. Dr. Brantl, Griechisch-romifche Philosophie. 1.40 Dt.

Beheimrat Prof. Sommerbrodt, Altgriechisches Theater. 1,05 Dt.

Prof. Dr. Wahrmund, Geschichtsschreibung ber Griechen. 1,05 M.

Abriß der Geschichte der antiken Litteratur. Mit besonderer Berückschigung der Langenscheidtschen Bibliothek samtlicher griechischen und römischen Rlassilier zc. (Als ein höchst interessanter, bei Benutzung dieser Bibliothek kaum entbehrlicher Führer gang besonders zu empfehlen.) Preis 35 Pf.



## Einige Winke

für die Benutung der Langenscheidtschen Bibliothek sämtlicher griechischen und römischen Rlassiker.

> "Ber will haben ben Genuß, Soll nit icheven ben Berbruß." (Altbeutiches Sprichwort.)

1. Reihenfolge der Cettüre: Wie alles, was dem Menschen in Wahrheit frommt, ihm nicht geschenkt wird, — wie namentlich die Güterbes Geistes von ihm erkampft und erarbeitet werden mussen, ehe er sich ihres Genusses erfreuen kann, — so fordert auch die Lekture dieser Bibliothek, besonders für den Anfang, immerhin einige Arbeit und Aufmerksamkeit. Daben auch die Überseher in hinwegräumung der sich bietenden Schwierigkeiten das Menschenmögliche geleistet, so bleibt doch biet ieden Leser, besonders für den, der gar keine, bz. keine abgeschlossen Gymnasialbildung genossen hat, die Beachtung einer gewissen Reihensfolge geboten, damit er nicht möglicherweise abgeschreckt werde, und nicht aus Scheu vor einiger Mühe lieber dem Genusse entsage.

Solche Lefer thun am besten, mit Prosaikern, und unter diesen wieder mit historikern zu beginnen. Lettere lesen sich am leichtesten und flüssigigten, nehmen auch durch den gebotenen Stoff die Ausmerksamkeit nicht allzusehr in Anspruch. Auf diese Weise vermag der Leser sich der ihm neuen Form der Darstellung ebenfalls zu widmen und sich so allmählich und deshalb leichter in den hohen Geist der klassischen Litteratur

einzuleben.

Ohne etwaigen individuellen Bunfchen und Geschmackerichtungen vorgreifen zu wollen, stellen wir demnach bezüglich der Reihenfolge überhaupt folgende fünf Gruppen auf, die nach der mehr oder minder großen Leichtigkeit des Verständnisses vom Einfachsten bis zum weniger Leichten aufsteigen. Die Bahl innerhalb dieser Gruppen steht frei; es ist also z. B. unter Gruppe II gleichgiltig, ob man zuerst etwa heliodo'r liest und dann Tere'nz, oder umgekehrt.

2. Man bente sich nur beispielsweise einen Reuling in ber beutschen Litteratur, ber bas Studium berselben etwa mit Rlopstocks "Oben" und "Wesssabe" ober Goethes II. Teil bes "Faust" einleiten wollte!

<sup>1.</sup> Ausführlicheres über die Benutung ber Langenscheibtschen Rlaffiler-Bibliothet ift zu entnehmen bem "Abrig ber Geschichte ber antiten Litteratur. Mit besonderer Berücksichtigung ber Langenscheidlichen Bibliothek samtlicher griechischen und rom. Rlassiker" (40 Pf.), beffen Besit für jeden Leser bieser Bibliothek von Wichtigkeit.

| I.                                                                                                         | II.                                                                                                                    | III.                                                                                                              | IV.                                                                                                                | ٧.                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Urria'n "Cā'far "Corn. Ne'pos Diodo't "Herodo't "Herodo't "Hillinus Lucia'n "Pli'nius "Poly'bios Saliu'ft | Ajo'p<br>Eutro'p<br>Heliodo'r<br>Herodia'n<br>"Jjo'frates<br>"Li'vius<br>Pha''drus<br>Plau'tus<br>"Se'neca<br>"Stra'bo | Una'freon Urifto'phanes Catu'll Cu'rtius Ru'f. *Home'r *Lytur'gos *Ovi'd 3. C. *Pausa'nias *Pluta'rch *Ountilla'n | Unthologie'  "Ci'cero "Cir'cero "Curi'pides 3. C. Hora'3 "L'y'fias Martia'I De'rfius Qui'ntus Prope'r3 "So'phofies | *Ā'jdylos  *'Arifto'tel. 3.C. *Demo'sthenes Episte't Hesto'd Fuca'nus *Cuca'nus *Cucre'tius *Mart Aure's *Di'ndat |
| Sueto'n<br>Theophra'st<br>*Xe'nophon                                                                       | Tere'nz<br>"Thuty'dides<br>Di'ftor                                                                                     | Theofri't<br>Tibu'll<br>Velle'jus                                                                                 | *Ca'citus z. C.<br>Theo'gnis<br>*Dirgi'l                                                                           | *Pla'to z. C.<br>*Sta'tius<br>*Vitru'vius                                                                         |

2. Erflärende Noten. Man betrachte bie gahlreich gebotenen Noten ja nicht als eine Erschwerung, vielmehr als eine wichtige und wesentliche Erleichterung ber Letture und ihres Berftandniffes. Die Überfeger haben ben größten Fleiß, ihr reiches Wiffen und Ronnen in biefen Erlauterungen, Einleitungen ac. niedergelegt, und lettere find es nicht gum minbeften, welche bas Studium eines Autors fur ben beutschen Lefer zu einem fruchtbaren machen. Auch lieft fich ber zweite Band icon leichter, als ber erfte, der britte leichter als der zweite u. f. w., da alles, was aus dem Borangegangenen an Renntnis antiten Lebens zc. gewonnen worden, der fpateren Letture zugute tommt. Nach Durchlefung mehrerer Banbe wird fich ber Lefer immer ungeftorter ber Betrachtung bes Tertes hingeben können, bis er endlich die Autoren der letten, schwierigeren Gruppen mit berfelben Leichtigkeit in fich aufnimmt, wie früher bie ber erften Grupve. Manche Lefer, welche ben Gebankengang bes Tertes nicht burch ein Abfpringen nach biefer ober jener erklarenden Rote ftoren mogen, gieben es vor, fur bie augenblicklich gur Lekture gemablten Geiten guvor bie bezüglichen Erläuterungen, und aledann erft ben Cert zu lefen.

8. Betonung. Um ferner den Lefer rasch in die Namenwelt des Altertums einzuführen und ihm auch das Vorlesen der Autoren zu ermöglichen, sind bei allen in letter Zeit neu aufgelegten Teilen dieser Bibliothet Zeichen für die richtige Betonung der Namen eingeführt (s. 3. B. die obige Gruppenaufstellung). Diese Neuerung, wenn auch auf den ersten Blick dem Auge vielleicht etwas ungewöhnlich erscheinend, wird sicherlich allen der Betonung Unkundigen willkommen, den derselben

Rundigen aber nicht ftorend fein.

# Langenscheidssche Bibliothek

fämtlicher

# gricchischen und römischen Rlassiker

in

neueren

deutschen Mufter-Ubersetzungen.

55. Band:

# Strabo. IV.

=== Inhalt: ===

Buch 16 und 17. — Regifter.

Berlin und Stuttgart.

1855-1893.

Langenscheidtsche Berlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenscheidt.) Berlin SW 46.



## Strabo's

# Erdbeschreibung,

überfest

unh

durch Anmerkungen erläutert

Don

Dr. A. forbiger,

Conrector am Spyrngflum ju St. Ricolai in Leipzig.



Siebentes Sandchen.

Bud 16 und 17.

Stuttgart.

Krais & Hoffmann.

1860.

Burdon TO NIVIO Sechozehntes Buch.

## Erftes Kapitel.

Befdreibung Affpriens, Babyloniens und Defopotamiens.

- 1. An Berfis und Susiana grenzen die Affyrer. So aber nennt man Babylonien und einen großen Theil des umliegenden Landes, zu welchem auch Aturien gehört, worin Rinus lag, sodann Apolloniatis, die Elymder, die Bardtaken, die um das Gebirge Zagrus her liegende [Landschaft] Chalonitis, die Ebenen um Rinus, Dolomene, Ralachene, Chazene und Adiabene, ferner die Bölkerschaften Mesopotamiens, die Gordyder und die Mygdonen um Risibis her bis zum Zeugma [der Brüde] über den Euphrat, endlich vieles Land i jenseit des Euphrat, welches Araber bewohnen und die von unsern Zeitgenossen eigentlich so genannten Sprer die zu den Ciliciern, Phöniciern und Judäern und die an die sowohl das Aegyptische Meer als den Issischen Meer=737, busen berührende See.
- 2. Der Rame Sprer scheint sich vor Alters von Babylonien bis zum Issischen Meerbusen und von diesem bis zum Bontus Euxinus erstreckt zu haben. Daher werden die beiderseitigen Kappadocier, so- wohl die am Taurus, als die am Bontus, noch jest Weiße Sprer genannt, als ob es auch schwarze Sprer gebe. Das find aber die Sprer jenseit des Taurus, dessen Ramen ich spier bis zum Amanus aus-

<sup>1)</sup> Rach Grosturd's von Azamer und Meinete aufgenommener Conj. καὶ τῆς πέραν τοῦ Εθφράτου πολλή flatt πολλής.

behne. Und wenn die Geschichtschreiber des Sprischen Reichs berichten, daß die Meder von den Bersern, die Sprer aber von den Medern überwältigt wurden, so meinen sie keine andern Sprer, als jene, welche ihren Königssis in Babylon und Ninus ausschlugen. Der Eine von ihnen war Ninus, welcher Ninus in Aturien erbaute, die Andere aber Semiramis, die Gattin desselben, die ihrem Gemahl in der Regierung folgte und deren Gründung Babylon ift. Diese aber beherrschte [ganz] Assen, und von der Semiramis zeigt man außer den Bauwerten in Babylon auch noch viele andre fast über die ganze Erde, so weit ste diesem Welttheil angehört, verbreitete, sowohl jene ausgeschütteten Erdhügel der Semiramis, wie man sie nennt, als auch Mauern, Besten und in denselben angelegte Erdgänge, Wasserleitungen, Felsentreppen, Kanäle an Flüssen und Seen, Landstraßen und Brücken. Sie hinterließen aber die Heraft ihren Rachkommen bis auf Sardanapal und Arbaces 2) herab; sväter jedoch ging sie auf die Meder über.

3. Die Stadt Rinus 3) verschwand sofort nach dem Sturze der Syrer. Sie war viel größer als Babylon und lag in einer Ebene Aturiens; Aturien aber grenzt 4) an die Umgegend von Arbela 5) und hat den Fluß Lykus 6) zur Grenzscheide. Arbela und seine Umgegend 7) also gehört [schon] zu Babylonien; auf der Gegenseite des Lykus aber liegen um Rinus her die Ebenen Aturiens. In Aturien sindet sich auch der Fleden Gauganela 8), bei welchem den Darius das Schid-

<sup>2)</sup> Diese Stelle enthålt noch einen tieser liegenden Fehler, wie sowohl aus der seltsamen Zusammenstellung des Sardanapal und Arbaces (wosür übrigens alle Handick. Doßáxov schreiben), als aus dem in allen Codd. vor Σαρδαναπάλου erscheinenden Artisel της erhellet. Kramer conjicirt daher μέχρε της Σαρδαναπάλου καὶ Αρβάκου μάχης, ohne jedoch dieser Conjectur einen desondern Werth beizulegen.

<sup>5</sup> Ober Rinive. Ihre Ruinen finden fich Mofful gegenüber am bflichen Ufer bes Ligrie.

<sup>4)</sup> Rach der zuerst von Tzschucke aufgenommenen richtigen Lesart Spoos statt Spois.

<sup>5)</sup> Roch jest Arbil ober Erbil.

<sup>6)</sup> Denfelben Flug, der auch Babatus hieß, und daher noch jest den Ramen bes großen Bab (aber auch Ulu-Su) fuhrt.

<sup>7) 3</sup>ch folge ber Conj. Kramer's, welder por a xat' avthu esteu noch ein xal eingeschaltet wiffen will.

<sup>8)</sup> Beim Berge Minol. Beibha am Fluffe Ghafir ober Chafir.

sal traf besiegt zu werden und sein Reich zu verlieren. Dieser Ort also ist merkwürdig, aber auch sein Name; denn übersetzt bedeutet er ein Kameelhaus. Diesen Namen aber legte ihm Darius, der Sohn des Hyslaspes, bei, weil er ihn dem Rameele als Eigenthum zu seinem Unterhalte gab, welches besonders den beschwerlichen Marsch durch das wüste Scythien mit ihm bestanden hatte, mit dem Gepäck besaden, worunter sich auch der Unterhalt für den König besand. Die Macedonier aber, welche diesen Ort als einen geringen Fleden, Arbela dagegen als eine ansehnliche Stadt, einen Andau, wie es heißt, des Athmonensers Arbelus, fanden, trugen die Schlacht und den Sieg auf Arbela über, und überlieserten es so den Geschichtschreibern.

4. Auf Arbela und den Berg Rikatorius 9) (welchen Alexander nach seinem Siege in der Schlacht bei Arbela so benannte) folgt der Fluß Kaprus 10) in gleichem Abstande, wie der Lykus; die Landschaft 738. aber heißt Adiabene 11). In der Rähe von Arbela ist auch die Stadt Demetrias 12), dann die Erdpechquelle, die Erdfeuer und der Tempel der Anäa 13), dann Sadraca, der Königssitz des Darius, Sohns des Hystaspes, der Jypressenwald, und der sich schon Seleucia und Basbylon nähernde Uebergang über den Kaprus.

5. Babylon 14) liegt gleichfalls in der Ebene und feine Mauer hat einen Umfang von 365 Stadien 15) und eine Dide von zwei und dreißig Auß; die hobbe zwischen den funfzig Mauerthurmen beträgt

<sup>9)</sup> D. h. ber Giegesberg.

<sup>10,</sup> Jest der fleine Bab ober Altun.Gu.

<sup>11)</sup> Rach der ziemlich mahrscheinlichen Conj. Kramer's Aδιαβηνή statt bes sonft ganz unbekannten Ramens Aστακηνή, da nach Plin. 6, 13, 16. Arbeilitis (vgl. Ptol. 6, 1, 2.) oder die Umgegend von Arbeia ein Theil der Bandschaft Adlabene war. Casaub. und Grodt. wollen Aρβηληνή geschrieben wissen, was aber, die Abweichung in den Formen des Ramens ganz abgerechenet, unmittelbar neben dem Ramen von Arbeia schwerlich eine solche Berunstatung erschen haben wurde.

<sup>12)</sup> Bielleicht das heutige Dasni-

<sup>13)</sup> Unftreitig berfelben Gottin, die fonft Anaitis heißt.

<sup>14)</sup> Jest Ruinen bei Silleh.

<sup>15)</sup> Rach der schon von Belgon, Rennell u. A. vorgeschlagenen Emend. τριαχοσίων εξήχοντα πέντε statt τρ. ογδοήχοντα πέντε. (Bgl. Diod. Sic. 2, 7. Eurt. 5, 1, 26. u. A.)

funfata Ellen, die ber Thurme aber fechszig; ber Beg auf ber Mauer bin ift fo breit, daß Bierfpanner leicht bei einander vorbeifahren tonnen. Deshalb wird fowohl diefe Mauer den fieben Bunderwerten beigegablt, ale ber fowebende Barten, welcher bei einer vieredigen Be-Ralt auf jeder Seite eine Lange von vier Blethren 16) hat. Er wird von Schwibbogen bilbenden Bewölben getragen, Die, eines über bem andern, auf murfelformigen Bfeilern ruben; Diefe Bfeiler aber find bobl und mit Erbe ausgefüllt, fo daß fie bie Burgeln ber größten Baume faffen, und fowohl fie felbft, als die Schwibbogen und Bewolbe find aus gebrannten Riegelsteinen und Erdvech aufgeführt. Das oberfte Stodwert bat treppenähnliche Aufgange und neben benfelben liegende Schraubenpumpen, vermittelft beren bagu angestellte Leute beftändig das Baffer aus bem Euphrat in ben Garten hinauf beben. Denn ber ein Stadium breite Strom fließt mitten burch bie Stadt, und ber Garten liegt am Strome. — Dafelbft fand fich auch bas jest vernichtete Grabmal bes Belus, welches, wie man faat, Rerres gerforte. Es war aber eine vierseitige Byramibe aus gebrannten Biegelfteinen und fowohl felbft ein Stadium bod, als auch jede der Seiten ein Stadium lang. Alexander wollte fie wieder berftellen, aber bas Unternehmen war groß und erforderte viele Beit (benn ichon bas Begraumen bes Schuttes mar eine Arbeit von zwei Mongten fur gebntaufend Menfchen), fo daß er das ichon begonnene Bert nicht vollenben tonnte; benn alsbald befiel ben Ronig feine Rrantheit und ber Tod; von ben Spateren aber kummerte fich Riemand barum. Doch auch bas Uebrige murbe vernachläffigt; benn einen Theil ber Stadt gerftorten die Berfer, einen andern die Reit und die Gerinaschakung folder Berte von Seiten ber Macedonier, und besonders seitdem Seleutus Ritator in der Rabe von Babylon, etwa 300 Stadien davon, Seleucia am Tigris erbaute 17). Denn fomobl er, als alle feine Rachfolger begunftigten diese Stadt und verlegten ihren Ronigefit dabin;

<sup>16)</sup> D. h. 400 Fus.

<sup>17)</sup> Richtiger nur "vergrößerte und ummauerte", ba die Stadt fcon vorher als kleiner, offener Ort Ramens Bochefe ober Cochafa vorhanden war. Ihre wenigen Ueberrefte gehoren mit ju ben Ruinencompler von El Mabaien.

und so ift fie benn jest größer geworden, als Babylon, dieses aber größtentheils verödet, so daß man tein Bedenten tragen darf auch von ihm zu sagen, was Einer der Luftspieldichter von Megalopolis in Arkadien sagte:

Doch große Buftenei ift jest die Große Stadt.

Wegen Mangels an [anderm] Bauholz wird [baselbst] der Häuserbau 739. von Balken und Pfosten aus Kalmenholz bewerkstelligt; um die Pfoten aber windet man aus Stroh gedrehte Seile, welche man hernach übertüncht und mit Farben bestreicht, so wie die Thüren mit Erdpech. Auch diese sind hoch, und alle Häuser des Holzmangels wegen über-wölbt. Denn das Land ist größtentheils kahl und trägt, den Palm-baum ausgenommen, blos Strauchwert; dieser aber wächst in Baby-lonien sehr häusig, häusig auch in Susis, an der Persischen Küste und in Karmanien. Dachziegel jedoch gebrauchen sie nicht; denn sie haben wenig Regen. Aehnlich sind auch die Einrichtungen in Susis und Sitacene.

- 6. In Babylon war fur 'die einheimischen Beisen, die sogenannten Chaldaer, welche sich meist mit der Sternkunde beschäftigen,
  ein Bohnplat abgegrenzt. Einige [von ihnen] maßen sich auch die
  Deutung des Standes der Gestirne in der Geburtsstunde an, werden
  jedoch von den Uebrigen nicht anerkannt. Auch giebt es ein gewisses
  Bolt der Chaldaer und eine von ihnen bewohnte Landschaft Babyloniens, welche den Arabern und dem sogenannten Persischen Reere benachdart ift. Auch von den sternkundigen Chaldaern giebt es mehrene
  Arten; denn Einige heißen Orchener, Andre Borstppener, und so mehrere Andere, die, gleichsam in Schulen getheilt, über dieselben Gegenstände verschiedene Lehren vortragen. Einiger dieser Ranner gedeuten
  auch die Nathematiter, wie des Cidenas, Raburianus und Sudinus;
  auch Seleutus von Seleucia ist ein Chaldaer und mehrere andere namhafte Nanner.
- 7. Borfippa ift eine heilige Stadt der Artemis und des Apollo, eine große Leinwandfabrik. In ihr findet fich eine Menge Fledermäufe und viel größere, als an andern Orten. Sie werden zum Effen gefangen und eingesalzen.
  - 8. Umgeben wird bas Land ber Babplonier gegen Often von

ben Sufiern, Elymäern und Baratacenern; gegen Suben vom Berfifchen Meerbufen und ben Chaldaern bis zu den Mesenischen Arabern 18)
hin; gegen Besten von den Sceniten-Arabern 19) bis Adiabene und Gordyaa; gegen Norden endlich von den Armeniern und Medern bis zum Zagrus und den an ihm wohnenden Bolterschaften.

9. Das Land wird von mehrern Flussen durchströmt, unter

welchen ber Euphrat und Tigris die größten find. Denn nachft ben Indischen Strömen follen biefe in den fublichen Theilen Ufiens ben zweiten Rang einnehmen. Sie konnen auch weit hinauf beschifft werben, der Tigris bis Opis 20) und bis jum beutigen Seleucia (Opis aber ift ein Fleden und Sandelsplat fur die ringeumliegenden Orte), 740, der Euphrat aber bis Babylon, mehr als 3000 Stadien weit. 3mar hatten die Berfer, die aus Furcht por Angriffen von Augen ber die Sinauffahrt abfichtlich verbindern wollten, von Menfchenband gemachte Bafferfalle angelegt, Alexander aber gerftorte, als er hintam, fo viele berfelben, als möglich, und besonders die bei Dpis. Er forgte auch fur die Ranale; benn ber icon im Frubling, wenn ber Schnee Urmeniens fomilat, anschwellende Euphrat tritt mit Anfang bes Sommers aus, fo daß die Felder nothwendig überschwemmt werden und versumpfen muffen, wenn man nicht durch Graben und Ranale bas aus dem Strome austretende und überfließende Baffer ableitet, wie Das Baffer des Rile in Aegypten. Daber find benn die Ranale entfanden; bod bedurfen fle großer Rachbulfe; benn die Erbe ift tief, weich und nachgebend, fo daß fie von den Aluthen des Stromes leicht weagefvult wird und die Chenen ihrer Dede beraubt, die Ranale aber anfüllt, und daß ber Schlamm bann leicht ihre Mundungen verftopft. Go ereignet es fich benn wiederum, daß ber fich in die Chenen am Reere ergießende Ueberfluß des Baffers Seen, Sumpfe und Schilf erzeugt, woraus allerlei Berathichaften geflochten werben, die man theils durch Beftreichen mit Erdvech mafferdicht macht, theils unbeftrichen gebraucht. Auch Segel werden aus bem Schilfe verfertigt. den Matten oder Riechten abnlich.

<sup>18)</sup> Nach Korai's Conj. μέχρι Αράβων των Μεσηνων statt των Άλεσηνων. (Μ tonnte sich sehr leicht in Ad verwandeln.)

<sup>19)</sup> D. h. Beltbewohner.

<sup>20)</sup> Bgl. mein Dandb. b. alt. Ges. 11, G. 614,

10. Solde Ueberfdwemmungen nun ganglich ju verhindern, ift vielleicht unmöglich, boch ift es wenigstens die Bflicht guter Berricher Die mögliche Gulfe [dagegen] ju bringen. Diefe Gulfe aber besteht darin, daß ein farter Seitenerguß durch Gindammung, die Anfüllung der Ranale aber, welche der Schlamm bewirtt, durch Reinigung derfelben und Offenhaltung ihrer Mundungen verhindert wird. Die Reinigung nun ift leicht, die Gindammung aber erfordert viele Bande; denn da die Erde nachgebend und weich ift, fo trägt fie den aufgewor- 741. fenen Schutt nicht, fondern weicht und gieht auch jenen mit nach und macht die Deffnung ichmer verftopfbar 21). Aber auch der Gile bedarf es, damit die Ranale ichnell geschloffen werden 22) und nicht alles Baffer ihnen entfließe. Denn wenn fie im Sommer austrodnen, trodnen fie auch den Strom aus; wenn aber biefer niedrig ftebt, fo fann er nicht zu rechter Beit die Bemafferung bewirten, beren bas im Sommer meift durchglubte und verbrannte Land bedarf. Es macht aber teinen Unterschied, ob die Fruchte bei großem Baffer erfaufen, oder bei Baffermangel burch Durft 23) verschmachten. Jedoch auch die Schiffahrt ftromaufwarts, die fo großen Rugen bringt, aber durch beibe eben ermabnte Begenftande ftets geftort wird, fann nicht geregelt werden, wenn nicht die Mundungen der Ranale fchnell geöffnet und ichnell [wieder] geschloffen werden, und die Rangle ftete eine mittlere Bobe behalten, fo daß das Baffer in ihnen meder überfließe, noch feble.

11. Ariftobulus erzählt, Alexander habe selbst hinausschiffend und das Fahrzeug steuernd die Kanale untersucht und durch die Menge seines Gesolges reinigen, eben so aber auch einige Mundungen zuschütten, andre aber öffnen lassen; und da er bemerkte, daß einer von ihnen, der vorzüglich zu den Seen und Sumpsen vor Arabien füh-

22) Rach der von Korai juerft hergestellten richtigern Besart aleiden par

flatt αλυσθηναι (oder αλησθηναι).

<sup>21)</sup> Nach Schneider's juerft von Korai aufgenommener Emend. δυσέγχωστον flatt δυσεύχωστον.

<sup>23)</sup> Mit Recht hat icon Korai das von Lijchude auf Casaub. Borichtag hinjugefügte καί vor τῷ δίψει wieder getilgt. Go wird τῷ λειψυδρίς (= ἐν τῆ λ.) jur entfernteren, τῷ δίψει aber jur nähern Ursache des Berischmachtens.

rende, eine besonders fcwer zu bearbeitende Mundung batte, und bes nachgebenben und weichen Erbbodens wegen nicht leicht augebammt werden tonnte, fo habe er, einen fteinigen Buntt dreißig Stadien abwarts mablend, eine andre neue Mundung eröffnet und auch ben Ranallauf dabin verlegt. Dieg aber habe er zugleich aus gurforge dafür gethan, bag nicht Arabien, bas fo fcon ber Baffermenge wegen einer Infel gleiche, burch die Seen und Sumpfe gang unzuganglich gemacht werde. Denn [fagt er] er beabfichtigte [auch] Diefes Land gu erobern und hatte ichon Rlotten und Baffenplage vorbereitet, indem er die Schiffe theils 24) in Phonicien und Cypern aus gerlegbaren und burch Bflode verbundenen Studen gimmern ließ, welche bann fieben Stathmen 25) weit nach Thapfatus gebracht und von da auf dem Strome bis Babylon binabgeführt wurden, theils in Babylonien aus ben Appreffen der Götterhaine und Luftgarten erbaute. Denn bort ift Mangel an Baubola, bei ben Roffgern aber und einigen andern Boltern nur mäßiger Borrath. Mis Urfache bes Rriegs, fagt Ariftobulus, habe er borgefdust, daß unter allen Boltern nur die Araber teine Befandten an ibn abgefandt batten, der mabre Grund aber fei das Streben gewesen Beherrscher Aller zu fein; und weil er gehört, bag nur zwei Gotter bon ihnen verehrt murben, Beus und Dionpfus, welche Die nothwendigften Bedurfniffe fur's Leben gewähren, fo babe er gebofft, als der dritte von ihnen verehrt zu werden, wenn er fie bezwun= gen und ihnen die urvaterliche Selbftftandigfeit, welche fie fruber befeffen, ju behalten erlaubt hatte. Dief alfo habe Alexander binfichtlich der Ranale ausgeführt und [jugleich] die Grabmaler ber Ronige und Furften burchfucht; benn bie meiften [berfelben] befanden fic [bort] in ben Gumpfen.

<sup>24)</sup> Mit Recht haben Kramer und Weineke nach Groskurd's Borgang die alte gute Lesart τὰ πλοϊα τὰ μήν u. f. w. flatt καὶ πλοΐα τὰ μέν u. f. w. wieder hergestellt.

<sup>25)</sup> D. h. 840 ober 1050 Stadien, je nachdem man den Stathmos zu 4 oder 5 Parasangen berechnet, welche sestere Annahme hier wohl die richtigere ist. (Bgl. mein Handb. d. alt. Seo. 1. S. 556.) Σταθμοςς έπτά ader ist die von Aramer und Meinese aufgenommene glückliche Conj. Horster's statt στασθοις έπτά, welches Gosselin (dem Grossure) beistimmt) sehr willführlich in στασδοις χιλίοις έπταποσδοις (1700 Stadien) verwandelt wissen wollte.

- 12. Eratosthenes aber sagt, ber Seen bei Arabien gebenkend, bas Baffer habe sich aus Rangel an Abstüssen Gänge unter ber Erbe eröffnet, und durch sie gelange es bis zu den Cölesyrern; bort aber breche es wieder hervor in den Gegenden 26) um Rhinosorura 27) und den Berg Kasius her, und bilbe die dortigen Seen und Basseschlünde. Ich weiß aber nicht, ob er Glaubwürdiges berichtet hat. Denn die Ergießungen des Euphrat, welche die Seen und Sümpse bei Arabien bilden, sind in der Rähe des Perssichen Meeres; die sie davon scheidende Landenge aber ist weder breit noch selfig, so daß es wahrschein-licher wäre, daß das Basser hier in das Meer hinausbräche, sei es 742. unter der Erde, sei es auf der Oberstäche, als daß es weiter als 6000 Stadien eine so wasserse und dürre Gegend durchlausen sollte, und noch dazu da Berge in der Ritte liegen, der Libanus, Antilibanus und Kasius. Solches also berichten Diese 28).
- 13. Bolyklitus aber behauptet, der Euphrat fließe gar nicht über; denn er durchströme große Ebenen, die Berge aber wären großetentheils 2000 Stadien entfernt, die Koffäischen zwar kaum tausend, diese aber wären nicht sehr hoch, auch nicht start beschneit, und bewirkten kein rasches Schmelzen des Schnees. Denn die Gipfel dieser Berge lägen in den nördlichen Strichen oberhalb Etbatana, würden aber nach Süden zu sich theilend und weiter ausbreitend viel niedriger; außerdem aber nehme auch der Tigris das meiste Wasser auf und trete somit aus 29). Diese letzte Behauptung nun ist offenbar widerssinnig; denn der Tigris sließt in dieselben Ebenen hinab 30); die erwähnten Gipsel der Berge aber zeigen eine Ungleichheit, indem die

26) Nach Rorai's Emend. τόπους statt ποταμούς.

28) Ramlich Ariftobulus und Eratofthenes.

30) hier folgen in ben frubern Ausgaben die in der vorigen Rote bezeich.

neten unpaffenden Worte.

<sup>27)</sup> Die Schreibart Peroxógouga ift nach Steph, Byg. bei Strabo ber andern Peroxólouga vorzuziehen. Die Stadt lag übrigens an der Stelle bes heutigen el Arifc.

<sup>29)</sup> Rach der von Meinete aufgenommenen Conj. Kramer's, welcher die weiter unten an einer ganz unpassenden Stelle stehenden Worte καὶ οῦτως πλημμουρείν hierher nach τον Τίγοιν zu versehen und dann unten τὰ Εκγθέντα u. s. w. zu lesen vorschlägt.

nordlichern hoher anfteigen, die füdlichen hingegen fich niedriger ausbreiten; ber Schnee aber wird nicht allein nach den Goben, fondern auch nach den Breiteftrichen beurtheilt, und berfelbe Berg wird auf der nordlichen Seite mehr beschneit, als auf der füdlichen, und jene hat langer liegenbleibenden Schnee, ale diefe. Der Tigris alfo, ber bas Schneewaffer, beffen nicht viel ift, ba es von ber Gudfeite tommt, aus ben füdlichften, in der Rabe von Babylonien liegenden Theilen Armeniens empfangt, wird wohl weniger austreten; der Euphrat dagegen empfangt das Baffer von beiden Seiten und nicht von Ginem Gebirge, fondern von vielen, wie ich in der Befchreibung Armeniens gezeigt habe 31), indem ich auch die Lange bes Stroms angab, fo weit er Groß- und Rlein-Armenien burchfließt, bann fo weit er aus Rlein-Armenien und Rappadocien den Taurus durchbrechend bis Thapfatus pordringt, das untere Sprien und Defopotamien fcheidend, endlich fo weit er noch bis Babylon und bis gur Mündung ftromt, gusammen 36,000 Stadien. So viel alfo von den Kanalen [Babyloniens].

Das Land erzeugt fo viel Gerfte, wie fein anderes (benn man fagt, dreibundertfaltig); die übrigen [Bedurfniffe] aber werden durch den Balmbaum befriedigt 32). Denn Brod, Bein, Effig, Bonig, Mehl und allerlei Flechtwert tommt von ibm. Der Rerne bedienen fich die Schmiede ftatt ber Roblen, aufgeweicht aber dienen fie bem Maftvieb, fowohl Rindern als Schafen, gur Rabrung. Es foll fogar ein Berfifches Gedicht geben, worin breibundert und fechszig Benutungsarten der Palme aufgezählt werden. Auch des Sefamoles 743. bedient man fich häufig; die übrigen gander aber entbehren diefer

Bflange.

15. In Babylonien bildet fich auch viel Erdrech, von welchem Eratofthenes Folgendes berichtet : "Das fluffige, welches man Naphtha nennt, erzeugt fich in Gufis, bas trodne aber, welches verharten tann. in Babylonien. Seine Quelle findet fich unweit bes Eupbrat 33).

31) Bgf. 11, 12, 3. und 14, 2. p. 521. u. 527. Cas.

33, Rach der icon von Tafdude und Rorai hergestellten richtigen Lebart του Ευφράτου flatt des miderfinnigen του νάφθα.

<sup>32)</sup> Rach ber von Tifchude und Rorai hergestellten Lesart ber Sandichr. παρέγεται flatt παρέγονται, welchen Blural Grosfurd (durch sibi parant, sumuut, "fie entnehmen" erffart) ohne Grund vertheidigt.

Benn dieser beim Schmelzen bes Schnees austritt, fullt fic auch jene und ergießt fich in den Strom binuber; bier aber bilden fich große, beim Sauferbau aus gebrannten Biegelfteinen brauchbare Rlumven." Andere behaupten, auch das fluffige Erdpech erzeuge fich in Babylo-Bom trodnen ift bereits angeführt, wie nüglich es namentlich beim Bauferbau ift; man fagt aber auch, daß Kabrzeuge geflochten und durch einen Uebergug von Erdpech mafferdicht gemacht werden. Das fluffige aber, welches man Naphtha nennt, bat fonderbare Gigenschaften. Denn dem Reuer nabe gebracht 34), reift es daffelbe an nich, und wenn man einen damit bestrichenen Gegenstand bem Reuer nabert, jo brennt er an und läßt fich nicht durch Baffer lofchen (benn er entbrennt dann um fo mehr), ausgenommen durch eine febr große Raffe; aber durch Lehm, Effig, Bitriol und Bogelleim erftictt 35) erlifcht es. Gines Berfuche megen foll Alexander im Bade einen Anaben mit Raphtha begoffen und ibm ein Licht genähert haben. Sogleich fet der Rnabe angebrannt und dem Tode nabe gefommen, wenn nicht die Umftebenden mit vielem über ibn geschütteten Baffer die Flamme er-Rict und ibn gerettet batten. Bofidonius fagt, Die Quellen in Baby-Ionien gaben theils weißes, theile fcmarges Raphtha, einige Davon aber (ich meine die des weißen, dieselben, die auch die Flammen anzieben) fluffigen Schwefel, andre jedoch, die bes fchwarzen, bas fluffige Erdpech, welches man ftatt bes Dels in ben Lampen brennt.

16. Bor Alters nun war Babylon die Hauptstadt Affpriens, jest aber ist es Seleucia mit dem Beinamen "am Tigris". In der Rabe liegt ein großer Fleden Rawens Atesiphon 36). Diesen machten die Könige der Barther zu ihrer Winterresidenz, um die Einwohner von Seleucia zu schonen und sie nicht mit Einquartierung Schthischen

<sup>34)</sup> Rach der richtigern Lebart einiger Sandichriften und ber Epit. noo-

<sup>35)</sup> Rach der von Meinele aufgenommenen Lebart einiger Handichriften πνιγείς (2011. δ νάφθας). Rorai (dem Großt. beistimmt) conjicirt πνιγέν (2011. το σωμα) und Rramer πνιγέντα σβέννυσθαι. Vulgo πνιγέντα σβέννυται.

<sup>36,</sup> Jest ebenfalls ein Theil der Ruinengruppe El Madaien, namentlich wohl derjenige, welcher den Ramen Tauf Reffra oder Lacht Rierc führt. Bal. mein Sandb. d. alt. Geo. II. S. 612. Rote 20.

Bolts und Rriegsheers belegen ju muffen. So ift fie benn burd Barthifche Dacht jest flatt eines Riedens eine Stadt, Die theils ihrem Umfange nach 37) eine gewaltige Menschenmenge faßt, theils von jenen [Ronigen] felbft mit allen Bedurfniffen ausgestattet und mit Sandelsmaaren und ben für diefe erforderlichen Runften reichlich verfeben ift. Denn die Ronige pflegen bier des milben Rlima's wegen im Binter augubringen, im Sommer aber zu Etbatana und in Sprkanien 38) wegen bes Borgugs alten Ruhmes. Bie wir aber bas Land Babylonien nennen, fo beißen auch die von dort geburtigen Manner Babylo-744. nier, nicht nach ber Stadt, fondern nach bem Lande; noch weniger aber [benennt man Ginen] nach Seleucia, wenn er auch von bort

geburtig ift, wie ben Stoifden Philosophen Diogenes.

17. Auch Artemita 39) ift eine ansehnliche Stadt, von Seleucia funfhundert Stadien zumeift gegen Often entfernt, wie auch Sitacene. Denn auch diefe große und fruchtbave Landschaft liegt zwischen Babylon und Sufis, fo daß ben von Babylon nach Sufa Reisenden Die gange Reise burch Sitacene gegen Often 40) geht. Begen Often reift man auch von Sufa in's innre Land von Berfis burch Ugia und aus Berfis in's Innere von Rarmanien. Denn Rarmanien mird gegen [Beften und] 41) Rorden von dem umfangreichen Berfis umschloffen; an Diefes aber ftoft Baratacene und Roffga bis zu ben Raspifchen Bforten , [ber Sik] rauberifder Gebirgevolter; an Gufis aber Elp-

38) Strabo meint die Stadt Befatompplos in Barthien, welches er hier

mit unter bem Ramen Sprtanien begreift.

40) Diefes noos Ew, welches die meiften Sandidr. und alle fruheren Musg. por ben gleich wieber folgenden Borten προς έω de meglaffen, bat

juerft Rramer aus einer fehr guten Sandichr, hinjugefügt.

<sup>37)</sup> In den Worten zara ro méyedos liegt wohl noch ein tiefer vere. ftedter gehler, als daß er durch Grosfurd's Conj. xat to Meyedes fur bes feitigt gehalten merben tonnte.

<sup>39)</sup> Beiches man an der Stelle bes heutigen Shereban oder Schehrban Nuct.

<sup>41)</sup> Da Berfis Rarmanien nicht gegen Rorben, fonbern gegen Beften bes grengt und eyxuxlovoodas auch nicht füglich von einer Begrengung auf nur Giner Seite gefagt werden tann, fo vermuthet Grosturd, bem ich mit (Rras mer und) Reinete folge, fehr mahricheintid, daß zwifden moos und aparor Die Borte Eoneoar xal ausgefallen feien.

mais, gleichfalls größtentheils rauh und räuberisch; an Clymais endlich die Umgegend des Zagrus und Medien.

18. Die Roffaer nun find, wie auch die benachbarten Gebirgsvolter, Bogenfcugen, die ftets auf Raub ausgeben. Denn ein fleines und raubes Land bewohnend muffen fie von fremdem Gute leben; fie muffen aber auch machtig fein, denn fie find alle ftreitbar. Benigftens tamen fie den gegen die Babylonier und Sufier Rrieg führenden Glymaern mit 13,000 Mann gu Gulfe. Die Baratacener bearbeiten gwar ben Boben mehr, ale bie Roffaer, bennoch aber enthalten auch fie fic der Raubereien nicht. Die Elymäer aber befigen ein größeres und mannigfaltigeres Land, ale jene. So weit es nun fruchtbar ift, hat es Aderbau treibende Bewohner; das Bergland aber ernährt nur Rrieger, größtentheils Bogenschuten, und ba es groß ift, liefert es auch viel Rriegevolt, fo daß auch ihr Ronig, im Befit einer großen Strettmacht, fich nicht gemußigt fühlt bem Ronige ber Barther gleich ben Andern unterwurfig zu fein. Gben fo aber mar auch fein Berbaltniß au den fruber 42) in Sprien herrschenden Macedoniern. Ja felbft Antiochus den Großen, der es unternahm den Tempel des Belus auszuplundern, haben die in der Rabe mobnenden Barbaren für fich allein angegriffen und erschlagen. Als baber in fpaterer Beit ber Bartbertonig, burch das Jenem Biderfahrene belehrt, von den reichen Tempeln bei ihnen horte, aber auch fab, daß fie den Behorfam verweigerten, fo fiel er mit einem großen Beere [in ibr Land] ein, und eroberte fowohl den Tempel der Athene, ale den der Artemis zu Azara, und entführte einen Schat von 10,000 Talenten 43). Erobert murbe auch Seleucia, eine große Stadt am Rluffe Bedyphon 44), die fruber Soloce bieg. - Es führen drei bequeme Bugange in biefes Land; querft aus Medien und der Umgegend des Bagrus durch Meffabatifa, bann aus Sufis durch Gabiana (Gabiana und Meffabatita aber find zwei 745. Statthalterschaften Elpmaa's), der dritte aus Berfis. Auch Rorbiana

<sup>42) 3</sup>ch folge mit Grosturd und Meinete der Conj. Letronne's, welcher bas der Geschichte widersprechende υστερον in πρότερον verwandelt.

<sup>43)</sup> D. i. über 13 Millionen Thaler.

<sup>44)</sup> Diefe, nicht mit dem oben ermannten Seleucia am Ligris zu verwech, feinde, Stadt lag in Einmais (Susiana), mahricheinlich an der Stelle bes heustigen Abi Bard.

ift eine Statthalterschaft in Clymais. Grenznachbarn dieser find die Sagapener und Silacener, kleine Fürstenthumer. So viele und solche Boller liegen oberhalb Babyloniens gegen Often; gegen Norden aber nannten wir [schon] Medien und Armenien; und gegen Besten sind Abiabene und Mesopotamien.

19. Der größte Strich Abiabene's ift eine Ebene; und obgleich es ebenfalls ein Theil von Babylonien ift, so hat es doch einen eignen Beherrscher, ist aber auch zuweilen mit Armenien verbunden. Denn die Meder, Armenier und Babylonier, die größten der dortigen Böleter, standen von Ansang an stets in einem solchen Berhältnis, daß sie, ein jedes bei günstiger Gelegenheit, einander übersielen und sich dann wieder versöhnten; und so blieb es bis zu der Oberherrschaft der Barther. Zest nun herrschen zwar die Parther über die Meder und Babylonier, niemals aber über die Armenier. Angrisse [auf lestere] fanden zwar oft Statt, aber nie wurden sie durch Gewalt unterjocht; vielmehr leistete Tigranes kräftige Gegenwehr, wie in der Beschreibung Armeniens erzählt worden ist <sup>45</sup>). So beschassen also ist Abiabene <sup>46</sup>). Bon Mesopotamien aber und den Böltern gegen Süden werden wir sogleich handeln, nachdem wir zuvor in der Kürze berichtet haben, was von den Sitten der Affyrer erzählt wird.

20. Diese gleichen im Uebrigen ben Persischen; eigenthumlich aber ist ihnen [die Sitte], daß drei verständige Männer, Oberhäupter eines jeden Stammes, angestellt sind, welche die mannbaren Jung-frauen dem Bolte vorsühren und den Heirathslustigen ausbieten, immer die vornehmsten zuerst. So werden [dort] die Ehen gestistet. So oft sie einander beigewohnt haben, stehen sie auf, um sich zu beräuschern <sup>47</sup>), jedes für sich; früh Morgens aber baden sie, ehe sie irgend ein Gesäß berühren; denn gleich wie nach einer Leiche das Bad in Ge-

<sup>45) 98</sup>gí. 11, 14, 15. p. 532. Cas.

<sup>46)</sup> hier folgen gewöhnlich noch die Worte καλούνται δ' of 'Aδιαβηνοί και Σακκόποδες (,, die Abiabener heißen aber auch Salfopodes", b. h. Sachfüßige), die ich aber mit Kramer und Meinele (ber sie zuerst aus dem Terte herausgeworfen hat) für eine unpassende Glosse hatte.

<sup>47)</sup> Nach der von Kramer und Meineke aufgenommenen Conj. Groskurd's έπιθυμιάσοντες. Vulgo ἐπιθυμιάσαντες ("nachdem sie sich beräuchert haben".)

brauch ift, fo auch nach dem Beifchlaf. Allen Babylonierinnen gebietet die Sitte gufolge eines Drakelfpruche einem Fremden beiguwohnen, nachdem fie mit vieler Bedienung und Begleitung in einen Tempel ber Aphrodite getommen find. Jede aber ift mit einem Rrange von Band gefchmudt. Der Singutretende legt ihr fo viel Geld in den Schoof, als er für aut balt, und führt fie abseits vom Tempelraume und begattet fich mit ihr; das Geld aber wird als der Aphrodite geweiht angeseben. Es giebt außer ber vom Ronig eingesetten noch brei Obrigkeiten, eine aus den bereits vom Kriegsbienfte Entlaffenen, eine zweite aus den Bornehmften, und eine dritte aus den Greifen [ermablt]. 746. Die Sache ber erften 48) ift es, Die Jungfrauen zu verheirathen und Richterspruche über Chebruch zu fällen; Die der zweiten aber über Diebstabl und bie ber britten über Gewalttbatigfeiten fau richten ]. Rrante fegen fie an Rreuzwegen aus, und fragen die Borubergebenden, ob Giner ein Beilmittel bes Leidens angeben tonne; und Reiner ber Borbeigebenden ift fo ichlecht, daß er, aufällig berbeigeführt, ein Rettungsmittel nicht angabe, wenn er ein foldes tennt. Ihre Rleidung ift ein bis auf die Ruge berabreichender, leinener Leibrod, ein wollenes Oberkleid und ein weißer Mantel; das haar lang 49), die Schube Bantoffeln abnlich. Sie tragen auch einen Siegelring und einen Stod, aber feinen folichten, fonbern einen verzierten, ber oben einen Apfel oder eine Rofe oder Lilie oder etwas Underes bergleichen bat. Sie salben fich mit Sesamol. Die Todten betrauern fie, wie die Aegyptier und viele andre [Bolter]; fie übergieben biefelben mit Bache und begraben fie in Bonig. Es giebt [bei ihnen] brei Stamme, welche bes Getreides ermangeln; Diefe find Sumpfbewohner und Rifcheffer und fuhren ein abnliches Leben, wie die in Bedroffen.

21. Defopotamien 50) ift nach feiner Lage benannt. Denn wir

50) D. h. das Land gwifchen Fluffen.

<sup>48)</sup> Wollen wir auch das Pron. τούτου nicht mit Grost. in πρώτου beer τοῦ πρώτου verwandeln, so ist doch tlar, das es sich nicht auf die im griech. Terte unmittelbar vorber genannte Obrigfeit (τοῦ ὑπὸ τοῦ βασιλέως καθισταμένου), sondern nur auf die erste jener drei Classen von Obrigfeit beziehen kann.

<sup>49)</sup> Rach der (auch von Kramer und Meinete aufgenommenen) Conj. Rosrai's χόμη μαχρά flatt μιχρά.

haben [bereits] gesagt 51), daß es zwischen bem Euphrat und Tigris liegt, und daß der Tigris nur feine Dft-, der Guphrat aber feine Beft- und Gudfeite bespult; gegen Rorben bagegen begrenzt es ber Armenien von Desopotamien Scheibende Taurus. Die größte Beite, in welcher [Die Strome] von einander abfteben, ift die langs bes Gebirges; diefe aber möchte etwa diefelbe fein, welche Eratofthenes von Thapfatus, mo por Alters die Brude über den Guphrat mar, bis gum Mebergange des Tigris, wo ihn Alexander überfdritt, ju 2400 Sta-Dien bestimmt; Die fleinfte bingegen, etwa zwischen Seleucia und Babylon, beträgt etwas mehr als zweihundert. Der Tigris burchftromt Den Thopitis genannten See inmitten feiner Breite; am andern Ufer angelangt, verfintt er mit vielem Beraufd und Schaumfprudel unter Die Erbe, und eine weite Strede unfichtbar fortgeftromt tommt er unweit Bordnaa wieder hervor. Den Gee aber durchschneidet er, wie Eratofthenes fagt, fo reißend, daß derfelbe, obgleich falgig und ohne Fifche, boch an diefer Stelle fuß, fonell ftromend und fifchreich ift.

22. Die Berengung Desopotamiens läuft auf eine große Strede vor und gleicht fast einem Schiffe. Den größten Theil des Umfangs bildet der Eurhrat, fo daß, wie Eratofthenes berichtet, von Thapfatus bis Babylon 4800 Stadien find, von ber Brude in Rommagene 747 aber, wo der Anfang Desopotamiens ift, bis Thapsatus nicht weni-

ger als zweitaufend.

23. Die Gegend am Gebirge ift ziemlich gefegnet. Diefe bewohnen am Euphrat und beim Zeugma 52), sowohl bem jegigen in Rommagene ale dem alten bei Thapfatus, die Mygdonen, wie bie Macedonier fie nennen, in beren Gebiet unterhalb bes Berges Mafius bie Stadt Rifibis 53) liegt, welche auch Antiochia in Mygdonien beißt, ferner Tigranocerta 54), Die feften Blage Rarrha 55) und

<sup>51)</sup> Bergi. 2, 1, 23. p. 79. 11, 12, 3. und 11, 14, 2. 8. p. 521. 527. 529. Cas.

<sup>52)</sup> D. h. der Brude, bei welcher aber auch ein gleichnamiger Drt gegruns det mar.

<sup>53)</sup> Roch jest Riffibin ober Riffabin.

<sup>54)</sup> Wahrscheinlich bas heutige Gort, Girt ober Gered am Rhabur; nach Undern aber Umida oder Mejafartin.

<sup>55)</sup> Das heutige Barran.

Ricephorium 56), auch Chordiraga und Sinnata, wo Craffus von Surenas, dem Feldherrn der Barther, durch hinterlift gefangen wurde und umtam.

24. Am Tigris aber liegen die Ortschaften der Gordväer 57), welche früher Karducher hießen, und ihre 58) Städte Sarisa, Satalka und Kinaka 59), eine starke Festung mit drei Burgen, jede von einer eignen Mauer umgeben, so daß sie gleichsam eine Oreistadt ist. Dennoch hatte sie der Armenier sich unterworsen, und die Kömer eroberten sie mit Sturm, obgleich die Gordväer für ausgezeichnete Baumeister und kundige Verfertiger von Belagerungswerkzeugen galten, weshalb sich auch Tigranes ihrer dazu bediente. Doch auch das übrige Mesopotamien kam unter die Herrschaft der Kömer, Pompejus aber theilte den größten Theil davon, was nur irgend von einiger Bedeutung war, dem Tigranes zu. Denn das Land ist weidereich und den Pflanzen günstig, so daß es auch die immergrünen und das Gewürz Ummonium hervorbringt. Selbst Löwen ernährt es und liesert auch Raphtha und den Stein Gangitis, den die Kriechthiere sliehen.

25. Gordys, der Sohn des Triptolemus, foll Gordyene bewohnt haben, später aber auch von den Persern weggeführte Eretrier. Bom Triptolemus werde ich sogleich bei der Beschreibung Spriens

fprechen 60).

26. Die gegen Suben und vom Gebirge entfernter liegenden, wasserlosen und unfruchtbaren Striche Mesopotamiens besigen die Zelt-araber, ein rauberisches hirtenvolk, welches leicht in andre Gegenden wandert, wenn Beide und zu erbeutende Gegenstände ausgehen. Dater kommt es, daß den Anwohnern der Berge sowohl von diesen, als von den Armeniern Beschädigungen widersahren; denn letztere wohnen über ihnen und überwältigen sie durch ihre Macht. Ueberhaupt stehen

<sup>56)</sup> Jest Ratta.

<sup>57)</sup> Nach der zuerft von Tzschucke aufgenommenen Conj. Wesseling's Γορθυαίων flatt Παρθυαίων.

<sup>58)</sup> Rach der von Kramer und Meinete aufgenommenen Conj. Grosturd's και αί πόλεις αύτων flatt και αί πόλεις. ών.

<sup>59)</sup> Die Lage Diefer brei Orte lagt fich nicht naher bestimmen.

<sup>60)</sup> Bgl. unten Rap. 2. f. 5. p. 750. Cas.

fie meift unter Jenen oder unter den Parthern; benn auch diese find ibnen zur Seite . da fie Medien und Babylonien befiken.

27. Zwischen dem Euphrat und Tigris strömt noch ein andrer Fluß, der sogenannte Königssluß 61), noch ein andrer aber durch die 748. Landschaft Anthemusia, der Aborrhas. Durch das Gebiet der Sceniten 62), die von den jetzt Lebenden Malier genannt werden 63), und ihre Büste geht der Beg für die aus Sprien nach Seleucia und Babylon Handel Treibenden. Sie überschreiten 64) den Euphrat bei Anthemusia, einem Orte Mesovotamiens. Jenseit des Stromes, vier Schönen 65) von ihm entsernt, liegt Bambyce, die auch Edessa und Hierapolis 66) heißt, wo die Sprische Göttin Atargatis verehrt wird. Nach dem Uebergange aber 67) geht der Beg durch die Wüste nach der Grenze Babyloniens zu 68) bis Scenä 69), einer ansehnlichen, an einem Kanale erbauten Stadt, und der Weg vom Uebergange bis Scenä beträgt fünf und zwanzig Tagereisen. [Jene Kausseutel aber sind Kameelreiter und haben Einkehrorte, welche zum Theil mit Was-

<sup>61)</sup> Eigentlich nur ein beide Ströme verbindender Kanal, webhalb ihn auch Polvb. 5, 51, 6. nicht (wie Strado und Ptol.) βασίλειος ποταμός, fondern βασίλιχη διώριξ nennt. Sein einheimischer Rame war Naarmalcha, d. i. Nahr al Malt oder Nehr ul Melit, wie er noch jest heißt.

<sup>92)</sup> D. h. ber Beltbewohner. Bgl. 6. 26.

<sup>63)</sup> Jo folge der Conj. Letronne's, welcher die Worte ύπο των Μαλίων νυνί λεγομένων fo umstellt: ύπο των νυνί Ν. λεγομένων. Doch konnte man auch mit Korai ύπο τινων Μ. νυνί λεγομένων lesen, und überseigen: "die von Einigen jest Walter genannt werden."

<sup>64)</sup> Rach der zuerft von Rorai aufgenommenen Conj. des Cafaub. διά-

βασις statt ανάβασις.

<sup>65) 28</sup>gf. 11, 14, 11. p. 530. Cas.

<sup>66)</sup> D. h. die heilige Stadt. Sie heißt noch jest Bambig ober Mambig, Membedich, Munbedje (d. i. Baumwollenstadt). Strabo ift aber im Irrihum, wenn er ihr auch den Namen Edessa beilegt; benn dieß war eine andre Stadt, nicht jenseit des Euphrat in Sprien, sondern noch in Mesopotamien gelegen, das heutige Orfa oder Urfa.

<sup>67,</sup> Rach der von Meinete aufgenommenen Conj. Grosturd's diagartor

δὲ statt διαβάντων γάρ.

<sup>68)</sup> Ich folge mit Reineke der Ansicht Kramer's, welcher die an einer unpassenden Stelle stehenden Worte έπλ τους της Βαβυλωνίας δρους hiers her nach της έρημου zu verfeten rath.

<sup>69)</sup> D. h. Beltftabt.

servorrath, meist in Cisternen, versehen sind, anderntheils aber bedienen sie sich auch mitgeführten Bassers. Die Sceniten zeigen sich gegen sie friedlich und mäßig im Absordern der Durchgangszölle, deren wesen jene den Userstrich des Flusses vermeiden und seitwärts durch die Buste ziehen, indem sie den Strom sast dreit Tagereisen zur Rechten lassen. Denn die auf beiden Seiten des Stroms wohnenden Stammfürsten, welche ein zwar nicht fruchtbares, noch weniger aber ganz unerziediges Land besitzen, und von welchen Jeder eine selbstständige Herrschaft führt, erheben auch Jeder einen eigenen und zwar nicht eben mäßigen Jos. Denn es ist schwer, bei so vielen und obendrein 70) selbstsüchtigen Wenschen einen allgemeinen und für den Kaufmann vortheilhaften Zollsat zu bestimmen. Bon Seleucia ist Scenä achtzehn Schönen entsernt.

28. Die Grenze des Reichs der Parther bilben der Euphrat und das jenseitige Userland; das diesseitige aber besigen die Römer und die Stammfürsten der Araber bis Babylonien hin, theils mehr Jenen, theils mehr den Römern geneigt, denen sie ja auch benachbart sind; weniger die dem Strome nahen nomadischen Sceniten, mehr aber die entsernter und neben dem glücklichen Arabien Wohnenden. Die Parther trachteten zwar schon früher nach der Freundschaft der Römer, übten aber doch Rache am Crassus, dem Anstiste des Kriegs. Doch auch sie hatten gleiches Schickal, als sie den Kampf beginnend den Patorus nach Afien sendeten 71). — — Antonius, welcher sich des Armeniers als Rathgebers bediente, wurde verrathen und sührte den Krieg unglücklich; Phraates aber, der Jenem nachsolgte, bemühte sich so sehren der Freundschaft des Kaisers Augustus, daß er nicht nur die Siegeszeichen zurücksandte, welche die Parther gegen die Römer

70) Rad Rorai's Conj. ἐν τοῖς τοσούτοις καὶ τούτοις ἀυθάθεσι hatt καὶ τοῖς αὐθάθεσι.

<sup>71)</sup> Hier findet sich im Texte eine Lude, da das folgende exervor sich nicht auf den Bakorus beziehen kann, indem dieser noch als Kronprinz starb (was auch Strado wußte: vgl. unten Kap. 2. §. 8. p. 751. Cas.) und also nicht den Phraates zum Rachfolger in der Regierung haben konnte. Es muß also hier der Rame des wirklichen Borgängers des Phraates, d. h. des Orodes, des Baters vom Pakorus, ausgefallen sein; weshalb Groskurd recht passend tod voor Vousdou nacoda (",den Sohn des Orodes") ergänzt.

aufgestellt hatten, sondern auch den damaligen Statthalter ron Sprien Titius zu einer Unterredung einlud, und ihm seine vier ehelichen Sohne, Seraspadanes, Rhodaepes, Phraates und Bonones nebst zwei Frauen und vier Sohnen derselben als Geißeln auslieserte, weil er Empörungen und Nachstellungen fürchtete. Denn er wußte, daß Riemand gegen ihn aufsommen wurde, wenn er nicht Einen vom Arssachbengeschlechte zu Hulfe nähme 72), da die Parther große Freunde der Arsaciden sind. Er entfernte daher seine Sohne, indem er den Uebelgesinnten diese Hossung zu benehmen suchte. Diezenigen seiner Söhne, welche noch am Leben sind, werden in Rom auf Staatskosten königlich verpstegt. Auch die übrigen 73) Könige haben immer Gesandte [nach Rom] geschickt und sind zu Unterredungen [dahin] geskommen.

#### Zweites Kapitel.

Beschreibung Spriens, Phoniciens und Judaa's.

749. 1. Sprien wird gegen Norden von Cilicien und dem Amanus begrenzt; vom Meere aber bis zur Brude des Cuphrat find ') nicht weniger als eintausend 2) vierhundert Stadien, welche die angegebene Seite begrenzen; gegen Often [wird es] durch den Cuphrat und die diesseit des Cuphrat wohnenden Zeltaraber, gegen Süden durch das glückliche Arabien und Aegypten, gegen Westen durch das Aegyptische und Sprische 3) Meer bis Issus [begrenzt].

73) D. h. die nachfolgenden.

 $<sup>^{72}</sup>$ ) Rach der (auch von Meinete aufgenommenen) Conj. Kramer's  $\hat{\epsilon}\pi$ - $\lambda \hat{\alpha} \beta \eta$  flatt  $\delta \pi o \lambda \hat{\alpha} \beta \eta$ .

<sup>1)</sup> Die an einer ganz unpassenden Stelle stehenden Worte από του Ισσιχοῦ χόλπου μέχοι τοῦ ζεύγματος τοῦ χατά Κομμαγηνήν (,,,vom Sis sighen Meerbusen bis zu der Brücke in Kommagene") hat Kramer mit Recht als eine Glosse bezeichnet und Meineke ganz aus dem Lexte herausgeworfen.

<sup>2)</sup> Diefes xillwe xai vor τετραχοσίων haben die neueren herausgeber feit Lifdude auf Cajaub. Rath mit Recht hinjugefügt.

<sup>3)</sup> Die Worte te xai Συριαχῷ nach Alyuntiw hat Meinele auf Gros. furd's Rath (bem auch Kramer beistimmt) mit Rocht aus ber Epitome hingu, gefügt, welche diefe gange Stelle excerpirt.

- 2. Als Theile deffelben setzen wir, von Cilicien und dem Amanus beginnend, Rommagene und Seleucis mit dem Beinamen "in Sprien" an, dann Cölesprien 4), zulet an der Kuste Phonicien, im innern Lande aber Judäa. Einige jedoch, die ganz Sprien in Cölesprer, Sprer 5) und Phonicier zerlegen, sagen, diesen seien noch vier Bölkerschaften beigemischt, die Judäer, Idumäer, Gazäer und Azotier, theils Ackerbauer, wie die Sprer und Cölesprer, theils Kausseute, wie die Phonicier.
  - 3. So viel vom Sanzen. Was aber das Einzelne betrifft, so ift Rommagene eine kleine Landschaft, enthält jedoch die feste Stadt Samosata ), worin sich der Königssis befand; jest aber ift sie eine Statthalterschaft geworden. Das umliegende Gebiet ist sehr gesegnet, aber klein. Hier ist jest die Brude über den Cuphrat. Dieser gegen- über liegt Seleucia 7), eine vom Pompejus zu Rommagene geschlagene Festung Mesopotamiens, wo Tigranes die Rleopatra mit dem Beinamen Selene hinrichten ließ, nachdem er die aus Sprien Vertriebene einige Zeit lang gesaugen gehalten hatte.
  - 4. Seleucis ift unter den genannten Theilen der beste. Es heißt Bierstadt und ift es auch hinsichtlich der darin gelegenen ausgezeichneten Städte. Zwar sind ihrer noch mehrere, die größten aber sind vier, Antiochia [mit dem Zunamen] bei Daphne 8), Seleucia in Bieria 9), Apamea 10) und Laodicea 11), welche ihrer Eintracht wegen auch Schwestern hießen, [sammtlich] Gründungen des Seleukus Rikator. Die größte darunter 12) ift nach seinem Bater, die sestelte aber nach

<sup>4)</sup> D. h. bas Sohle Sprien.

<sup>5)</sup> Schon Greekurd sah, daß neben Kocloswoovs der Rame Zvoovs (d. b. die eigentlichen Sprer) ausgefallen sein musse, und so hat deun auch Kramer (dem Meineke folgt) wenigstens aus einer handschrift die Worte xai Tupovs por xai Polyexas bingugesugt.

<sup>6)</sup> Roch jest Samfat, Camofat, Schemifath.

<sup>7,</sup> Jest Bir.

<sup>8)</sup> Noch jest Antakla oder Antachia.

<sup>9,</sup> Jest ansehnliche Ruinen Ramens Gelutie bei Repfe.

<sup>10)</sup> Bermuthlich jest in einem See Ramens el Terimfy begraben. Bg(, mein Sandb. b. alten Geo. 11. S. 648. Note 12,

<sup>11)</sup> Roch jest Ladhitieh ober Labitia.

<sup>12)</sup> Ramlich Antiocia.

750.ihm felbst benannt, von den übrigen aber Apamea nach seiner Gattin Apame und Laodicea nach seiner Mutter. Diesen Bierstädten angemessen war Seleucis auch in vier Statthalterschaften getheilt, wie Bosidonius berichtet, in eben so viele auch Cölesprien, [nur] in eine aber 13) — — Mesopotamien. — Antiochia ist gleichsalls eine Bierstadt, da sie aus vier Theilen besteht. Sie ist sowohl mit einer gemeinschaftlichen, als jeder der [vier] Andaue mit einer besondern Mauer umgeben. Den ersten derselben erbaute Nikator, und versetze die Einwohner von Antigonia dahin, welches Antigonus, der Sohn des Philippus, kurz vorher in der Nähe angelegt hatte; der zweite ist eine Gründung der Nenge von Einwohnern selbst, der dritte des Sesleukus Kallinikus, der vierte des Antiochus Epiphanes.

5. Daber ift fie benn auch die Sauptftadt Spriens, und die Beberricher des Landes grundeten dafelbft ihren Ronigefit. Somobl an Macht als an Große wird fie von Seleucia am Tigris und von Alexandria in Meappten wenig übertroffen. Rifator aber bat bafelbft auch die Nachkommen bes Triptolemus angefiedelt, beffen ich turg porber Ermahnung that 14). Defhalb verehren ihn die Antiochier als einen Salbgott und feiern ihm auf dem Berge Rafius bei Seleucia ein Reft. Man ergablt nämlich, daß berfelbe, von den Argivern gur Auffuchung ber querft in Tyrus verschwundenen Jo ausgesendet, Gilicien burdirrte, und daß bort einige Argiver feines Gefolges, die fich von ihm trennten, Tarfus erbauten, die Uebrigen aber, die ihn bis jum nachften Ruftenlande begleiteten, an der Auffindung verzweifelnd mit ibm im Uferlande des Orontes blieben; und bag Bordus, ber Sohn bes Triptolemus, einen Theil des feinem Bater gefolgten Boltes mit fich nehmend nach Gordyaa überfiedelte, die Rachkommen der Uebrigen aber Mitbewohner Antiochia's wurden.

<sup>13)</sup> Die einfachste Art, in diese unstreitig verdorbene und ludenhafte Stelle einen passenden Sinn zu bringen, ware wohl immer noch die, mit Berückstigung der Bemerkungen Bake's und Grobkurd's zu schreiben: είς μίαν δ' ή [Κομμαγηνή, καθάπες (ober ως) καλ ή] Μεσοποταμία, b. h. "nur in eine aber Rommagene, wie auch Resopotamien"; obgleich auch dieß noch nicht völlig genügt, da auch diese Bergleichung mit Mesopotamien nicht recht passen will, und seibst der Ausdruck dipoero – είς μίαν etwas settsam erscheint. Daher möchte wohl hier eine noch größere Lude anzunehmen sein.

<sup>14)</sup> Bgl. Rap. 1. 5. 25. p. 747. Cas.

6. Bierzig Stadien oberhalb Antiochia liegt Daphne 15), ein mittelmäßiger Ort, aber ein großer und dichter, von wilden Quell-wäffern durchfloffener Lufthain, und in der Mitte deffelben ein unverletzliches Heiligthum mit einem Tempel des Apollo und der Artemis. Dier pflegen die Antiochier und die Bewohner der Nachbarstädte Feste zu feiern. Der Umfang des Lufthains beträgt achtzig Stadien.

7. In der Rabe der Stadt ftromt der Klug Orontes 16). Dieser hat feine Quellen in Colefprien, verbirgt fich dann unter der Erde, lagt darauf feinen Strom wieder hervorbrechen, fliegt durch bas Bebiet von Apamea nach Antiochia gu, und ftromt, nachdem er biefer Stadt gang nabe getommen, jum Meere bei Seleucia binab. nahm aber ben Ramen bes ibn überbrudenden Orontes an, nachbem er früher Typhon geheißen batte. Sier berum fvielt die Rabel von der Todtung des Typhon durch Bligftrahl und den Arimern, von denen ich fcon fruber fprach 17). Man fagt nämlich, der von ben Bligen 751. getroffene Typhon (er war aber eine Schlange) habe fliebend einen Schlupfwinkel gesucht. Mit feinem Furchenzuge nun habe er in bie Erbe eingeschnitten und fo das Rlußbett gebildet, in die Erde bineinfcblupfend aber die Quelle aufgeriffen, und baber fei dem Fluffe fein Rame gekommen. - Gegen Beften alfo liegt unterhalb Untiochia bas Meer bei Seleucia, bei melder von ber Mundung vierzig und von Antiochia hundert und zwanzig Stadien entfernten [Stadt] ber Strom feinen Ausfluß hat. Die hinauffahrt vom Meere bis Antiochia erfolgt gerade an Ginem Tage. Gegen Often von Antiochia ift ber Cuphrat, Bambyce 18), Beroa 19) und Beraflea 20), fleine, einft vom

<sup>15)</sup> Bahricheinlich an ber Stelle des heutigen Babyla. Bgl. m. Sandb. d. alt. Geo. Il. S. 657. Note bb).

<sup>16)</sup> Jest Mafi oder Ahffp.

<sup>17)</sup> Bgl. 12, 3, 27. und 13, 4, 6. p. 255. u. 626. Cas.

<sup>18)</sup> Siehe Rote 66. jum vorigen Rap. liebrigens hat Strabo entweder. nur auf frühere Zeiten Rudficht genommen, ober sich eines Irthums schulbig gemacht, wenn er auch Bambnce nur für ein Stabtchen (πολίχνιον) erklärt, ba es wenigstens später eine der bedeutendsten Städte Spriens war.

<sup>19)</sup> Das heutige Saleb ober Aleppo.

<sup>20)</sup> Rach Bococke die Ruinen bei Meinta Burdiche (d. h. Bai des Ihurms), 4 M. nbrolich von Laodicea. Bergl. mein Sandb. d. alt. Geo. 11. G. 656. Rote dd).

Dionysius, dem Sohne des Berakleon, beherrichte Städte. Beraklea ift vom Tempel der Cyrrhestischen Athene zwanzig Stadten entfernt.

Sierauf folgt Cprrbeftifa bis an Antiochis. Gegen Norden ift ber Amanus nabe und Rommagene. Diefe [Gegenden] nämlich berührt bas bis bierber fich erftredende Cyrrheftifa. Dier ift Die Stadt Sindarus, die Burgvefte Chrrheftita's und ein gunftig gelegenes Raubneft, in der Rabe aber ein Beiligthum 21) Ramens Beracleum. Um Diefe Orte ber murbe Baforus, ber altefte von ben Gobnen bes Bartherkonigs, als er gegen Sprien ju Felde jog, vom Bentidius getöbtet 22). Un Gindarus grengt Bagra 23) in Antiochis, ein fefter, am Uebergange über den Amanus von den Amanischen Bforten nach Sprien gelegener Plat. Unterhalb Bagra nun liegt die Ebene ber Antiochier, welche die Rluffe Arceuthus, Drontes und Labotas 24) burchftromen. In Diefer Chene findet fich auch die Schange bes Deleager und der Fluß Denoparas 25), bei welchem Btolemaus Bhilometor, nachdem er ben Alexander Balas in einer Schlacht befieat batte, an einer Bunde ftarb. Darüber liegt ber feiner abnlichen Form wegen so genannte Sugel Trapezon 26), auf welchem Bentidius gegen Bbranifates 27), ben Relbberrn ber Barther, einen Rampf beftand. Unterhalb Diefer Orte 28) am Meere liegt Seleucia und bas

 $<sup>^{21}</sup>$ ) Dieses  $l \epsilon 
ho \acute{o} 
u$  hat zuerst Korai aus Handschr. nach  $\pi \lambda \eta \sigma l o 
u$  hinzus gefügt.

<sup>22)</sup> Bgl. Rote 71. jum vorigen Rap.

<sup>23)</sup> Noch jest Pagras ober Bagras.

<sup>24)</sup> Der Arceuthus und Labotas find zwei kleine Rebenfuffe des Oronstes (vergleiche Note 16.), die Abulfeda Tab. Syr. p. 152. Jaghra und Aswadnennt.

<sup>25)</sup> Gbenfalls ein fleiner Rebenfluß bes Orontes, der bei Abulfeda 1. 1. Gefrin heißt.

<sup>26)</sup> D. h. der Lift.

<sup>27)</sup> Nach der richtigern Lesart der Handschr. Φρανικάτην statt Νικάτην, obgicich auch in ihr wohl noch ein Fehler liegt und es vielleicht Φαρνικάτην heißen soll, da Dio Cast. 48, 41. und Blut. Anton. 33. dens selben Feldherrn Φαρναπάτης, Appian. Parth. p. 72. Schweigh. aber Φραάτης nennen.

<sup>28) 3</sup>ch folge mit Grost. der Conj. Letronne's, welcher vor τούτων die

mit dem Amanus zusammenhängende Gebirge Pieria und das zwischen Issus und Seleucia erbaute Rhossus <sup>29</sup>). Seleucia hieß früher Hydatos Potamoi <sup>30</sup>). Die Stadt ist eine jeder Gewalt widersschende Beste <sup>31</sup>), weshalb sie auch Pompejus, nachdem er sie dem Tigranes versperrt hatte, für frei erklärte. Gegen Süden von Antischia liegt Apamea im innern Lande, [südlich] von Seleucia aber die Berge Kasius und Antisasius. Noch weiterhin von Seleucia folgt die Mündung des Orontes; dann das Rymphäum, eine heilige Grotte; dann der Kasius, und gleich darauf die Städtchen Postbium <sup>32</sup>) und Heraksea <sup>33</sup>).

9. Dann Laodicea, eine schön gebaute Stadt am Meere mit einem guten hafen in einer außer ihrem übrigen Fruchtreichthum auch weinreichen Gegend. Sie liefert den Alexandrinern den meisten Wein, da sie den ganzen über ihr gelegenen Berg bis zu den Gipfeln mit 752. Weinstöden bepflanzt hat. Diese Gipfel aber sind von Laodicea weit entfernt, indem sie sich von ihr aus sanst und allmählich zurüdliehnen, Apamea dagegen zu steiler höhe aussteigend überragen. Nicht wenig Schaden brachte ihr der in sie gestüchtete und vom Cassus bis zu seinem Tode belagerte Delabella, der mit sich zugleich auch viele Theise der Stadt zu Grunde richtete.

14). Apamea [endlich] ift ebenfalls eine größtentheils wohlbefestigte Stadt; benn es ift ein ftart ummauerter hügel in einem hohlen Thale, den der Orontes, welcher in einen anliegenden großen See, breite Sumpfe und unermeßlich große, für Rühe und Pferde weibereiche Wiesen überströmt, zu einer halbinfel macht 34). So liegt denn

Brapof. ex eingeschaltet wissen will: "von diesen Orten aus", d. i. hier == unterhalb dieser Orte; denn was θαλάττη τούτων, "das Meer dieser Orte", heißen foll, ist schwer zu fagen.

<sup>29,</sup> Mm heurigen Dundecap oder Cap Totofe.

<sup>30,</sup> D. h. Wafferftrome.

<sup>31)</sup> Mit Recht hat schon Korai aus Gustath. ad Dion. 922. xal xoeixτον βίας (auf έρυμα bezogen) statt xai xoeixxwv βίας (mit πόλις zu
verbinden) ausgenommen.

<sup>32)</sup> Roch jest Boffeba.

<sup>33</sup> Siehe oben Rote 20.

<sup>34)</sup> Sch folge der Coni. Letronne's Όρόντης εἰς λίμνην μεγάλην περικειμένην καὶ έλη - - διαχεόμενος statt der verdorbenen Lesart Θρόν-

Die Stadt nicht nur ficher (und fie beißt auch wirklich nach ihrer Dertlichteit Cherrhonesus 35), fondern hat auch ein weites und gefegnetes Bebiet, welches ber Drontes burchftromt und worin viele Rebenficote 36) hier unterhielt fowohl Seleutus Ritator als die folgenden Ronige feine funfhundert Elephanten und den größten Theil des Beeres. Unter ben erften Macedonischen Ronigen bieg fie einmal auch Bella, weil die meiften der mit zu Relbe gezogenen Macedonier bafelbft mobnten, und Bella, die Baterftadt des Philippus und Aleganber, gleichsam die Sauntftadt Macedoniens mar. Sier befand fich auch Die Rechnungstammer bes Beeres und Die Stuterei mit mehr als 30,000 toniglichen Stuten und 300 Bengften. Sier lebten auch befoldete Roffebandiger, Rechtmeifter und andre Lehrer der Rriegsfunfte. - Auch die boch gestiegene Macht bes Diodotus mit bem Beinamen Tryphon und sein Streben nach dem Throne von Sprien beweist die große Macht Apamea's, von wo er ausging. Er war aus Rafiana 37), einer Festung im Gebiete von Apamea, geburtig, in Apamea aber erjogen, und dem Ronige und beffen Bofe empfohlen, machte er, ale er Aufruhr zu erregen begann, feine Angriffe von diefer Stadt und ben Rachbarftabten, Lariffa, Raftana, Megara, Apollonia und anderen bergleichen, aus, welche alle nach Apamea fteuerten; und wirklich wurde er jum Ronig biefes Landes ausgerufen und behauptete fich lange Beit barin. Cacilius Baffus aber, welcher mit zwei Legionen Apamea jum Abfall brachte, leiftete, von zwei großen Romifden Deeren belagert, fo lange Biderftand, bag er nicht eber in ihre Gewalt tam, bis er fich ihnen freiwillig auf von ihm felbft geftellte Bebin-753. gungen ergab. Denn das Land ernährte fein Beer und er erfreute fich

της καὶ λίμνη μεγάλη περικειμένη καὶ έλη – – διαχεομένους. Grosturd zieht die Conj. des Casaub. D. καὶ λίμνη μεγάλη περικειμένη εἰς έλη – – διαχεομένη vor und überseigt: "weichen der Drontes und ein großer anliegender, in deeite Gumpse und unermeßliche — — Wiesen übers

laufender Gee jur halbinfel machen."
35) D. h. eben eine halbinfel.

<sup>36)</sup> Rad Rorgi's gludlicher Conj. nepinolia fatt nepinoles.

<sup>37)</sup> Rach ber icon von Groffurd bevorworteten und von Kramer und Meinete aufgenommenen richtigern Lebart Kassavolle fatt Kossiavolle ober Kassavolle.

ber Bundesgenoffenschaft der benachbarten, wohlbefestigte Pläte bestigenden Stammfürsten. Zu diesen Pläten gehörten Lysias <sup>38</sup>), am See bei Apamea gelegen, und Arethusa <sup>39</sup>), die Beste des Sampsiceramus und seines Sohnes Jamblichus, Stammfürsten des Bolks der Emesener; und nicht weit davon auch Heliupolis <sup>40</sup>) und Chalcis <sup>41</sup>), dem Ptolemäus, des Mennäus Sohne, unterworsen, welcher [das Gestide] Marspas <sup>42</sup>) und das Bergland der Jturäer besas. Unter den Bundesgenossen des Bassus war auch Alchädamus, der König der Rhambäer, eines hirtenvolkes diesseit des Euphrats. [Früher] war er ein Freund der Kömer; da er sich aber von den [römischen] Statthaltern beleidigt glaubte, entwich er nach Mesopotamien und diente dann dem Bessus für Sold. — Bon Apamea ist auch der Stoiker Bosidonius gebürtig, der gelehrteste unter allen Philosophen unster Zeit.

11. Grenzland des Gebietes von Apamea gegen Often ist das sogenannte Parapotamia 43) der Arabischen Stammfürsten und die vom [Gestlbe] Marspas an sich erstreckende [Landschaft] Chalcidice, dann das ganze den Apameern südlich gelegene und größtentheils Zeltbewohnern gehörige Land. Diese gleichen den Wanderhirten in Mesopotamien; immer aber sind die den Syrern näher wohnenden gesitteter und weniger Araber und Zeltbewohner, weil sie besser geordnete Bersassungen haben, wie [die Stadt] des Sampsiceramus 44) und des Sambarus und Themessa und andere deraleichen.

<sup>38)</sup> Bielleicht bas hentige Sehgur.

<sup>39)</sup> Jest Reftan.

<sup>40)</sup> Das heutige Banibet.

<sup>41)</sup> Diefes Chaleis (bei Blin. 5, 21, 18. Chaleis ad Belum genannt) ift nicht mit ber gleichnamigen hauptftabt von Chaleidice (bem heutigen Kinnesrin ober Alt Aleppo) ju verwechfeln und vielleicht bas heutige Ral ober Ralaat eichoffin.

<sup>42)</sup> Jest Dichunia. Uedrigens ichreiben die besten Sandicht. des Strado (benen Kramer und Meinele folgen) Νασσύαν, mahrend andre mit Bolys. 5, 45. 61. die unstreitig richtigere Form Μαρσύαν zeigen, da diese Ebrne gewis dem gleichnamigen Flusse ihren Ramen verdantte.

<sup>43)</sup> D. h. Flußland.

<sup>44)</sup> Ich laffe auf Kramer's Borichlag mit Meinete ben (aus dem Borber, gehenden wiederholten) Ramen Αρέθουσα nach ή Σαμψικεράμου weg.

12. So beschaffen ift das innere Land von Seleucis; die übrige. Rüftensahrt aber von Laodicea an ift folgende. Rahe bei Laodicea liegen die Städtchen Bofidium 45), Herakleum 46) und Gabala 47); dann schon die Küfte der Aradier, Paltus, Balanaa und Karnus 48), die Hafenstadt von Aradus; dann Enydra und Marathus, eine alte, verwüstete Stadt der Phönicier (deren Gebiet die Aradier durch's Loos vertheilten) und gleich darauf die Beste Simyra 49. An diese Orte stöft das Gebiet von Orthosia 50) und der nahe Fluß Eleutherus 51), welchen Einige zur Grenze von Seleucis gegen Phönicien und Colesiprien machen.

fyrien machen.

13. Aradus 52) liegt vor einem felfigen und hafenlosen Kuftenftriche, gerade in der Mitte zwischen seinem Hafenorte und Marathus, zwanzig Stadien vom Lande entsernt. Es ist ein vom Meere umspulter, etwa sieben Stadien im Umtreise haltender Felsen, voll von Bohnungen, und hat bis auf unsre Tage eine solche Menschenmenge, daß man Häuser von vielen Stockwerken bewohnt. Die Stadt erbauten, wie es heißt, Flüchtlinge aus Sidon. Ihren Wasserbedarf hat sie theils vom Regen- und Cisternenwasser, theils von der gegenüberlies 754. genden Küste; in Kriegszeiten aber schöpft man nahe vor der Stadt aus der Meerenge, welche eine reichliche Quelle von Trinkwasser entsbält. Ueber diese wird rings berum ein aus dem Schöpsboote hinab-

Grosfurd dagegen tilgt vielmehr mit Calaub. und Rorai das xαλ vor i Θέμελλα und überfest: " wie des Sampsiferamos Arethusa und des Gambaros Themella "

<sup>45)</sup> Giehe oben Rote 32.

<sup>46)</sup> Derfelbe Ort, ber oben S. 8. a. G. Deraclea hieß (vgl. Rote 20.), aber nicht mit bem in bemfelben S. ju Anfang ermachnten Tempelheiligthume Beracleum ju verwechfeln.

<sup>47)</sup> Jest Dijebeli ober Jebilee.

<sup>48)</sup> Spater Antaradus, jest Tortofa.

<sup>49)</sup> Jest Damura.

<sup>50) 3</sup>ch behalte die Lobart der meiften Sandiche. Oρθωσιάς bei (welche Korai, Kramer und Meinete nach einem einzigen Coder in Oρθωσία verwandeln); denn nicht die Stadt Orthoffa felbft, sondern nur ihr Gebiet konnhe alle vorher genannte Orte zugleich berühren. Die Stadt soll noch jeht den Ramen Ortosa führen.

<sup>51)</sup> Jest Rahr el Rebir ober Ribir (b. b. ber große Mug).

<sup>52)</sup> Jest Ruad.

gelaffene r bleierner und weitmundiger Trichter geftulpt, der fich zu einem schmalen, ein mäßiges Loch enthaltenden Boden verengt. Um diesen Boten aber ift eine lederne Röhre oder, wenn man so sagen darf, ein Schlauch gebunden, welcher das durch den Trichter aus der Quelle emporgedruckte Wasser aufnimmt. Das zuerst emporgedruckte Baffer nun ift Meerwasser; nachdem man aber den Ausstuß des reinen und trinkbaren Wassers abgewartet hat, fängt man davon, so viel man gerade bedarf, in schon bereit gehaltenen Gefäßen auf, und schafte es in die Stadt.

14. Bor Altere murde Aradus, wie jede ber übrigen Phonicifchen Städte, von eigenen Ronigen beberricht; fpater aber haben Giniges die Berfer, Anderes die Macedonier, noch Anderes in der jegi= gen Beit die Romer in den gegenwärtigen Buftand umgewandelt. Die Aradier also ftanden mit den andern Phoniciern unter den Sprifchen Ronigen, ale ihren Freunden; nachher aber, ale bie beiden Bruder Seleutus Rallinitus und Untiodus mit bem Beinamen Sierax fich entzweiten und die Aradier dem Rallinifus anhingen, schloffen fie den Bertrag, daß es ihnen frei ftande die aus dem Reiche zu ihnen Rliebenden aufzunehmen und nicht gegen ihren Billen auszultefern, jedoch auch nicht ohne Ginwilligung des Ronigs megichiffen gu laffen. Sieraus aber gingen große Bortbeile fur fie bervor. Denn Die zu ihnen Mliebenden maren nicht gemeine Leute, fondern folche, denen die größten Burden anvertraut waren und die [daher auch] das Größte zu befürch= ten batten. Baftfreundlich behandelt faben fie nun die fie Aufnehmenden für ihre Bobithater und Retter an, und behielten fie in dantbarem Andenken, besonders nach ihrer Rudkehr in die Beimath. Auf folche Beife erwarben die Aradier vieles Land auf ber gegenüber liegenden Rufte, welches fie jum größten Theile noch jest befigen, und kamen auch fonft ju Bobiftand. Dit Diefem Glude aber verbanden fie auch Beisheit und Thatigfeit im Seemefen, und obgleich fie die benach= barten Cilicier zu dem Seerauberbunde gufammentreten faben, machten fie doch nie in diesem Bewerbe mit ihnen Bemeinschaft.

15. Rach Orthofia und dem Eleutherus folgt Tripolis 53), welches diefen Ramen von feiner Dertlichkeit erhielt; benn es ift eine

<sup>53)</sup> D. h. Dreiftadt. Gie heißt noch jest Tripoli, Jarabolos, Larablus.

Gründung dreier Städte, Tyrus, Sidon und Aradus. An Tripolis flößt das [Borgebirge] Theuprosopon 54), mit welchem das Gebirge Libanus endet. Zwischen beiden liegt Trieres, eine Beste 55).

16. 3met faft gleichlaufenbe Bebirge bilden bas fogenannte Colefprien 56), der Libanus und Antilibanus 57), beide etwas über 755. dem Meere beginnend, der Libanus über dem bei Tripolis und besonders beim Theuprosopon, der Antilibanus aber über dem bei Sie enden unweit bes Arabischen Gebirges oberhalb Damaecene's und ber dort fo genannten Trachones 58) in andre Sugelreiben und fruchtbare Boben. Gie laffen awischen fich eine boble Ebene, beren Breite am Deere zweihundert Stadien und beren Lange vom Deere bis in's innere Land wohl fast boppelt fo viel beträgt. Sie wird von Fluffen durchftromt, die eine gefegnete und allfeitig fruchtbare Landschaft bemäffern, und unter welchen ber Jordanes 59) ber größte ift. Sie enthalt auch einen See, welcher, gleichwie auch einige Sumpfe, die Gewurzbinfe 60) und bas Gewurzrohr liefert. Der See beißt Gennesaritis 61). Auch liefert [die Landschaft] Balfam. Unter Den Rluffen verliert fich der von der Stadt und bem Gebiete der Damascener beginnende Chryforrhoas 62) fast gang in Ranalen; benn er bewäffert ein weites und tiefes Land; ben Lytus 63) und Jordanes aber befährt man ftromaufwarts mit Sandelswaaren, besonders die Aradier.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) D. h. Gottes Antlis. Sein heutiger Name ift Ras et Schaftah, auch Carouge ober Belmonte.

<sup>55)</sup> Bielleicht in Form einer Eriere (eines dreirudrigen Schiffes) erbaut, und baher ber Rame.

<sup>56)</sup> Bal. pben Rote 4.

<sup>57)</sup> Ersteres noch jest Diebel Liban, Lesteres aber Djebel el Baft es Schart.

<sup>58)</sup> D. h. rauher Gebirgeftrich.

<sup>59)</sup> Roch jest Jordan ober Arben, Erben.

<sup>60)</sup> Rach der richtigern handschriftlichen Lebart αρωματίτιν σχοίνον flatt αρωμ. σχίνον.

<sup>61)</sup> Der See Gennesareth hieß bei den Alten auch Liberias und fuhrt bas ber jest den Ramen Bahr el Tabarieh ober Tabaripeh.

<sup>62)</sup> Jest Barrada oder Baradi.

<sup>63)</sup> Jest Rahr et Reib ober Dundeffuß.

- 17. Bon ben Ebenen heißt die erste, zunächst dem Meere, Makras oder Makra 64). In dieser sah man, wie Bosidonius erzählt, eine todte Schlange liegen, die eine Länge von fast hundert Fuß und eine solche Dide hatte, daß zwei ihr zu beiden Seiten stehende Reiter einander nicht sahen. Ihr Rachen war so groß, daß er einen Mann zu Roß in sich aufnahm, und jede Schuppe der Hautdede übertraf an Größe einen Schild.
- Rach Matras folgt [bas Gefilde] Marinas 65), welches 18. auch einige Berghoben enthält, auf welchen Chalcis 66), gleichsam bie Buravefte des Marivas, liegt. Sein Anfang ift Laodicea am Libanus 67). Alle jene Berghoben haben Sturaer und Araber inne, fammtlich schlechtes Raubgefindel; Die Bewohner der Ebenen jedoch find Aderbauer, die aber, von Jenen geplagt, immer bald biefer, bald jener bulfe bedurfen. Jene befigen auch fefte Sammelplage, wie die ben Libanus Bewohnenden Sinnas, Borrhama und andre bergleichen Beften oben auf dem Gebirge, unten aber Botros und Gigartum und die Soblen am Deere und das auf [dem Borgebirge] Theuprosopon erbaute Bergichloß, welche Bomvejus fammtlich gerftorte, weil von ihnen aus die Rauber Byblus 68) und das gleich darauf folgende Berptus 69) überfielen 70), welche [Städte] zwischen Sidon und Theuprosopon liegen. Byblus nämlich, ber Konigsfit bes Cinpras, ift bem Abonis gebeiligt. Bompejus befreite bie von einem Zwingherrn beherrichte Stadt und ließ Jenen enthaupten. Sie liegt in geringer Entfernung pom Meere auf einer Unbobe.

19. Rach Byblus folgt der Fluß Abonis 71) und ber Berg Rlimag 72)

<sup>64)</sup> Jest el Bfaah.

<sup>65)</sup> Siehe oben Rote 42.

<sup>66)</sup> Siehe oben Rote 41.

<sup>67)</sup> Bgl. oben Rote 57.

<sup>68)</sup> Jest Diebail, Diabbehl, Dichebeil.

<sup>69)</sup> Jest Beirut.

<sup>70)</sup> Rach ber von Rorai hergestellten richtigern Lebart einer guten Sandsschift κατέτρεχον. Vulgo κατέτρεχε.

<sup>71)</sup> Jest Nahr el Ibrahim.

<sup>72)</sup> D. h. die Treppe.

- und Paläbyblus 73), dann der Fluß Lytus und [die Stadt] 756. Berytus. Diese wurde zwar vom Tryphon zerstört, aber jungst von den Römern wieder hergestellt, und nahm zwei Legionen auf, die Agrippa dahin legte, der zugleich einen großen Theil des [Gesildes] Marspas bis zu den Quellen des Orontes hinzusügte, welche sich am Libanus, am Paradisus 74) und der Aegyptischen Mauer oberhalb des Gebietes von Apamea besinden. Dieß also sind die Orte am Meere.
  - 20. Ueber dem [Gefilde] Marspas liegt das sogenannte königliche Thal und die außerordentlich gepriesene Landschaft Damascene.
    Auch Damaskus 75) selbst ist eine bedeutende Stadt und war zur Zeit der Perser leicht die glänzendste der dortigen Städte. Ueber ihr liegen zwei Hügel, die sogenannten Trachones, dann nach den gemischten Gauen der Araber und Ituräer hin schwer zu übersteigende Berge und in ihnen auch tiese Höhlen, unter denen eine wohl 4000 Menschen sassen ten bei den Uebersällen, die auf die Damascener von allen Seiten her erfolgen. Noch mehr aber berauben jene Barbaren die Rausseute aus dem glücklichen Arabien, was jedoch jest weniger vorfällt, nachdem die Räuberbanden des Zenodorus durch den von den Römern herrührenden gesetzlichen Zustand und durch die von den in Sprien unterhaltenen Truppen hergestellte Sicherheit vernichtet sind.
  - 21. Zwar wird nun alles oberhalb Seleucis bis Aegypten und Arabien hinanreichende Land Colesprien genannt, eigentlich aber nur der vom Libanus und Antilibanus abgegrenzte Theil. Bon dem übrigen Lande heißt die Kufte von Orthofia bis Pelusium, ein schmaler und flacher Landstrich, Phonicien, das innere Land über dieser aber, zwischen Gaza und dem Antilibanus, bis zu den Arabern hin wird Judaa genannt.
  - 22. Rachdem wir nun bas eigentlich fo genannte Colefprien burchwandert haben, geben wir zu Bhonicien über. Bon diesem ift

<sup>73)</sup> D. h. Alt. Bpblus. Bergl. mein Sanbb. d. alt. Geo. II. S. 667. Rote 80.

<sup>74)</sup> Es bleibt ungewiß, ob Strabo mit biefem Namen eine Stadt ober bios einen Luftgarten (Park) bezeichnet.

<sup>75)</sup> Roch jest Damafcht oder Damefcht.

der Strich von Orthofia bis Berntus bereits befprochen worden 76). Nach Berntus folgt in einer Entfernung von etwa 400 Stadien Sidon Is zwischen beiden aber ist der Fluß Tampras 78), der Hain des Aestulap und Leontopolis 79). Nach Sidon folgt Tyrus 80), die größte und älteste Stadt der Phönicier, mit jener sowohl an Größe, als an Berühmtheit und durch viele Sagen bezeugtem 81) Alter wetteifernd. Die Dichter haben freilich Sidon mehr geseiert (ja Homer hat Tyrus nicht einmal erwähnt), aber die nach Libyen und Iberien, sogar dis jenseit der Säulen ausgesendeten Kolonien preisen Tyrus mehr. Beide also sind berühmt und glänzend sowohl vor Alters, als noch jegt; welche von beiden man aber die Hauptstadt der Phönicier nennen soll, ist zwischen beiden streitig.

23. Sidon hat seine Lage an einem gunstig gelegenen hasen bes Festlandes; Tyrus dagegen ist fast ganz eine Insel und auf ähnliche Art gebaut, wie Aradus, hängt jedoch mit dem Festlande durch einen Erddamm zusammen, welchen Alexander aufführte, als er sie 757. belagerte. Sie hat zwei häsen, den einen verschloffen, den andern, welcher der Negyptische heißt, offen. Man sagt, daß die häuser dasselbst viele Stockwerke haben, so daß sie selbst höher sind, als die zu Rom 82); weshalb auch wenig sehlte, daß eingetretene Erdbeben die Stadt gänzlich vernichteten. Ungluck widersuhr ihr auch, als sie vom Alexander nach einer Belagerung eingenommen wurde. Dennoch überstand sie solche Schickselbstale siegeeich und erholte sich wieder theils durch Schifffahrt, worin die Phonicier überhaupt allen sandern Böltern

<sup>76)</sup> Bgl. vben g. 13-15.

<sup>77)</sup> Roch jest Saiba oder Geibeh.

<sup>78)</sup> Roch immer Rahr Damur ober Damer, auch Rahr el Rabi.

<sup>79</sup> Bielleicht die Ruinen Reby Bunas beim Dorfe Jee. Bgl. m. Sandb. d. alt. Geo. II. G. 673.

<sup>80)</sup> Jest Sor ober Sur.

<sup>81)</sup> Rad Korai's Emend. παραδεδομένην statt παραδεδομένη.

<sup>82)</sup> Ich folge Kramer's Conj. ωστ είναι και των εν Ρώμη μαλλον, während Grosfurd zu gewagt ωσπες και τας εν Ρώμη η μαλλον ("wie jene in Rom, oder noch mehrere") conjicirt. Vulgo blos ωστε και των έν Ρώμη μαλλον,

stets überlegen sind, theils durch Burpurfärberei. Denn der Tyrische Burpur ift als der schönste von allem erprobt, auch ist der Fang [Der Burpurschneden] nahe und alles übrige zum Färben Ersowertiche reichlich vorhanden. Zwar macht die große Anzahl der Färbektein 83) die Stadt für den Ausenthalt unangenehm, aber reich durch solche mannhaste Thätigkeit. Richt blos von den Königen wurden die Tyrier gegen ein geringes Opfer als selbstständig anerkannt, sondern auch von den Römern, welche den Ausspruch Jener bestätigten. Herkules wird von ihnen mit Uebertreibung verehrt; von der Bedeutendheit ihres Seewesens aber ist die Menge und Größe der von ihnen gegründeten Bstanzskädte ein Beweis. So viel von den Tyriern.

24. Die Sidonier werden ale Meifter in vielen und iconen Runften gefdilbert, wie auch ber Dichter bezeugt, außerbem auch als weise Forscher sowohl in der Aftronomie als in der Arithmetif, wozu fie durch die Rechnentunft und die Schifffahrt bei Racht veranlaßt murben; benn beibes ift fur Banbel und Schiffvertebr unentbebrlich. Ebenso erklart man auch die Geometrie für eine Erfindung der Meapp= tier wegen der Bermeffung des Landes, welche der beim Austreten die Grengen verwischende Ril veranlaßt. Diefe Runft alfo tam, wie man glaubt, von den Negpptiern zu ben Bellenen, die Aftronomie und Arithmetit bagegen von den Phoniciern, jest aber tann man aus jenen Stadten auch die größte Rulle jeder andern philosophischen Biffenschaft entlehnen. Darf man dem Bofidonius glauben, fo rubrt auch die alte Lehre von ben Atomen 84) von einem Manne aus Sibon, bem Mochus 85), ber, ber por bem Trojanischen Reitalter lebte. Doch bas Alte übergeben wir; ju unfrer Beit aber gingen aus Sibon als berühmte Philosophen der Boëthus, mit welchem gusammen ich die Ariftotelische Philosophie borte, und fein Bruder Diobotus bervor, aus Tyrus bingegen Antipater und furz por uns jener Apol-

. 84) D. b. untheilbaren, fleinen Urftoffen, burch deren jufallige Bereints

gung alles Beftehenbe entftanben.

<sup>83)</sup> Rach der von Ejschude hergestellten richtigern Lebart των βαφείων flatt των βαφείων.

lonius, welcher das Berzeichniß der Zenonischen Philosophen und ihere Betalften verfaßt hat. — Thrus ift von Sidon nicht über zweis Endert Stadien entfernt. Dazwischen liegt ein Städichen Ramens 758. Denithspolis 86); dann mundet weiter gegen Tyrus hin ein Fluß 87). hinter Thrus, in einer Entfernung von dreißig Stadien, liegt Baldtrug 88).

- 25. Dann folgt Ptolemais 89), eine große Stadt, welche fruher Ata hieß, und deren sich die Perfer als Angriffsplatz gegen
  Aegypten bedienten. Zwischen Ata und Tyrus ift ein sandiges User,
  welches den Glassand liesert. Er wird aber, wie man sagt, nicht hier
  geschmolzen, sondern zur Schmelzung nach Sidon geschafft. Einige
  behaupten, daß auch die Sidonier diesen zur Schmelzung geeigneten
  Glassand haben, Andere aber, daß überall aller Sand schmelze 90).
  In Alexandria hörte ich von den Glasarbeitern, daß es auch in
  Aegypten eine Art Glaserde gebe, ohne welche es nicht möglich wäre
  die vielsarbigen und kostderde gebe, ohne welche es nicht möglich wäre
  die vielsarbigen und kostderen Gefäße zu rechtfertigen, wie man auch
  zu andern Gefäßen andrer Mischungen bedürse. Auch zu Rom sollen
  viele [dergleichen Mischungen] erfunden worden sein, sowohl zur Färbung, als zur Erleichterung der Zubereitung, wie auch beim krystallbellen Glase, weshalb man auch daselbst eine Schale und einen Becher
  [daraus] für einen Chalkas 91) kaufen kann.
- 26. Ein merkwurdiges Ereigniß gang feltener Art ergählt man von diefer Rufte zwischen Tyrus und Balatprus. Gerade zu der Zeit nämlich, wo die Ptolemaer dem Feldherrn Sarpedon an diefer Stelle

<sup>36,</sup> D. h. Bogelftadt. Sie fag vermuthlich an ber Stelle bes heutigen Abfan.

<sup>87)</sup> Strabo meint ben heutigen Rafimipeh oder Casmp.

<sup>36)</sup> D. h. Alt. Tyrus. Es ift beim heutigen Rassel Ain. Bgl. m. Dands. b. aft Geo. 11. G. 670. Note 92.

<sup>89,</sup> Bon ben Arabern noch immer Alfa, von den Franten aber St. Jean b'Acre genannt.

<sup>90)</sup> Rach der von Korai und den neuesten herausg, aufgenommenen Conf. Tormhitt's xecooas flatt xivecooas.

<sup>91)</sup> Der χαλχούς, eine kleine Aupfermunge, von welcher 6 auf einen Obolus und 36 auf eine Drachme gingen, war noch nicht gang zwei Pfennige unfers Gelbes.

eine Schlacht lieferten und geschlagen wurden 92), indem eine vollftan-Dige Alucht erfolgte, überftromte eine ber Aluth abnliche Ergiefing bes Deeres bie Aliehenden und rif Ginige mit fort in's Meer und. tobtete fie . Andre aber blieben tobt in ben Rieberungen liegen : Die nachfolgende Gbbe jedoch enthullte [ben Strand] wieder und zeigte die Leichname, wie fie mit tobten Fischen vermischt balagen. Aebnliches ereignet fich auch um ben Rafius bei Neappten ber, indem die Erde von einer ploklichen und einfachen Erschütterung betroffen und auf einmal auf beiden Seiten verandert wird, fo daß der emporgehobene Theil bas Meer wegdrangt, ber eingefuntene bagegen es aufnimmt, bei umgekehrtem Stofe aber ber Ort feine alte Lage wieder annimmt, wobei jumeilen auch eine gemiffe [bleibende] Beranderung eintritt, jumeilen aber auch nicht. Bielleicht find folche Ereigniffe an gewiffe uns unbefannte 93) Rreisläufe ber Beit gebunden, wie foldes auch von den Anfcmellungen bes Rile behauptet wird, Die auf verfchiedene Beife erfolgen, aber eine [une] unbefannte Ordnung balten.

27. Rach Ata folgt Straton's Thurm 94) mit einer Rhede. Zwischen beiden liegen der Berg Karmelus 95) und die blos dem Ramen nach, sonft aber weiter nicht bekannten Städtchen Sykaminonposlis 96), Bukolonpolis 97), Krokodilonpolis 98) und andere dergleichen.

Dann folgt ein großer Bald.

759. 28. Dann Joppe 99), bei welcher fich die vorher von Aegypten aus gegen Often gerichtete Rufte merklich gegen Norden bin krummt.

<sup>92)</sup> Dieses έλειφθησαν hat erst Kramer aus einer Handschr. hinzuges fügt, während früher das Hauptverdum des Sates ganz sehlte, so das Casaub. und Korai das Particip. συνάψαντες in συνήψαν verwandelt wissen wollten, Grost. aber den Aussall der Worte διώχουν τους πολεμίους nach λαμπράς annahm.

<sup>93)</sup> Nach Korai's Emend. adhlois statt adhlws.

<sup>94)</sup> Spater Caesarea benannt und daher noch jest Raifarieh.

<sup>95)</sup> Der Berg führt noch immer den alten Namen Karmel oder Karmul.
96) D. h. die Maulbeerstadt. Bei den Eingebornen felbst hieß sie Hepha und baher noch jeht Haifa. Bergl. mein Handb. d. alt. Geo. II. S. 674. Note 100.

<sup>97)</sup> D. h. Ruhhirtenstadt.

<sup>98)</sup> D. h. Rrofodiffadt.

<sup>99)</sup> Jest Jaffa. — Dierofolyma ift bekanntlich = Jerufalem.

Hier wurde, wie Einige fabeln, Andromeda dem Ballstope ausgesett. Der Ort liegt aber <sup>100</sup>) auf einer bedeutenden Anhöhe, so daß man von ihm aus hierosolyma, die hauptstadt der Judäer, erblicken soll. Und in der That benußen auch die bis zur See hinabreichenden Judäer diesen Ort als Hafenplatz; die hasenplätze der Räuber aber sind natürlich Raubnester. Die Judäer besassen ehemals auch den Karmelus und jenen Bald, und diese Gegend war so bevölkert, daß aus dem nahen Fleden Jamnia <sup>101</sup>) und den Wohnorten im Umkreise 40,000 Mann sich bewassen konnten. Bon hier bis zum Kasius bei Belusium sind wenig mehr als tausend Stadien, dann noch dreihungert bis Belusium selbst.

- 29. Dazwischen liegt die Landschaft Gadaris 102), die fich die Judder gleichfalls aneigneten; dann Azotus 103) und Askalon 104). Bon Jamnia dis Azotus und Askalon find etwa zweihundert Stadien. Das Gebiet der Askaloniten ift gut geeignet zum Zweibelban, ihr Städtchen aber klein. Bon hier war der kurz vor uns lebende Philosoph Antiochus gebürtig, von Gadara 105) aber der Epikureer Philodemus 106), Meleager, Menippus, der Verfasser von Satyren, und der zu unster Zeit lebende Redner Theodorus.
- 30. Dann folgt in der Rabe [von Astalon] der hafen der Gagaer; und über ihm liegt in einer Entfernung von fieben Stadien die

<sup>100)</sup> Ich verwandle auf Kramer's Borichlag mit Meinete das unpaffende yao (welches Grost. bestimmte eine Lude im Texte anzunehmen) in de.

<sup>101,</sup> Jest Jone oder Gebne. 102) Bal. unten Rote 105.

<sup>103)</sup> Bent Ebub.

<sup>104)</sup> Rod jest Mafalan.

<sup>105)</sup> Strabo verwechselt hier bas in einer gang andern Segend jenfeit des Jordan am hieromiar gelegene Sabara ober bas heutige Dum Reis (Mes, Meds) und folglich auch die Landschaft Sabaris mit Sagara ober Sath, dem heutigen Gager (?). (Bgl. m. handb. d. alt. Geo. II. S. 712.) Die von Strabo ermannten Sekhrten aber waren wirflich aus jenem Gabara, nicht aus dem der Lopographie nach hierher gehörigen Gagara gebürtig.

<sup>1867</sup> Das nach Britovogesos ericeinende gang unpaffende yeyovos ift offenbar gegen Strabo's Billen nur ans dem Borbergebenden wiederhoft. Schon Rorai und Kramer bezeichnen es durch einen Afterisens und Meinete bilet es ganglich.

Stadt [Gaza selbst] 107), einst berühmt, aber vom Alexander zerstört und seitebem] verödet geblieben. Der Uebergang von hier nach der am innern Winkel des Arabischen Meerbusens gelegene Stadt Aelana 108) soll 1260 Stadien betragen; der Winkel aber ift ein dsppelter; der eine erstreckt sich nach der Seite bei Arabien und Gaza hin 109) und heißt nach der an ihm gelegenen Stadt der Aelanitische, der andre aber nach der Seite bei Aegypten gegen Geroonpolis hin und zu ihm hinüber ist der Weg von Pelusium aus weit kürzer. Beide Wege passirt man durch öde und sandige Gegenden auf Kamelen; auch giebt es auf ihnen eine große Menge Kriechthiere.

31. Rach Gaza folgt Raphia 110), wo eine Schlacht zwischen bem vierten Rtolemaus und Antiochus dem Großen vorstel. Dann Rhinoto-lura 111), nach dem vor Alters hier angestedelten Leuten mit verstums melten 112) Rasen so benannt. Denn Einer der Könige von Aethiopien, der einen Einfall in Aeghpten that, schnitt den Missethatern statt sie zu tödten die Rasen ab und siedelte fie hier an, weil sie wegen der Schändung ihres Gesichts nicht sin die heimath] zurückukehren 113)

magen murben.

letterer aber Bachr Affuej.

110) Jest Repha.

<sup>107)</sup> Roch jest Gagga ober Ghaga.

<sup>108)</sup> Soon Korai hat nach Thlanders und Cafaub. Conj. Man in Mavar vermandelt, wofür Meineke noch richtiger Mana schreibt, da die Stadt Ta Mara hieß. Ihre Ruinen führen jest den Namen Gelena.

<sup>109)</sup> Rach der Conj. Korai's δ μέν εἰσέχων εἰς τὸ -- μέρος, oder noch beget blos mit einer Umstellung der Worte, nach Kramer und Meinete, δ μέν έχών εἰς τὸ -- μέρος. Vulgo δ μέν εἶς ἔχων τὸ -- μέρος.

ό μέν έχών είς το - - μέρος. Vulgo ο μέν είς έχων το - - μέρος. Uebrigens hatte Strabe auch ben Ramen bes andern Winkels hinzufugen folsen, ber ebenfalls nach einer an ihm gelegenen Stadt, dem ermähnten Heroon, polis, der Heroopolitische Meerbusen hieß. Jeht heißt ersterer Bache et Araba, lehterer aber Bach Affuel.

<sup>111)</sup> Sonft auch Rhinoforura, jest El Arieb ober Arifc.

<sup>112)</sup> Diefts früher gang fehtende äxgworngeachevor hat erft Kramer aus zwei Handfchr. und Steph. Byg., der unfre Stelle anschret, hinzugesigt. Korrai (dem Grost. beistimmt) wollte vielwehr nexodovoresor ergangt wissen, hamit die Etymologie des Namens (won geres, die Nasen, und nodover, perstümmeln) deutlicher angegeben werde.

<sup>113)</sup> Rramer und Meinete ediren gwar nach einigen Sandfchr. munomeyer, da aber bas Abschneiben ber Rafen kein hinderniß sein konnte neue

- 32. Schon dieser ganze Strich von Gaza an selbst ift obe und fandig, noch mehr aber ist der zunächst darüber liegende von solcher Beschaffenheit 114), welcher den See Sirbonis 115) enthält, der, dem 760. Meere sakt 116) parallel laufend, im Zwischenraume einen schmalen Durchgang bis zum sogenannten Etregma 117) übrig läßt, und in der Länge etwa zweihundert, in größter Breite aber sunfzig Stadien hält. Das Etregma aber ist siegt werstopft 118). Dann solgt noch eine daran stoßende andre dergleichen 119) Wüste gegen den Kastus hin und von da bis Belusium.
- 33. Der Kasius 120) ift ein sandiger, einem Borgebitge ahnlicher, wasserloser hügel, wo der Leichnam des Bompejus Magnus
  ruht und ein Tempel des Zeus Kasius steht. In seiner Rähe nämlich
  wurde auch Pompejus von den Negyptiern meuchlings überfallen und
  ermordet. Dann folgt die Straße nach Pelusium, an welcher Gerrha 121) liegt und die sogenannte Schanze des Chabrias, dann die Wasserschünde bei Pelusium, welche der austretende Rit bildet, indem die Gegend von Natur hohl und sumpsig ist. — So beschaffen
  ist Phonicien. Rach Artemidorus sind von Orthosia die Pelusium,

Berbrechen zu verüben, mehrere andre Handschen dagegen avaloese haben, so halte ich jene Lesart mit Grosfurd blos für eine ungeschiedte Ergänzung des in der Urhandschrift undeutlich geschriedenen Wortes (wie denn auch eine Parises wirklich xax – – elv mit ausradirten Zwischenbuchsaben zeigt), und nehme mit Rorai an, daß die ursprüngliche Lesart xaxeldesv war (mährend die Attern Ausg. aveldesv geben); denn nur diese entspricht wirklich dem Sinnte der Stelle.

<sup>114)</sup> Rach der von Kramer und Meinele aufgenommenen Conj, des Cafaut. Ετι δε μάλλον τοιαύτη ή έφεξής υπερχειμένη statt έτι δε μ. έφεξής τοιαύτην ύπερχειμένην έχουσα. Isschude und Koral ediren minder gut ή έφεξής τοιαύτη, ύπερχειμένην έχουσα.

<sup>115)</sup> Jest Gebatet Batboil.

<sup>116)</sup> Rach der von Kramer und Meinete aufgenommenen Conj. des Cafaubonus παράλληλόν πως τη θαλάττη flatt παράλληλον πρός τη θαλάττη.

<sup>117)</sup> D. h. dem Durchbruche oder Ausftuffe des Sees in's Moer.

<sup>118)</sup> Entweder burd Colamm ober Sand.

<sup>119)</sup> Rach der von Krames und Weinele aufgenommenen Conj. des Cafaub. Tokaven Katt Tosaven.

<sup>120)</sup> Noch jest El Ras, ober auch El Katieh.

<sup>121)</sup> Bielleicht bas heutige Anbbqab.

wenn man die Buchten mit durchschifft, 650 Stadien, von Melana oder Melania bei Celenderis in Cilicien aber bis zur Grenze Ciliciens und Spriens 1920; von dort bis zum Orontes 520; dann bis Ox-thofia 1130.

34. Judaa's Beftende nach bem Rafius bin nehmen die 3bumaer und ber See [Sirbonis] ein. Die Ibumder aber find Rabatder, welche, durch einen Aufftand von dort vertrieben, fich zu den Judaern wandten und mit ihnen auch hinfichtlich berfelben Befege in Gemein-Schaft traten. Den größten Theil [ber Gegend] am Meere nimmt ber Sirbone ein und bas junachft folgende Land bis hierofolyma; auch biefes nämlich liegt am Meere; benn es ift bereits gefagt worden 122), daß [hierofolyma] feiner Bafenstadt Joppe in Sicht gelegen ift. Diefe Striche nun liegen zwar nach Morben bin, boch find die meiften, und amar jeder für fich, von gemischten Stammen bewohnt, von Megyptiichen, Arabifchen und Phonicifchen. Denn folder Art find Jene, welche Galilaa, hieritus 123), Philadelphia und Samaria, dem herodes den Beinamen Sebafte gab, bewohnen. Obgleich fie nun folche Mischlinge find, so bezeichnet doch die unter allem, mas hinfichtlich Des Tempels ju Jerufalem geglaubt wird, am meiften berrichende Sage die Boraltern der jest fo genannten Judaer als Aegyptier.

Theil des sogenannten Riederlandes 124) besaß, zog, unzufrieden mit den daselbst bestehenden Einrichtungen, von dort weg in jenes Land, und viele Berehrer der Gottheit zogen mit ihm zugleich aus. Denn er behauptete und lehrte, daß weder die Aegyptier noch die Libyer eine richtige Ansicht hätten, wenn sie die Gottheit wilden Thieren und dem Hausvieh ähnlich gestalteten, aber auch nicht die Hellenen, welche sie 761 in Menschengestalt bildeten. Denn nur jenes Eine Wesen sein Gott, welches uns alle und Erde und Meer umfasse und welches wir himmel, Welt und die Natur der Dinge nennen. Wie könne also wohl

35. Denn Dofes, einer ber Aegyptischen Briefter, ber einen

<sup>122)</sup> Bgf. oben 6. 28. p. 759. Cas.

<sup>123)</sup> D. h. Jerico. Siehe unten Rote 141.

<sup>124).</sup> In den Worten Eywe to μέρος της καλουμένης χώρας ift unstreitig vor καλουμένης ein Wort ausgefallen und ich schatte daher, da offenbar das Land Gofen in Riederägypten bezeichnet wird, nach Avrai's Conj. mit Kramer und Meinete das Adverd. κάτω ein.

Jemand, der bei Berftande fei, sich erdreiften ein Bild davon zu formen, das irgend einem 126) der Dinge bei uns ähnlich sei? Man muffe vielmehr alle. Bilderversertigung unterlassen, wohl aber [ber Gottheit] ein Beiligthum und ein würdiges Tempelgemach absondern und sie ohne Abbild verehren; anch muffe man darin schlasen, sowohl selbst zu seinem eignen, als auch andre leicht Träumende zu Andrer Besten, und die tugendhaft und in Gerechtigkeit Lebenden dürsten stets Guttes 126), sowohl Geschent als Borzeichen, von der Gottheit erwarten, die Andern aber nicht.

- 36. Durch folde Lehren nun überredete er nicht wenige verftan-Dige Manner, und führte fie hinweg nach jenem Orte, wo jest der Anbau von hierosolyma fieht. Er gelangte leicht in Befit ber Gegend, die nicht beneibenswerth ift und beren wegen fich wohl Riemand in einen ernftlichen Rampf einlaffen mochte; benn fie ift felfig, ber Ort felbft aber zwar wohlbemaffert, aber rings berum von unfruchtbarem und mafferlofem, auch innerhalb fechezig Stadien nach unten bin fteinigem Lande umgeben. Indem er zugleich ftatt der Baffen bas Beislige und die Gottheit, für welche er einen Bohnfit ju finden munichte, als Schupwehr vorhielt, verfprach er einen folchen Gottesbienft und folde Opferfeier einzuführen, welche die Theilnehmer weder 127) burch Aufwand, noch burch Begeifterungen, noch burch andre abgefchmadte Sandlungen beläftigen follte. Sierdurch alfo beliebt geworden grunbete biefer Mann eine nicht unbedeutende Berrichaft, indem Alle im Umtreife in Wolge folder Belehrung und Berbeigungen fich ihm anfoloffen.
- 37. Seine Rachfolger blieben eine Beit lang bei denfelben Gebrauchen, gerecht handelnd und wahrhaft gottesfürchtig; bernach aber, als erft abergläubische Menschen, dann Zwingherren dem Briefteramte vorstanden, gingen aus dem Aberglauben die Enthaltung des Genuffes gewiffer Speisen, deren fich zu enthalten noch jest bei ihnen Sitte ift,

<sup>125)</sup> Rach der juerft von Roral aufgenommenen Conj. des Cafand. Suolar terd Ratt Suolar tera.

<sup>196,</sup> Diefes ayadow hat zuerft Kovai aus Sandfar, hinzugefägt.

127) Rad Korai's Emend. over flatt over.

die Beschneidungen und Ausschneidungen 128) und was sonst dergleichen gesetzlich eingeführt war, aus den Zwingherrschaften aber Räusbereien hervor. Denn die Abtrünnigen mißhandelten das Land, sowohl das eigene, als das benachbarte, die den Gerrschern Beistehenden aber raubten fremdes Gebiet und unterwarfen sich einen großen Theil Syriens und Phöniciens. Gleichwohl erhielt sich eine gewisse Würde ihrer Hauptstadt, welche man nicht als Zwingherrnsis verabschente, sons bern auf die man als auf ein heiligthum stolz war und die man verehrte.

38. Denn so ist der Lauf der Dinge und dieß ist allgemeine Sitte bei Hellengn und Barbaren. In burgerliche Gesellschaften vereint leben die Menschen nach einer allgemeinen Borschrift; denn sonst wäre es nicht möglich, daß Biele in Uebereinstimmung mit einander eines und daffelbe 129) thäten, worin eben der bürgerliche Berein besteht, noch überhaupt ein gemeinschaftliches Leben führten. Die Borschrift aber ist zwiesach, denn sie kommt entweder von Göttern oder 762. von Menschen. Die Alten nun hielten den Besehl der Götter für hösher und heiliger, und deshalb fragte man auch so oft die Oratel um Rath und der Eine lief nach Dodona, um

Mus hochtaubiger Giche vom Beus ju vernehmen den Rathichluß 130), indem er den Beus jum Berather nahm; ein Andrer nach Delphi,

Bom ausgefesten Rinde Rundichaft einzuzieh'n, Db's mohl noch lebe 131);

der Sohn felbft aber 132)

<sup>128)</sup> Unter Exrous verfieht Strado die Befchneibung des weiblichen Ge. fchlechtes, die er hier (unter fo manchen andern Jrrthumern) irriger Beife von ben Aegoptiern auf die Juden überträgt.

<sup>129)</sup> Nach Korai's Emend. Er ti xal tavto flatt der handschriftlichen Lebart Er ti xal avto. Vulgo Er ti xata tavto.

<sup>130)</sup> Som. Donff. 14, 328.

<sup>131)</sup> Carip. Phon. 36.

<sup>182)</sup> Diefe Worte gehören nicht ju der Stelle des Guripides, wie die fich. heren Ausg. fie auffaffen, sondern find Bufat des Strato felbft, der des Euripides nais oviuss so abandent.

Bing nun, um feine Mettern auszukunden, bin Bu Bhobos Wohnfig 183).

## Und Minos bei ben Rretern

herrichte bes machtigen Beus neunjährlicher trauter Gefährte 134);

ber, wie Plato fagt 135), aller neun Jahre zur Grotte des Zeus hinanstieg und die von ihm erhaltenen Befehle den Menschen hinterbrachte. Gleiches that auch sein Nachahmer Lykurgus; denn oft verreisend, wie es scheint, erforschte er von der Pythia, was den Lacedamoniern zu verordnen rathlich sei.

39. Bie fich dieß nun auch in Bahrheit verhalten moge, es wurde wenigstens von den Menschen geglaubt und als Gesetz angenommen; und deshalb wurden auch die Bahrfager so hoch geehrt, daß sie sogar der Königswurde werth gehalten wurden, weil sie uns so-wohl lebend als verftorben die von den Göttern empfangenen Befehle und beffernden Ermahnungen mittheilen; (wie auch der Tirestas)

Welchem im Lobe fogar Berfand gab Berfephoneia, Daß er gllein blieb weife; die Andern find flatternde Schatten 136).

Ein solcher war auch Amphiaraus und Trophonius und Musaus und jener Gott bei den Geten 137), vor Alters ein gewisser Zamolzis, ein Bythagoreer, zu unsern Zeiten aber der dem Byrebistas weisfagende Decaneus; ferner bei den Bosporanern Archaikarus, bei den Indiern die Gymnosophisten, bei den Persern die Magier und Todtenbefrager, auch die sogenannten Schüssel- und Wasserwahrsager 138); bei den

134) Dom. Donff. 19, 178. (Bergleiche übrigens 4. Bandch. G. 146,

Rote 37.)

135) Min. II. p. 319, Steph.

137) D. h. jener als Gott. von ihnen verehrte Prophet. Bgl. übrigens 7, 3, 5. p. 297 ag. Cas.

<sup>233)</sup> Ebendafelbit B. 34. liebrigens fcreibt Strabo (mahricheinlich burch einen Gebächnissehler) Texoprag ftatt bes Euripides woogerras.

<sup>136)</sup> Dom. Donff. 10, 494. Deinete hat die parenthefirta Stelle als ein Gloffem an den untern Rand verwirfen.

<sup>139</sup> Die Schiffelwahrsager (Aexavouarteis), melde aus mit Baffer geb füllten Schiffeln mahrsagten, waren eigentlich nur eine befondre Gattung der Baffermahrsager (voloouarteig).

Affyriern die Chaldder, bei den Römern die Tyrrhenischen Bogelschauer. Solcher Art etwa waren auch Moses und seine Rachfolger, welche keinen schlechten Anfang nahmen, aber zum Schlechteren
ausgrteten.

40. Als nun Judaa icon offenbar von Zwingherren beberricht wurde, machte fich zuerft Alexander aus einem Briefter zum Konige 140). Seine Sohne maren Sprtanus und Ariftobulus. Als nun diefe um Die Berrichaft ftritten, tam Bompeius bin, feste fie [beide] ab, gerftorte ibre Beften, und nabm vor Allem Sierofolyma felbft mit Sturm ein; benn'es war eine auf einem Felfen gelegene und wohl verwahrte 763. Feftung, im Innern mufferreich, außen aber völlig mafferarm, mit einem durch den Felfen gehauenen, fechezig guß tiefen und zweihun= bert funfzig breiten Graben umgeben. Bon ben fo ausgebrochenen Steinen aber mar Die Mauer des Tempels aufgethurmt. Er eroberte, wie es beift, die Stadt, indem er den Refttag benugend, an welchem fich bie Judaer jeder Arbeit enthielten, den Graben ausfüllte und Sturmleitern anlegte. Run befahl er alle Mauern niederzureißen und gerftorte, fo weit er es vermochte, bie Raubveften und Schapfammern ber Amingherricher. 3wei berfelben maren bie an ben Bugangen nach Bieritus gelegenen [Burgen] Threy und Taurus, andre aber Aleganbrium, Sprtanium, Macharus und Lpffas, auch jene um Philadelphia ber und Scothopolis neben Galilaa.

41. Hierikus 141) ift eine ringsum von einem Bergruden umschloffene Chene, der sich gewissermaßen einer Schaubuhne ähnlich an
sie anlehnt. hier findet sich der Palmenwald, der zwar auch andre
zahme und schöne Früchte tragende Bäume untermischt enthält, hauptsächlich aber aus einer Menge von Palmen besteht, wohl hundert
Stadien lang, durchaus bewässert und voll von Wohnungen; auch ift

<sup>139)</sup> Rach der icon von Rramer gebilligten und von Meinete aufgenoms menen Conj. Korai's ολωνοσχόποι flatt ωροσχόποι.

<sup>140)</sup> Strado ift hier im Irrthum; benn nicht Alexander Jannaus, sons bern gein Bruder Ariftobulus (beibe nämlich waren Sohne bes hohenpriesters und Fürsten Johannes horfanus), dem aber freilich Jener schon im nachften Jahre (403 v. Chr.) in der Regierung folgte, nahm zuerft den Königstitel an.

<sup>141)</sup> Dierifus ober Bericho heißt jest Riche.

darin ein königliches Soloß und der Balsamgarten. Der Balsam aber ift ein strauchartiges, dem Geißklee und der Bistacie ähnliches, wohleriechendes Gewächs, in dessen Rinde man Einschnitte macht und den einer schleimigen Milch ähnlichen Saft in Gefäßen auffängt, welcher dann, in kleine Muscheln gegoffen, sich verhärtet. Er heilt Ropfschmerzen auf bewunderungswürdige Beise, auch beginnende Augenstüffe und Blödsichtigkeit. Daher ist er theuer, auch weil er nur hier erzeugt wird. Auch enthält nur dieser Palmenwald, außer dem Babylonischen und dem jenseits gegen Often gelegenen, die Nußdattel. Groß-ist daher der aus diesen Erzeugnissen gezogene Gewinn. Much benutzt man das Balsamholz als Bohlgeruch.

42. Der See Sirbonis ift zwar groß, indem Ginige feinen Umfang au 1000 Stadien angeben, halt aber boch, neben ber Rufte hingeftredt, in der Lange nicht viel mehr als 200 Stadien. Er ift ziemlich tief und hat febr fchweres Baffer, fo bag es teines Schwimmere bedarf, fondern daß der bis jum Rabel Bineingehende fogleich emporgehoben wird. Er ift mit Erdpech bedect; Diefes 142) aber wird zu unbestimmten Beiten mit Blafen, wie etwa des fiedenden Baffers, mitten aus der Tiefe in die Bobe geworfen, fo daß die gefrummte Oberfläche den Unblid eines Bugels gemabrt. Auch wird viel rauchabnlicher, aber dem Auge unbemerkbarer Rug mit emporgeboben, durch welchen Rupfer, Silber und alles Glanzende, ja fogar das Gold, roftet. Aus bem Roften ber Gefage aber ertennen die Umwohnenden den beginnenden Auswurf bes Erdpeche und fchiden fich ju feiner Ginfammlung an, indem fie Robrftoge verfertigen. Das Erdpech aber ift ein burch 764 Dige fluffig gewordener, gefchmolgener und emporgeworfener Erdflumpen, welcher burch bas falte BBaffer, wie es ber Gee enthalt, wieber in eine fefte Maffe verwandelt wird, fo daß fie ein Berhauen und Berftogen nothig macht; bann fowimmt es in Folge ber Ratur bes Baffere oben auf, in Bezug auf welche wir [fo eben] fagten, bag es teines Schwimmers bedurfe, und bag ber Sineingebende nicht unterfinte, fondern emporgehoben werbe. Sie ichiffen alfo auf den Glogen bin,

<sup>142)</sup> Rad der von Meinete aufgenommenen Conj. Grosfurds: μεστή δ' έστεν ασφάλτου αυτη δε u. s. m. statt μεστή δ' έστεν ασφάλτου αυτη τουτο δε u. s. w.

zerftoften bas Erbpech und nehmen so viel davon mit, als Jeder kann.

- 43. Dieß nun ist die Beschaffenheit dieser Naturerscheinung. Postdonius aber berichtet, daß die Leute als Gautler auch Zaubermittel anwenden, und das Erdpech durch Urin und andre übelriechende Feuchtigkeiten, die sie um dasselbe herumgießen und womit sie es durchekneten, gerinnen machen und dann zerschneiden; wenn nicht etwa im Urin selbst [schon] eine solche eigenthümliche Kraft liegt, wie auch in den Harnblasen der Steinkranken und aus dem Kinderurin das Golde. loth 143) sich erzeugt. Daß aber die Sache in der Mitte des Sees vor sich geht, ist leicht begreislich, weil auch die Quelle des Feuers und des Erdpechs und seine Menge in der Mitte ist; unregelmäßig aber ist sein Aussprudeln, weil auch die Bewegung des Feuers, so wie auch vieler andern Luftarten, keine uns bekannte Regel hat. Aehnlich sind auch die Erscheinungen bei Apollonia in Epirus.
- 44. Daß aber die Segend feuerhaltig sei, dafür führt man noch viele andre Beweise an. Man zeigt nämlich einige angebrannte, rauhe Felsen um Moasada 144) her und an vielen Orten Erdriffe und aschenartige Erde, aus Felsen hervorquellende Bechtropfen und siedende, weithin einen übeln Geruch verbreitende Bache, auch hier und dagertrümmerte Wohnorte; so daß man der unter den Einwohnern gehenden Sage Glauben schenten darf, daß hier einst dreizehn Städte bewohnt waren, von deren Hauptstadt Sodoma sich ein Umkreis von etwa sestzig Stadien erhalten habe; daß aber durch Erdbeben und Ausbrüche des Feuers und heißer erdpech- und schweselhaltiger Gewässer der Geweiter vorrückte, die Felsen vom Feuer ergriffen und die Stadt theils verschungen, theils von denen, welche entstiehen konnten, verlassen wurde. Eratosthenes aber behauptet das Gegen-

3064) Statt Moavada follte es mohl richtiger Massada heißen. Bergl. 30feph. Bell. Ind. 4, 24. und 6, 3. Plin. 5, 15, e7. Solin. 35. und Relandi

Palaestina p. 890.

<sup>143)</sup> Die Chrysotoffa ift gruner Rupferocher, Rupfer, ober Berggrun, befefen man fich jum Lothen bes Golbes bebiente, woher fich eben auch ber gries Sifce, wie ber beutiche Rame fcreibt.

theil, benn von dem versumpften Boden sei bas Deifte burch [Fener]= ausbruche [erft] aufgededt worden, gleichwie Theffalien 145).

- 45. Auch in der Landschaft Gadaris findet fich ein schädliches Sumpfwaffer. Wenn das Bieh davon trinkt, verliert es haare, Rlauen und hörner. Bet dem [darnach] benannten Taricheä 146) bietet der See treffliche Gelegenheit zum Einsalzen von Fischen, [das Land] 147) aber trägt den Aepfelbäumen ähnliche Obstbaume. Die Aegyptier beweinen fich übrigens des Erdpechs zum Einbalsamiren der Berftorbenen.
- 46. Nachdem nun Pompejus einige Landstriche, die stch-bie Ju-765. baer durch Gewalt angeeignet, losgetrennt hatte, verlieh er dem Hyr-tanus 148) die Priesterwürde. Später aber schlich sich Einer 149 aus der Familie [besselben], ein Eingeborner [Namens] Herodes in die Priesterwürde ein und zeichnete sich vor seinen Borgängern besonders durch Berbindung mit den Römern und [kluge] Staatsverwaltung so aus, daß er sich sogar König nannte, wozu ihm zuerk Antonius, später aber auch Kaiser Augustus die Erlaubniß ertheilte. Bon seinen Söhnen aber tödtete er einige selbst unter der Angabe, daß sie ihm Rachstellungen bereiteten, andre jedoch hinterließ er bei seinem Tode als Rachsolger, nachdem er ihnen ihre Theile [des Landes] angewiesen.

<sup>145)</sup> Nach der schon von Kramer gebilligten und von Weinete aufgenoms menen glüdlichen Conj. Korai's καθάπες την Θετταλίαν statt καθάπες την θάλασσαν. (Grosturd dagegen vermuthet den Aussall des Berbums ταπεινωθήναι nach θάλασσαν und überseit; "das Meer aber gesunten.")

<sup>186)</sup> D. h. eben ein Ort jum Einsalzen ber Fische. 3ch lefe übrigens mit Izschude und Kramer έν ταϊς καλουμέναις Ταριχέαις, ba auch andre Schriftfeller ben an der Stelle bes hentigen Keraf ju suchenden Ort unter diesem Ramen als eine Stadt anfähren. (Bgs. mein handb. d. alt. Geo. II. 5. 715.) Meinete behält die Lebart der meisten handichte. έν ταϊς καλουμέναις ταριγείαις bei.

<sup>147)</sup> Da der See fetbft nicht Obftbaume tragen tann, und die Worte ή μέν λίμνη den Gegensatz eines andern Subftantivs bei de erwarten laffen, so nehme ich mit Grost. ben Ausfall bes Wortes ή χώρα an.

<sup>148)</sup> Rad Korai's Conj. Yoxavo flatt Howdy. Wahricheintich war ber richtige Rame ausgefallen (wie benn auch einige Handicht, vor und nach Houdy eine Lude andeuten) und wurde später burch Wiederholung des gleich folgenden Ramens des Derodes falich ergant.

<sup>149)</sup> Chenfalls nach Rorai's Emend. Tie ftatt Tidiv.

Der Raiser ehrte sowohl diese Sohne des herodes, als auch deffen Schwester Salome und ihre Tochter Berenice; dennoch waren die Sohne nicht glücklich, sondern geriethen in Beschuldigungen, und der Gine [von ihnen] blieb stets in der Berbannung, indem er bei den Galatischen Allobrogen einen Wohnsitz sand, die Andern aber erlangeten durch viele Dienstbestiffenheit kaum die Rücklehr, nachdem Jedem von Beiden ein Fürstenthum bewilligt worden war.

## Drittes Kapitel.

Befdreibung bes Berfifden Meerbufens und feiner Ruften.

1. Ueber Juda und Colesprien liegt bis Babylonien und bis zum Stromgebiete des Euphrat hin gegen Süden das gesammte Arabien mit Ausnahme der Sceniten i) in Mesopotamien. Bon Mesopotamien und den dasselbe bewohnenden Bösterschaften ist bereits gesprochen worden 2). Das Land jenseit des Cuphrat und zwar oberhalb seiner Mündung bewohnen die Babylonier und das Bost der Chalder (von welchen sebenfalls schon) die Rede gewesen ist) 3). Die Messpotamien nächsten Striche bis Colesprien, welche dem Strome nahe liegen, bewohnen, [wie] Mesopotamien [selbst] 4), die in [mehrere] kleine Fürstenthümer gesonderten Arabischen Sceniten, in des Wasser-

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 6. Rote 19.

<sup>2)</sup> Bgi. Rap. 1. 5. 26. p. 747, Cas.

<sup>3)</sup> Bgl. Rap. 1. 6. 5. u. 6. p. 738 sq. Cas.

<sup>4)</sup> Die gewöhnliche Lesart και την Μεσοποταμίαν kann nach dem, was Strado schon oben gesagt hat, nicht richtig sein, weshalb Lischuck und Korai mit Giner Hanbschrift και τη Μεσοποταμίας ("die dem Strome und Kresopotamien nahe liegenden Striche") ediren, was aber wieder eine Lautologie nach τα έξης της Μεσοποταμίας ist. Richtiger ist dahrer wohl Kramer's Conj. ws και την Μεσ., welcher ich solge. Wollte man einer kühneren Gonj. Raum geben, so könnte man im Gegensahe zu το πλησίαζον το ποταμία vielleicht auch και την μεσογαιαν ("und die weiter im Inmern, die Strome entsernter gelegenen Striche") lesen, dessen Serwandlung in Mεσοποταμίαν in einer Stelle, wo lehterer Rame so est vorsammt, nicht allzusehr bestemden dürste.

mangels wegen unfruchtbaren Gegenden [lebend] und gar keinen ober nur wenig Aderbau treibend, wohl aber in Besitz von heerden allerlei Zuchtviehes, besonders von Kameelen. Ueber diesen besindet sich eine große Wüste; das noch südlichere Land aber haben die Bewohner des sogenannten Glücklichen Arabiens inne. Arabiens nördliche Seite bilbet also die erwähnte Wüste, die östliche aber der Persische Meerbusen, die westliche der Arabische, und die südliche das große Meer außerhalb dieser beiden Busen, welches man im Ganzen das Rothe Meer nennt.

2. Der Berfische Meerbusen heißt auch das Meer bei ben Berfern. Bon diefem fpricht Eratofthenes alfo: Die Mundung, fagt er, ift fo enge, daß man vom Barmozon 5), bem Borgebirge Rarmaniens, aus jenes bei ben Maca in Arabien 6) erblidt. Die Rufte gur Rechten ift von der Mundung an gefrummt, Anfange von Rarmanien an ein wenig gegen Often und dann gegen Rorden geneigt, hierauf aber bis Teredon und bis zur Mundung des Guphrat gegen Beften. Sie umfaßt die Ruften der Rarmanier, Berfer und Suffer, gum Theil auch Der Babylonier, in einer Ausdehnung von etwa 10,000 Stadien, 766. wovon auch wir [bereite] gesprochen haben. Bon bort weiter bis gur Mundung find wieder eben fo viele [Stadien], wie auch nach Eratoftbenes' Angabe der Thaffer Androftbenes berichtet, der nicht nur mit Rearchus ichiffte, [fondern auch] für fich [an ber Rufte Arabiens binfegelte] 7). Sieraus alfo, [fagt er], fei flar, daß diefes Meer an Große dem Bontus Euginus wenig nachftebe. Auch berichte Jener, welcher im Auftrag ben Deerbufen umschiffte 8), daß ber Ruftenfahrer,

<sup>5)</sup> Ich folge mit Lischude und Meineke ber Evnj. bes Casaub., welcher Ef Αρμόζοντος geschrieben wissen wil, ba bas Borged. bei ben meisten Schriftstellern Αρμόζων heißt. Rorai (dem auch Groskurd beistimmt) edirt Ef Αρμόζου und Kramer (am unwahrscheinlichsten) Ef Αρμόζων. Es ist unstreitig das heutige Cap Ruhester ober Rohistug, vor welchem die noch jeht Ormuz benannte Insel liegt.

<sup>6)</sup> D. h. bas Borgeb. Maceta oder bas heutige Cap Muffendom.

<sup>7)</sup> Die Sandschriften zeigen hier eine offenbare Lude τον και Νεάρχω συμπλεύσαντα - - - καθ' αύτον, die ich nach Arrian. 7, 20. mit Letronne und Grosfurd so aussülle: και την 'Αράβων παραλίαν παραπλεύσαντα.

<sup>8)</sup> D. i. eben Rearchus.

wenn er von Teredon aus das Festland weiterhin zur Rechten behalte, die vorliegende Insel Ikarus antresse, und auf ihr einen hochheiligen Tempel Apollo's und ein Orakel der Tauropolos.

- 3. Schifft man langs Arabien 2400 Stadien weit, so liegt in einem tiefen Busen die Stadt Gerrha 10), seine Anlage Chaldaischer Flüchtlinge aus Babylon, welche einen salzhaltigen Landstrich 11) be-wohnen und häuser von Salz haben; weil aber die durch die Gluth der Sonne sich ablösenden Salzschuppen immersort abkallen, so besprützen sie die Wände häusig mit Wasser und halten sie so beisammen. Die Stadt liegt zweihundert Stadien vom Meere. Die Gerrhäer treiben größtentheils Landhandel mit Arabischen Waaren und Gewürzen. Aristobulus aber behauptet im Gegentheil, daß die Gerrhäer das Meiste auf Flößen nach Babylonien aussühren, von wo die Waaren den Euphrat hinaufsahren bis nach Thapsatus, und dann zu Lande überall hin versendet werden.
- 4. Dem weiter Schiffenden zeigen fich zwei andre Inseln, Tyrus und Aradus 12), welche den Phonicischen ahnliche Tempel enthalten; auch behaupten wenigstens die Bewohner, die gleichnamigen Inseln und Städte der Phonicier seien Rolonien von ihnen. Diese Inseln find von Teredon zehn Tagesahrten, vom Borgebirge an der Mundung [des Busens] bei den Maken aber eine Tagesahrt entfernt.
- 5. Sowohl Rearchus als Orthagoras berichten, zweitausend Stadien südlich von Karmanien liege in hoher See die Insel Ogy=ris 13), auf welcher bas Grabmal des Erythras gezeigt wird, ein

<sup>9) &</sup>quot;Ixagov ist die (auch durch eine Handschr. bestätigte) Emend. Korai's statt Ixageov (wofür es wenigstens Ixageav als Abjectiv zu vygov heißen mußte). Die Insel ist wahrscheinlich das heutige Beludge (Peludji, Feludsche) im Busen Gran, nach Andern Karai oder Garpe.

<sup>10)</sup> Bielleicht das heutige el Ratif bei Rusht el Darran.

<sup>11)</sup> Rach der von Meinete aufgenommenen Conj. Grosturd's γην άλμυρίδα flatt την άλμυρίδα.

<sup>12) 3</sup>met Infeln der heutigen Bahrein. Gruppe, von welchen Tyrus (bei Andern Tylus) jeht Tirhut, Aradus aber noch immer Arad heißt. Bgl. übrigens mein Handb. d. alt. Geo. II. S. 762.

<sup>13)</sup> Rach der schon von Mannert und Ulert vorgeschlagenen und von Korai, (der nur minder richtig Lyvoov schreibt) Kramer und Meinele aufges

großer, mit wilden Palmen bepflanzter, aufgeschütteter Sügel, Jener aber habe diese Gegend als König beherrscht und dem Meere von sich den Namen hinterlassen. Dieß habe ihnen, sagt Nearchus, Mithropates, ein Sohn des Areinus, des Statthalters von Phrygien, mitgetheilt, welcher, dem Darius entstohen, sich auf jener Insel aufgehalten und ihnen, als sie in den Persischen Meerbusen einsegelten, angeschlossen habe, um durch sie die Nuckehr in seine Heimath zu suchen.

- 6. Längs der ganzen Rufte des Rothen Meeres wachsen in der Tiefe dem Lorbeer und der Olive ähnliche Bäume, welche bei der Ebbe völlig sichtbar, bei der Fluth aber zuweilen ganz bededt find, und zwar während das darüber liegende Land baumlos ift, so daß das Bunderbare [der Sache] dadurch noch vergrößert wird ¹⁴). Dieß also 767. berichtet Eratosthenes von dem Meere bei den Bersern, von welchem wir sagten, daß es die Offeite des Glücklichen Arabiens sei ¹⁵).
- 7. Rearchus aber sagt, Mithropastes sei ihnen begegnet in Begleitung des Mazenes; dieser Mazenes aber beherrscht eine der Infeln im Bersischen Meerbusen, welche Darakta 16) heiße. Auf diese nach seiner Abreise von Ogyris flüchtend, habe Mithropastes Gastfreundschaft gefunden; daher sei er auch mit dem Mazenes gekommen, um den Macedoniern auf der Flotte empsohlen zu werden, und Mazenes sei sogar Ansührer der Fahrt geworden. Nearchus erwähnt auch eine am Ansange der Bersischen Küstensahrt gelegene Insel, auf welcher es viele und kostdare Berlen giebt, [wie] auf andern durchsichtige und glänzende Steine. Auf den Inseln vor dem Euphrat aber wüchsen Bäume mit Weihrauchgeruch, aus deren zerbrochenen Wurzeln ein Milchsaft sließe. [Er spricht auch von] der Größe der Meerkrebse und Seeigel, was im ganzen äußern Meere eine allgemeine Erscheinung

nommenen Emend. "Ayvoir statt Tvolryr oder Tvoblivyr. Bgl. m. Handb. d. alt. Geo. 11. S. 554. Rote 43.

<sup>16)</sup> Rach der zuerst von Korai aufgenommenen Conj. des Cafaub. έπιτείνεσθαι statt έπιγίνεσθαι.

<sup>15)</sup> Siehe oben f. l. a. G. p. 765. Cas.

<sup>16)</sup> Rac Rorai's Emend. Θάρακτα flatt Δοράκτα. Die Insel heißt jest Rischm oder Dichisme.

set; benn diese wären größer als ein hut, jene aber wohl ein Pfund schwer 17). Auch habe er einen angetriebenen Ballfijch von funfzig Ellen gesehen.

## Biertes Kapitel.

Befdreibung Arabiens und bes Arabifden Deerbufens.

1. Der Anfang Arabiens von Babylonien her ift [die Landschaft] Mäcene 1). Bor dieser liegt auf der einen Seite die Buste der Araber, auf der andern die Sumpse bei den Chaldaern, welche der austretende Cuphrat bildet, auf der dritten das Meer bei den Bersern. Obgleich aber 2) voll ungesunder Luft, nebelig, regnerig zugleich und heiß, hat sie doch schöne Früchte. Auch der Beinstod wächst [daselbst] in Sumpsen, indem man in Rohrgestechte so viel Erde schüttet, als etwa den Stod trägt, so daß er oft weggeschwemmt und hernach mit Stangen wieder an die eigentliche Stelle zurückgeschoben wird.

2. Doch ich kehre zu den Berichten des Eratofthenes zurud, die er zunächst über Arabien mittheilt. Bon dem nördlichen und wüsten Theile, welcher zwischen dem Glücklichen Arabien und dem Lande der

Colesprer und Judaer bis zum Binkel des Arabischen Meerbusens liegt, berichtet er, daß von Heroonpolis, welches an dem [einen], dem Ril zugekehrten Binkel des Arabischen Meerbusens liegt 3), über über Petra [im Lande] der Nabatäer bis Babylon 5600 Stadien sind, und zwar die ganze durch die anwohnenden Arabischen Bolkerschaften der Rabatäer. Chaulotäer und Aaräer gebende Linie gegen

 $<sup>^{17)}</sup>$  Die xorv $\lambda\eta$  als Gewicht ist =  $7^{1}/_{2}$  Unze, also ist  $\delta$ (xorv- $\lambda$ 05 = 1.5 Unzen oder 30 Loth.

<sup>1)</sup> Μαικηνή ift die von Kramer hergestellte Lesart der besten Sandichr. Vulgo Maxlvn.

<sup>2)</sup> Diefes de hat zuerft Korai hinzugefügt und zugleich nach Θάλαττα einen Bunkt gesetht, mahrend man früher unpassend Θάλαττα δυσάερος ουσα u. f. w. Cas.

<sup>3)</sup> Rach der von Kramer gebilligten und von Weinete aufgenommenen Conj. Korai's ήτις έστιν έν τῷ πρὸς τὸν Νείλον μυχῷ τοῦ Άραβίου χόλπου statt ήτις έστι πρὸς τῷ Νείλω μυχὸς τοῦ Άραβίου χόλπου.

Aufgang der Sonne im Sommer bin. Ueber diefen liegt das Gludliche Arabien, an 12,000 Stadien gegen Guden hinausgeftredt bis zum Atlantischen Meere 4). Dieses Land nun haben zunächft nach ben Sprern und Juddern Aderbauer inne. Rach Diefen folgt ein verfande= tes, armliches Land, welches [nur] wenige Balmen, Afagienborn, Tamaristen und Cifternenwaffer bat, wie auch Gebrofien. Es bewohnen daffelbe Arabische Sceniten und Rameelhirten. Die außerften und 768. gegen Guden fich Aethiopien gegenüber erhebenden Theile werden burch Sommerregen bewäffert und zweimal befaet, wie Indien, und enthalten Fluffe, Die fich in Ebenen und Seen verlieren. Es findet fich bort fowohl überhaupt eine Rulle von Früchten, als besonders reichlicher Sonigbau und ein Ueberfluß an Ruchtvieh, außer Bferden, Maulthieren und Someinen, auch allerlei Beffügel außer Banfen und Subnern. Diefes genannte außerfte Land bewohnen vier große Bolter. Buerft den am Rothen Meere gelegenen Theil Die Minaer 5), beren größte Stadt Rarna 6) ift. An diese ftogen die Sabaer mit der Sauptstadt Mariaba 7); die britten find die bis gur Meerenge und der Durchfahrt bes Arabifchen Bufens reichenden Rattabanen, beren Ronigsfit Tamna 8) beißt. Um weiteften gegen Often [endlich wohnen] Die Chatramotiten, welche die Stadt Sabata 9) befigen.

3. Alle diese Stadte ftehen unter Alleinherrschern, find gesegnet, und icon geschmudt mit Tempeln und Konigspalaften. Ihre Wohn-

<sup>4)</sup> Es bedarf nicht der Aenderung Letronne's μέχρι τοῦ Αίδιοπιχοῦ πελάγους flatt Ατλαντιχοῦ, da Gratosthenes und Strabo den Ramen Atslantisches Meer auf den ganzen außern, die Erdinsel umgebenden Dzean ausbehnten.

<sup>5)</sup> Rach ber wenigftens durch eine gute Sandidr. bestätigten richtigen Schreibart Mirasoi, mahrend die meisten Sandichr. Meirasoi, einige auch Mnrasoi ichreiben.

<sup>6)</sup> Bermuthlich bei Rala Bifche im Baby Schehran.

<sup>7)</sup> Roch jest Marib ober Mareb.

<sup>8)</sup> Bielleicht in der Gegend bes heutigen Sana.

<sup>9)</sup> Rach ber von Kramer und Meineke aufgenommenen Conj. Groekurd's Zákarav statt Kakáravor. Die Stadt heißt noch jest Sava. (Bon meiner früheren Ansicht, daß sie identisch mit Mariada oder dem heutigen Mareb sei [19gl. mein Pandb. der alt. Geo. II. S. 756. und Hauly's Realencykl. VI. S. 621.] bin ich schon in meinem Atlas der alten Welt abgegangen.)

häufer gleichen im Berband bes Baltenwerkes den Aegyptischen. Bon Diefen vier Gauen umfaßt jeder ein großeres Land, als das Delta in Meanpten. Die Ronigsmurde überfommt nicht ber Sohn vom Bater, fondern ber erfte Sohn, ber nach ber Ginfepung bes Ronigs einem der Bornehmen geboren wird. Denn fobald ein Ronig in die Regierung eingesett ift, werden die ichwangeren Frauen ber vornehmen Manner aufgezeichnet und Bachter angestellt, [um Acht zu geben], welche von ihnen querft gebart, und ben Sohn Diefer 10) befiehlt bas Befet als

einstigen Nachfolger anzuseben und foniglich zu erzieben.

4. Rattabanien liefert Beihrauch, Chatramotitis aber Myrrhen, und sowohl diefe ale die andern Gewurze werden an die Raufleute ausgetauscht. Diese fommen zu ihnen von Melana bis Minaa in fiebengig Tagen; Melana 11) aber ift eine Stadt am andern Bintel bes Arabifchen Meerbufens gegen Saga bin, welcher, wie wir ichon gefagt haben 12), der Melanitische bieg. Die Gerrhaer 13) aber gelangen nach Chatramotitis in vierzig Tagen. Die Seite 14) bes Arabischen Meerbufens lange Arabien, vom Aelanitischen Bintel an gemeffen, beträgt, wie Alexanders Begleiter und Angrifrates fchreiben, 14,000 Stadien; doch ift bieß etwas zu viel gefagt. Denn langs Troglodytice, welches den von Beroonpolis Ausschiffenden gur Rechten liegt, bis Btolemais und bis jum Orte der Elephantenjagd find 9000 Stadien gegen Guden und ein wenig gegen Often, von da aber bis jum Orte der Elephantenjagd find 9000 Stadien gegen Guden und ein wenig gegen Often, von da aber bis zur Meerenge etwa 4500, mehr gegen Often. 769. Dieje Meerenge aber bildet nach Negopten zu ein Borgebirge Ramens

<sup>10)</sup> Die Worte τον αυτής υξον (wofür Rramer und Meinete richtiger τον ταύτης υξόν ediren) hat juerft Rorai aus Sandichr. nach τέχη hingugefügt.

<sup>11)</sup> Bal. Rote 108. jum 2. Rap.

<sup>12)</sup> Giehe Rap. 2. 6. 30. p. 759. Cas.

<sup>13)</sup> Rach der icon von Cafaub, empfohlenen, aber erft von Rramer miederhergestellten Lesart von ein paar Dandichr. ledoafor fatt l'afafor (woraus Mannert und Grost. Σαβαίοι machen).

<sup>14)</sup> Rach ber von Korai hergestellten richtigern Lebart to uer napa την Αραβίαν πλευρον statt το [seil. μέρος] παρά την Αραβίαν πλευοάν.

Dire 15) mit einem gleichnamigen Städtchen, welches 3chthpophagen 16) bewohnen. Auch fagt man, baß bort eine Gaule bes Megpytiere Gefoftrie fiebe, welche in beiligen Schriftzeichen 17) feinen Uebergang anzeigt. Denn Diefer fcheint querft Aethiopien und Troglodytice erobert, und bann, nach Arabien übergefest, von da aus gang Afien burchzogen zu haben, weshalb auch an vielen Orten fo genannte Schanzen bes Sefoftris und Rachbildungen Megyptischer Göttertempel gezeigt werden. Die Meerenge bei Dire gieht fich bis auf fechszig Stadien gusammen; jest aber nennt man nicht diese Stelle mehr die Meerenge; fondern wenn man weiter hinausschifft, mo der Abftand beider Erdtheile etwa 200 Stadien beträgt, feche einander fehr nabe und die Meerftrage fullende Infeln aber nur eine gang fcmale Durchfahrt übrig laffen, burch welche man die Baaren in Boten bin und ber bringt, dieß heißt jest die Meerenge. Sinter diefen Infeln geht die nachfte Kahrt, wenn man die Meeresbuchten einhalt, langs der Mprrhenfufte zugleich gegen Guden und Often bis jum Bimmetlande faft 5000 Stadien weit. Ueber diefes binaus aber foll bis jest noch Riemand gekommen fein. Stadte foll ce an Diefer Rufte nicht viele geben, viele aber und aut bewohnte im innern Lande. Solches alfo berichtet Eratofthenes von Arabien. Wir haben aber noch das hinzugufügen, mas fich bei ben Undern findet.

5. Artemidorus nämlich fagt, das dem Dire von Arabien her gegenüberliegende Borgebirge heiße Aciba 18), die Umwohner von Dire aber seien an der Eichel verstümmelt. Den von Heroonpolis längs der Troglodytenküste hin Schiffenden zeige sich zuerst die Stadt Philotera 19), benannt nach der Schwester des zweiten Itolemäus, ein Ansbau des Satyrus, welcher zur Ersorschung [der Gegend] der Elephantenjagd und der Troglodytenküste ausgesendet worden war; dann eine

<sup>15)</sup> deign, d. h. eigentlich "ber Dale". Jest Cap Bir.

<sup>16,</sup> D. h. Bifcheffer.

<sup>17,</sup> D. h. in Dieroglyphen.

<sup>18)</sup> Die Späteren nennen hier eine Stadt Ocelis ("Οπηλις, das heutige Bhela), das Borgebirge aber (das heutige Babiel:Mandeb) führt den Namen Bofibium.

<sup>19,</sup> Bielleicht bas Bihachiroth bes A. E., und beim heutigen Depr Bolas ju fuchen.

andre Stadt, Arfinoe 20); dann die Ausssüffe bitterer und salziger Quellen heißen Bassers, die von einem hohen Felsen herab in's Meer ausströmen, und in der Rähe in einer Ebene ein Rötheberg; dann Myos hormos 21), welcher auch Aphrodites hormos heiße, ein großer Hafen mit schräger Einsahrt. Bor ihm lägen drei Inseln, zwei von Delbäumen beschattet, eine aber weniger beschattet, jedoch voll von Berlhühnern. Dann folge sofort die Bucht Atathartos 22), die, gleich Myos hormos, ebenfalls seitwärts nach Thebais hin liege, und mit Recht die Unreine heiße 23), denn sie seit durch verborgene Klippen und Risse und fast immer anstürmende Winde in wilder Aufregung. Hier 770. in der Tiefe der Bucht liege auch die Stadt Berenice 24).

- 6. Nach dieser Bucht folgt die nach der Sache [felbst] benannte Insel Ophiodes 25), welche der König von den Schlangen befreite, sowohl wegen der Bernichtung der Anlandenden durch diese Thiere, als auch wegen der Topase. Der Topas aber ist ein durchsichtiger, mit goldähnlichem Scheine leuchtender Stein, welchen bei Tage zu erblicken nicht leicht ist (denn da wird er überstrahlt), bei Nacht jedoch sehen ihn die Sammler. Sie stellen dann zum Zeichen ein Gefäß darüber und graben ihn am Tage aus. Auch war [bort] ein Hause zur Bewachung und Einsammlung dieses Edelsteins bestellter Leute, welcher von den Königen Aegyptens unterhalten wurde.
- 7. Nach dieser Insel folgen viele Bolterschaften von Fischesfern und Wanderhirten; bann der hafen Sotira's 26), welchen einige aus großen Gefahren errettete Flottenführer nach dem Ereigniß [selbst] fo benannten. hierauf findet eine große Beränderung der Rufte und des

<sup>20)</sup> Beim heutigen Rasiel. Gimiche.

<sup>21)</sup> D. h. der Maufehafen, jest Abufchaar bei Rofeir.

<sup>22)</sup> D. h. die Unreine, die heutige Woul Bai.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Nach Korai's Emend. όντως δὲ ἀχάθαρτον flatt οὕτω δὲ ἀχάθαρτον.

<sup>24)</sup> Jeht Settet Bendar el.Rebir beim Ras el.Anf.

<sup>25,</sup> D. h. die Schlangeninsel, mahrscheinlich das heutige Zemorjete ober Zamargat.

<sup>26)</sup> Σωτείρας, d. h. ber Retterin. Bon Andern wird er Θεών Σωτήρων λιμήν, der hafen der rettenden Sbtter, genannt. Man halt ihn für ben Pafen von Mirza Fabja (Fabida).

Busens Statt; denn die Küstensahrt ift nicht mehr felfig und schließt sich gewissermaßen an Arabien an; das Meer wird seicht, sast dus zwei Klastern, und die Oberstäche grasgrun vom durchscheinenden Seesmoose und Meergrase, welches auf dieser Meerstraße sehr häusig ist, wo selbst Bäume neben der dortigen Küste im Wasser wachsen. Auch eine Menge Seehunde hat diese Meerstraße. Dann folgen die sogenannten Stiere, zwei aus der Ferne eine diesen Thieren ähnliche Gestalt zeigende Berge; dann ein andrer Berg mit einem Tempel der Iss, einer vom Sesostris herrührenden Nachbildung; dann eine mit Delbäumen bewachsene und überschwemmte Insel. Nach dieser folgt Btolemais bei dem Jagdort der Elephanten <sup>27</sup>), ein Anbau des vom Philadelphus zur Jagd der Elephanten dahin gesendeten Eumedes, welcher heimlich eine Halbinsel mit einem Graben und Erdwall umgab, hernach aber die ihn hindernden Einwohner zu gewinnen wußte und aus Widersachern zu Freunden machte.

8. In dem Zwischenraume mundet ein Arm des Flusses Astaboras 28), der, aus einem See seinen Ursprung nehmend, einen Theil [seines Gewässers] hier ergießt, den größten aber dem Nil zusührt. Dann folgen sechs Inseln Namens Latomia 29), und nach diesen die senannte Sabartische Mündung, und im innern Lande eine Beste, ein Bau des Suchus 30); dann ein Hafen, Eläa benannt, und die Insel Straton's; dann der Hafen Saba und ein ihm gleichnamiger [Ort der] Elephantenjagd. Das sich tief hinein ziehende Land zwischen diesen Orten heißt Tenesis. Es bewohnen dasselbe die vom Psammetichus

<sup>27)</sup> Daher auch Ptolemais Theren ober Epitheras genannt. Man sucht es bald beim heutigen Ras Mfig nordlich vom Port Mornington, bald viel fublicher beim Safen Mirza Manbarrie.

<sup>28)</sup> Jest Atbara oder Latagge, Lataggie.

<sup>29)</sup> D. h. die Steinbruche.

<sup>30)</sup> Kramer und Meinete ziehen, Korai folgend, die gewöhnliche Lesart το Σούχου εδουμα in Τοσούχου εδουμα zusammen; ich mußte jedoch Bedenken tragen ihnen zu folgen, da Plinius 6, 29, 34. das Kastell Suche nennt und auch das im A. I. (2 Chron. 12, 3.) erwähne Bolf Suchim, fow der heutige Rame Suatim für die gewöhnliche Lesart sprechen. Ich möchte daher, da der Artifel το allerdings nicht recht passen will, lieber του Σούχου εδουμα lesen.

- abgefallenen Flüchtlinge der Negyptier, welche Sembriten 31) genannt 771. werben, d. h. Ankömmlinge. Sie werden von einer Frau beherrscht, unter welcher auch die unweit dieser Orte gelegene Nilinsel Meroë steht, über welcher, nicht weit davon entfernt, sich eine andre Insel im Strome sindet, ein Wohnort derselben Flüchtlinge. Bon Meroë bis zu diesem Meere hat ein rascher Wanderer einen Weg von funfzehn Tagen. In der Nähe von Meroë ist auch der Zusammensluß des Astaboras und des Astapboras und des Astap
  - 9. Un diefen [Stromen] wohnen die Burgeleffer und Sumpfbewohner, fo benannt, weil fie aus dem neben ihnen gelegenen Sumpfe Burgeln graben, fie mit Steinen germalmen und Ruchen baraus formen, bie fie, an der Sonne gedorrt, verzehren. Diefer Landftrich nahrt auch Lowen; allein in den Tagen um ben Aufgang bes hundegeftirne merben biefe Thiere burch große Stechmuden aus Diefer Begend vertrieben. In der Rabe wohnen auch die Saameneffer, Die, wenn die Saamenforner fehlen, fich von Baumfrüchten nabren, Die fie auf ahnliche Urt gubereiten, wie Die Burgeleffer Die Burgeln. Rach Elag folgen Die Barten Des Demetrius und Ronon's Altare. Im innern Lande machft eine Menge Indisches Robr; Die Landschaft aber beißt das Land bes Roracius. Tief [in's Land] binein lag [einft] Endera, ein Bohnort nadter Leute, Die fich aus Rohr verfertigter Bogen und angesengter Pfeile bedienen. Sie fchießen Die Thiere meift von Baumen herab, zuweilen aber auch auf der Erde. Es giebt bei ihnen eine große Menge milber Ochfen, und fie leben vom Fleische berfelben und der andern wilden Thiere. Benn fie aber nichts erjagen, fo roften fie die getrodneten Saute über Rohlenfeuer und laffen fich an folder Rahrung genugen. Es ift bei ihnen Sitte einen Wettkampf ber noch unerwachsenen Junglinge im Bogenschießen ju veranftalten. Rach Renon's Altaren folgt der Safen Deli-

<sup>51)</sup> Rach Korai's Emend. Σεμβρίται flatt Σεβρίται. Bgl. unten 17, 1, 2. p. 786. Cas. und baseibst die Anmerkung.

<sup>32)</sup> Der Aftapus heißt jeht Abai ober Bahr el-Agref ober Asret, b. h. ber blaue Strom; ber Aftafobas aber ift unftreitig ber heutige Bahr,el-Abiad, b. h. ber weiße Flug.

nus 33). Ueber ihm liegt eine Beste, die des Koraus genannt 34) und ein Jagdplat des Koraus, so wie noch eine andre Beste und mehrere [andre] Jagdplate. Dann der hafen des Antiphilus und über ihm die Fleischeffer, an der Eichel verstümmelt, ihre Weiber aber nach jubalischer Weise verschnitten.

10. Ueber diefen ferner, weiter gegen Guden, finden fich die hundemelter, von ben Gingebornen Bilde genannt, langhaarige und langbartige Leute, Die febr große Bunde balten, mit welchen fie Jagd machen auf die aus dem nachbarlande binkommenden, fei es burch wilde Thiere, fei es durch Mangel an Rahrung vertriebenen Indifchen Dofen, deren Ankunft von der Sommersonnenwende bis gur Mitte bes Winters währt. Bunachft nach bem Safen bes Untiphilus folgt ein [andrer] Safen, ber Sain ber Berftummelten benannt, bann die Stadt Berenice bei Saba, und Saba 35) [felbft], eine febr große Stadt, bann ber Sain bes Eumenes. Ueber Diesem liegt bie Stadt Darada 36) und ein [Ort der] Glephantenjagd mit dem Ramen \_am Brunnen". Sier wohnen Glephanteneffer, welche die Jagd auf fol= 772. gende Beife anftellen. Benn fie von den Baumen berab eine burch ben Bald babergiebenbe Beerbe erblicken, machen fie keinen Angriff auf diefelbe, gerichneiden aber den von den binten giebenden [Glephan= ten abgeirrten beimlich beranschleichend die Rlechsen. Ginige erlegen fie auch mit in Schlangengalle getauchten Bfeilen 37). Diefes Bogenfchießen aber wird von brei Dannern bewertstelligt, indem zwei mit vorgefetten Rufen ben Bogen halten, ber britte aber bie Sehne fpannt. Andre fodann merten fich die Baume, an welche gelehnt [bie Glephanten] auszuruben pflegen, und hauen, von der andern Seite binguge-

35) Bei Ptol. Sabat (Σαβάτ). Wahrscheinlich bas heutige Massaua ober Rassona.

36) Rach der von Kramer hergestellten Lesart der Sandichr. Acoada. Vulgo Acoasa.

<sup>33)</sup> D. h. ber Aepfelhafen.

<sup>34)</sup> Die Worte Κοράου καλούμενον καλ κυνήγιον τοῦ Κοράου καλ άλλο φρούριον hat erft Kramer aus Pandfor. hinjugefügt.

<sup>37)</sup> Das auf σσεων gewöhnlich noch folgende und nach τοξεύμασιν gang überfluffige στοτοίς haben (nach Grosturd's Borgange) Kramer und Meinete, guten Handicht, folgend, weggelaffen.

hend, den Stamm unten an 38). Wenn nun das herankommende Thier sich an ihn anlehnt, so fällt es mit dem fallenden Baume auch selbst, und da es nicht [wieder] aufstehen kann, weil die Beine einen ununterbrochen fortlaufenden und unbiegsamen Knochen 39) haben, so springen jene von den Bäumen herab und tödten es. Diese Jäger aber werden von den Wanderhirten Unreine genannt.

- 11. Ueber diesen [Elephanteneffern] wohnt das nicht große Bolk der Kasuaresser, bei welchem sich Bögel in der Größe von hirschen sinden, die zwar nicht fliegen können, aber so schnell lausen, als die Strauße. Man jagt sie theils mit Bogen, theils in Bälge der Kasuare gehült, indem man den rechten Arm mit dem halstheile umhüllt und ihn so bewegt, wie die Thiere den hals bewegen, mit dem linken aber aus einer umgehängten Tasche Getreidekörner ausstreut und die daburch herbeigelocken Thiere in Thalschluchten zusammentreibt, wo sie bereit stehende Leute mit Knitteln todtschlagen. Diese Bogelbälge benutzen sie als hüllen und als Unterdecken. Mit diesen [Kasuaressern] aber führen die sogenannten plattnasigen 40) Aethiopier Krieg, die sich der Antilopenhörner als Wassen bedienen.
- 12. Diesen benachbart, aber schwärzer, als die Andern, auch kleiner und von kurzerer Lebensdauer sind die Seuschreckenesser 41), denn fie überschreiten selten das vierzigste Jahr, da ihr Fleisch von Burmern zerfressen wird. Sie leben von heuschrecken, welche die ftark wehenden Sudwest- und Westwinde im Frühjahre in diese Gegenden zusammentreiben. Indem sie nun stark rauchendes Gesträuch in die Thalschluchten wersen und allmählig verbrennen, [fangen sie dieselsen] 42), da jene über den Rauch hinstlegend schwindlig werden und

- 39) D. h., nach der irrigen Meinung der Alten, ein Bein ohne Anie- gelent.

40) Rach der von Kramer und Meinete aufgenommenen Conj. des Cafaus. σίμοι flatt Σίλοι oder Σίλλοι. Bgl. Diod. 3, 27.

42) Schon Grost. fah, baß hier etwas ausgefallen fei und will padies

<sup>38)</sup> Nach der schon von Grosfurd gebilligten und von Kramer hergestellten richtigern Lesart υποχόπτουσιν flatt ἀποχόπτουσιν.

<sup>41)</sup> Diefen Namen (ἀχριδοφάχοι) taffen die Handfchr. (mit Ausnahme einer einzigen, die ihn wenigstens am Rande hinzufügt) weg, Korai aber hat ihn aus Diod. 3, 26. erganzt:

herabfallen. Nun zerfloßen fie bieselben, machen mit Salzwaffer Ruchen daraus und verzehren fie. Ueber diesen [Geuschreckeneffern] liegt eine große Wuste, die zwar reiche Biehweiden enthält, aber wegen der Menge von Storpionen und sogenannter vierkinnladiger Giftspinnen verlaffen ift, da ihre Ueberhandnahme eine ganzliche Flucht der Menschen veranlaßte.

13. Sinter dem Safen des Eumenes wohnen bis Dire und bis jur Deerenge ber feche Infeln Rifcheffer, Fleischeffer und Berftummelte bis in's innre Land hinein. Sier finden fich auch mehrere Elephanten- 773. jagden, unbedeutende Stadte und fleine Infeln vor der Rufte. Reiften find Banderhirten, nur Benige Aderbauer. Bei Ginigen von ibnen wachft ziemlich vieler Storag. Die Fischeffer fammeln die Fische wahrend ber Ebbe, merfen fie auf Steine, und roften fie an der Sonne. Benn fie nun dieselben fo burchröftet haben, werfen fie die Graten auf einen Saufen gufammen, bas Rleifch aber treten fie und machen Ruchen baraus, Die fie, nochmals an der Sonne getrodnet, speisen. Bei furmifchem Wetter aber, wo fie feine Rifche fammeln tonnen, gerflogen fie die aufgebäuften Graten, machen Ruchen baraus und vergehren fie; die frischen aber faugen fie aus. Ginige effen auch Mufcheln, welche Fleisch enthalten; indem fie Diefelben in Bfugen und Meerlachen einsegen, ihnen Wischbrut zur Rahrung 43) vorwerfen, und fie bei Mangel an Rifden verzehren. Sie haben auch allerlei Rifchbehalter, aus welchen fie haushalterisch nehmen. Ginige von den Bewohnern ber mafferlofen Rufte gieben immer nach funf Tagen mit ihrem gangen Saufe unter Jubelgefang ju ben Cifternen und trinfen, auf ben Borderleib hingeworfen, gleich ben Rindern, bis ihr Bauch wie eine Trommel aufschwillt; bann tehren fie wieder an's Meer gurud. Sie wohnen in Sohlen ober Gutten, die mit Balten und Sparren von Ballfichknochen und Graten und mit Laubwert vom Delbaum gebedt finb.

θηρεύουσι τας ακρίδας erganzt miffen, da aber ber einzige Coder, der eine Lude andeutet, nur etwa zu zehn Buchstaben Plat läßt, so dürste dieselbe am einsachsten blob durch θηρεύουσι oder λαμβάνουσιν αὐτας auszufüllen sein.

<sup>43)</sup> Nach der von Korai hergestellten richtigen Lesart τροφήν statt τροφή.

14. Die Schildfroteneffer beden [ihre Butten] mit den Schalen ber Schildtroten felbft, die fo groß find, daß fie fogar barin fchiffen. Da ber in Menge ausgeworfene Seetang hohe und hugelahnliche Baufen bildet, fo graben Einige Diefelben unten aus und wohnen darin. Ihre Todten werfen fie als Speife fur die Fifche bin, und fie werden Dann von den Fluthen hinweggefpult. Bon den Infeln liegen brei gleich neben einander; eine heißt die Schildfroteninsel, Die andre die Robbeninsel. Die gange Rufte, nicht nur die innerhalb der Deerenge, fondern auch ein großes Stud außerhalb [berfelben], enthalt Balmen- 44), Dliven- und Lorbeerwälder. Auch ift [bort] eine Infel bes Philippus, welcher die fogenannte Elephantenjagd Des Pythangelus oben gegenüber liegt. Dann folgt Arfinoë, Stadt und Safen, und nach diefer Dire. Auch über Diefen [Dertlichkeiten] liegt ein [Blat ber ] Elephantenjagd. - Rach Dire folgt fogleich bas Gewurzland, und zwar zuerft bas bie Myrrhe tragende, gleichfalls von Rifch- und Rleischeffern bewohnt. Es trägt auch die Berfea 45) und die Megyptifche Feige. Darüber liegt die Glephantenjagd bes Lichas. Un vielen Stellen find Pfugen von Regenwaffer, nach beren Austrodnung Die Elephanten mit den Ruffeln und Babnen Brunnen aufwühlen und 774. BBaffer finden. Un diefer Rufte bis jum Borgebirge des Butbolaus find zwei febr große Seen, ber eine mit falzigem Baffer, welchen man [beswegen] ein Deer nennt, ber andre mit fugem. Diefer nabrt auch Flugpferde und Rrotodile, am Rande aber die Bapierpflange. Much Ibiffe fieht man in diefer Gegend. In der Rabe ber Landfpige bes Bytholaus find auch icon die Menichen am Rorper unverftummelt. - hierauf folgt bas Beihrauchland. hier findet fich eine Landspige und ein Tempel mit einem Bappelhain, im innern gande aber ein Rlugthal, bas ber Bis benannt, und ein andres Namens Rilus, beibe mit Myrrhe und Weihrauch bewachsen. Bier ift auch eine fich mit ben Beramaffern fullende Cifterne, fodann Leon's Barte 46) und ber Sa-

<sup>44)</sup> Ich folge der Lesart der Epitome φοινιχώνας, die jedenfalls zu έλαιώνας und δαφνώνας bester paßt, als die gewöhnliche Lesart der Handsschr. und Ausg. φοίνιχας.

<sup>45)</sup> D. h. die Megpytische Mandel.

<sup>46)</sup> Rach Rorai's Emend. Λέοντος σχοπή statt Λέοντος χόπη.

fen des Pythangelus. Der zunächst folgende Landstrich liefert auch unächte Kassia. Unmittelbar folgen mehrere mit Weihrauch bewachsene Flußthäler und Flusse <sup>47</sup>) bis zum Zimmetlande; der diese begrenzende Fluß aber trägt auch viel Binsenschilf; dann folgt ein andrer Fluß und der Hafen Daphnüs <sup>48</sup>) und ein Flußthal, das des Apollo benannt, welches außer Weihrauch auch Myrrhe und Zimmt liefert. Dieser aber wächst viel häusiger <sup>49</sup>) um die tiefer im Lande gelegenen Orte her. Dann der in's Meer hervorragende Berg Elephas <sup>50</sup>) und ein Kanal, und gleich darauf der große Hasen des Psygmus und die Wasserschöpfe <sup>51</sup>) der Hundsköpfigen, endlich das letzte Vorgebirge dieser Küste, das Südhorn <sup>52</sup>). Beugt man um dieses gegen Süden, so haben wir, sagt Artemidorus, keine Auszeichnungen von Häsen und Orten mehr, weil die zunächst folgende Küste nicht weiter bekannt ist <sup>53</sup>).

15. An der bekannten Rufte von Dire bis zum Subhorn aber finden fich die Saulen und Altare des Bytholaus, Lichas, Bythange-lus, Leon und Charimotras, ihr Abstand jedoch ift nicht bekannt. Die Gegend ift voll von Elephanten und sogenannten Ameisenlöwen. Diese haben die Schaamglieder rudwärts gekehrt, und find 54) goldgelb von

48) Unftreitig an ber Mundung bes im Periplus maris Erythraei p. 7.

ermannten großen Fluffes Δάφνων (vielleicht bes heutigen Beter-Fluffes).

50) Jest Cap Felix oder Djebel Feel.

51) Statt ίδουμα hat Korai juerft die richtige Lebart der Sandichr. υδρευμα wiederhergestellt.

52) Νότον πέρας, etwa das Cap Baffas, wenn man nicht annehmen will, daß Strabo das von Andern Aromata genannte Borgebirge oder das heustige Cap Guardafui meint.

53) 3th folge der Conj. Rramer's διὰ τὸ μηκέτι εἶναι γνώφιμον τὴν Εξῆς παραλίαν. Vulgo διὰ τὸ μ. εἶναι γνώφιμον ἐν δὲ τῷ Εξῆς παραλία εἰσί u. (. w.

54) In der gewöhnlichen Lesart hat man entweder das xal vor xovoci-desc mit Groefurd ju ftreichen oder mit Kramer das Berbum eloi hinjugu. fugen.

<sup>47)</sup> Rach der auch von Rorai hergestellten richtigern Lekart xai ποταμοί statt xai ποταμός.

<sup>49)</sup> Nach der von Kramer und Reinete aufgenommenen, auch durch die Randlesart einer guten Handschr. bestätigten Conj. Korai's πλεονάζει μᾶλλον stat πλέον ἀχμάζει μᾶλλον.

Rarbe, aber dunnhaariger, ale bie in Arabien. Sie erzeugt auch mu-

thige Banther und Rashorne. Diefe Rashorne fteben den Glephanten an Große etwas nach, jedoch nicht 55), wie Artemidorus fagt, in der Lange bis zum Schwanze 56), obgleich er zu Alexandria eins gefeben zu haben verfichert, wohl aber etwa - - - 57) in ber Bobe, menigftens nach bem, was ich gefeben. Auch ift bie Farbe nicht ber bes Buchsbaumholzes, fondern mehr ber bes Elephanten abnlich. Die Große ift die eines Stiers, Die Geftalt aber tommt der eines Ebers febr nabe, befonders im Bordertopfe, mit Ausnahme ber Rafe; benn biefe ift ein aufwarts gebogenes Born, barter als jeder Rnochen. 775. Es bedient fich beffelben als Baffe, wie der Eber feiner Sauer. bat auch zwei vom Rudgrade bis zum Bauche gleich Schlangenringen um den Leib liegende Sautwulfte 58), ben einen an ber Schulter, ben andern an ber Sufte. Dieg berichte ich nach bem von mir [felbft] Befebenen; Artemidorus aber ergablt noch, daß diefes Thier auch mit dem Clephanten einen eigenthumlichen Rampf um die Beide beftebt, indem es mit dem Borderkopfe unter ibn friecht und ihm ben Bauch aufschligt, wenn ibm nicht jener mit bem Ruffel und den Rahnen quporfommt.

16. In diesen Gegenden leben auch die Kameelparther 59), die [aber] mit dem Barther keine Nehnlichkeit haben; denn ihr buntes Fell gleicht mehr den mit ftreifigen Fleden bezeichneten Sirschkälbern 60). Der hintertheil ift viel niedriger, als der Bordertheil, so daß [das

muffe, fah icon Rorai.

57) Die nähere Angabe ber Berfchiedenheit in ber Sibje nach σχεδόν τι όσον ift ausgefallen. Grost. conjicirt σπιθαμήν, "um eine Spanne".

<sup>55)</sup> Daß diefes org vor ωσπερ Αρτεμίσωρός φησιν ausgefallen fein

<sup>56</sup> Groefurd's Conj. επί ουράν ift unnöthig, da auch bei Nicander Ther. 119. und 385. σειρά vom Schwanze der Thiere vorfommt; auch ist es wirflich eine sehr passend Bezeichnung sur den strickartigen, kurzen Schweif bes Nashvrns, so daß ich diese Worte nicht mit Kramer für mira ac difficilia ad explicandum halten kann. Eben so wenig scheint mir Groefurd's zweite Conj., der noch άπο κεφαλής hinzugesügt wissen will, nöthig.

<sup>58)</sup> Rach Korai's Conj. rélous statt στύλους.

<sup>59)</sup> D. h. die Giraffen.

<sup>60)</sup> Nach der von Korai hergestellten richtigen Lebart der Handicht. νεβρίσι.

Thier] auf dem Schwanztheile, welcher bie Bobe eines Dofen bat, ju figen icheint, mabrend die Borderbeine benen der Rameele nicht nachfteben, ber fentrecht in die Bobe aufsteigende Sals aber eine bas Rameel weit überragende Ropffpige hat. Wegen Diefer Ungleichformigfeit glaube ich auch nicht, daß die Schnelligkeit des Thieres eine fo große ift, wie Artemidorus behauptet, der fie unübertrefflich nennt. Es ift aber auch tein Bild, fondern mehr ein Beidethier; benn es zeigt teine Bildheit. — [Dort], sagt er, find auch Sphinge 61), Hundeköpfe und Baviane, welche bas Beficht eines Lowen, übrigens aber ben Leib eines Banthers und die Große eines Rebes haben; auch wilde und fleischfreffende Stiere giebt es [dafelbft], welche bie unfrigen an Große und Schnelligfeit weit übertreffen, und rothlich von Farbe find. Die Spane aber ift, wie Artemidorus fagt, eine Difchung von Bolf und bund. Bas aber ber Stepfier Metrodorus in feiner Schrift Bon ber Gewohnheit ergabit, gleicht Marchen und ift nicht zu berudfichti= gen. Auch breißig Ellen lange Schlangen, welche Elephanten und Stiere überwältigen, erwähnt Artemidorus, bierin wenigftens Dags baltend. Denn Sviell marchenhafter find die Indifchen und Libpichen [Schlangen], auf welchen fogar Grae machfen foll.

17. Die Troglodyten <sup>62</sup>) nun führen ein Wanderhirtenleben und werden den einzelnen Stämmen nach von unumschränkten Herren beherrscht. Weiber und Kinder sind gemeinschaftlich, außer denen der Herrscher. Wer die Frau eines Herrschers schändet, hat ein Schaf als Strase zu erlegen. Sie schwärzen sorgfältig die Augenbraunen, [wie] <sup>63</sup>) die Weiber, und tragen [als Mittel] gegen Bezauberung Wuscheln um den Hals gehängt. Sie kriegen um die Weideplätze, Ansfangs mit den Fäusten, dann mit Steinen sich wehrend, sobald aber eine Berwundung ersolgt ist, auch mit Pfeilen und Oolchen. Dann

<sup>61)</sup> Offenbar bezeichnet diefer Name, gleich den folgenden, eine Affenart. Bgl. Diod. 3, 35. Meta 3, 9. Plin. 8, 21. in. und Solin. 27.

<sup>62)</sup> D. h. Sohlenbewohner.

<sup>63)</sup> Diefes ws mill Korai (dem auch Meinete folgt) wohl nicht mit Unrecht eingeschaftet miffen, da auch im Folgenden blos von den Mannern die Rede ift. Rach der gewöhnlichen Lesart wurden blos die Frauen die Augens braunen fcwärzen.

aber verfohnen fie bie in ihre Mitte 64) vortretenden und Bitten ane wendenden Frauen. Ihre Rabrung besteht aus Fleischfüden und Rnochen, die unter einander gemischt, gerftogen, in Baute eingewidelt, bann gebraten und von ben Rochen, welche fie Unreine nennen, auf mancherlei andre Beife zubereitet werben; fo daß fie alfo nicht blos 776. Rleifd, fondern auch Anochen und Saute verzehren. Auch genießen fie Blut und Milch gusammengemischt. Das Getrant bes großen Saufens ift ein Aufguß auf Wegedorn, der Berricher aber ein Boniggemifch, wozu ber Sonig aus einer gemiffen Blume ausgepreßt wird. Sie baben einen Binter, wenn die Baffatwinde weben (benn bann haben fie Regen), die übrige Zeit hindurch aber ift Sommer. Sie geben immer nacht, mit einem Rell behangen und eine Reule führend. Sie find nicht nur verftummelt, sondern Ginige [von ihnen] auch befcnitten, wie die Aegyptier. Die Aethiopischen Degabarer befchlagen ibre Reulen auch mit eifernen Ringen, bedienen fich aber auch ber Langen und rindslederner Schilde, Die übrigen Aethiopier aber nur der Langen und Bogen. Ginige der Troglodyten begraben ihre Todten, indem fie ben Sale ber Leichen mit Ruthen von Begedorn an Die Beine binden, bann fogleich [ben Leichnam] froblich und lachend mit Steinen bewerfen, bis fie feinen Unblid ben Augen entzogen haben, fodann ein Ziegenhorn barauf ftellen und weggeben. Gie reifen bet Racht, indem fie den mannlichen Laftthieren Schellen anhangen, um durch beren Gerausch die wilden Thiere zu verscheuchen. Auch bedienen fie fich gegen diefe der Sackeln und Bogen, und machen des Rachts ihrer Deerden megen, ein gemiffes Lied beim Reuer fingend.

18. Nachdem er dieses von den Troglodyten und den benachbarten Aethiopiern berichtet hat, kehrt er zu den Arabern zurud. Und zwar durchwandert er zuerst die den Arabischen Meerbusen Berührenben und den Troglodyten gegenüber Wohnenden, vom Positium 65) beginnend. Er sagt, dieses Bosidium liege innerhalb des Winkels 66),

<sup>64)</sup> Rach der von Korai hergestellten tichtigern Lebart eis mésous statt mésou oder eis mésou.

<sup>65)</sup> Jeht Ras Mohammed.
66) Die gewöhnliche Lesart ist τοῦ Έλανίτου μυχοῦ (was Korai blos in Δίλανίτου Ærmandelt); da aber der Aelanitische Meerbusen hierher gar nicht gehört und sich weder Artemidorus noch Strado eines so groben Jrr.

und ihm nabe fei ein gut bemäfferter Balmenwald, welcher außerar-Dentlich geschätt fei, weil alles Land im Umfreife verbrannt, mafferund schattenlos fei; bier aber fei bie Fruchtfulle ber Balmen bemunbernemurdig. Dem Balbe find ein Dann und eine Frau aus berfelben Kamilie vorgesett, welche, in Felle gekleidet, ihre Nahrung von den Datteln haben und ber Menge der wilden Thiere wegen in Butten fclafen, die fie fich auf Baumen gemacht baben. Dann folgt fofort Die Robbeninsel, von der Menge diefer Thiere fo benannt. In ihrer Rabe liegt eine Landspige, Die Betra, ber Stadt ber Rabataifchen Araber und dem gande Balaftina jugefehrt, in welches die Minaer, Gerrhäer und fammtliche Rachbarvolter ihre Gewurgladungen bringen. Dann folgt eine andre Rufte, vormals die ber Maraniten genannt, von welchen Ginige Aderbauer, Andre Beltbewohner waren, jest aber Die der Garindaer, welche Bene durch Sinterlift tobteten; denn fie 777. überfielen diefelben, ale fie ein fünfjährliches Boltsfeft feierten, und erfchlugen nicht nur fie, fondern vernichteten auch die übrigen Gingugefommenen ganglich. Dann ber Melanitifche Bufen und Rabataa, ein polt- und weidereiches Land. Die Rabataer bewohnen aber auch nabe vor [ber Rufte] liegende Infeln, mo fie fruber in Rube lebten. fpater aber die aus Megppten Schiffenden auf Rlogen [fabrend] beraubten. Sie buften aber Strafe, als eine Flotte berankam und ihr Land verheerte. Runachft folgt eine baumreiche und wohl bemafferte Ebene, voll von allerlei Beidevieb, befonders aber von wilden Gfeln. Auch findet fich barin eine Menge 67) Rameele, Sirfche und Rebe, fo wie viele Lowen, Banther und Bolfe. Bor ihr liegt eine Infel Ramens Dig. Dann folgt ein Bufen von etwa funfbundert Stabien, umschloffen von Bergen und mit ichwer zugänglicher Mundung. Die ibn umwohnenden Leute treiben Jagd auf bas Landwild. Dann brei

thums schuldig machen konnte, so wollten schon Gosselin und Groskurd das Wort Elautov gestrichen wisen, und Kramer hat es daher in Afterisken eingeschlossen, Meineke aber ganz weggefassen.

<sup>67)</sup> Rach der von Kramer hergestellten Lebart einer guten Sandschrift πλήθος έν αὐτῷ. Früher fehlten die Worte έν αὐτῷ, webhalb Grobfurd auch πλήθος tilgen und die Genitive χαμήλων άργίων u. s. w. noch von μεστόν abhängen lassen wollte.

obe, mit Delbaumen angefüllte Infeln, aber nicht mit ben bei uns machfenden, fondern mit den bort einheimischen, welche wir Aethiopifche nennen und beren Saft auch Beilkräfte hat. Bunachft folgt eine fleinigtes Ufer, und darauf eine raube, wegen Geltenheit ber Bafen und Blage jum Unterwerfen ichwer ju beschiffende Rufte von etwa taufend Stadien; benn ein raubes und hobes Bebirge giebt fich an ihr bin , bann [reichen] flippenvolle 68) Bergabhange bis jum Deere, welche besonders gur Beit ber Baffatwinde und der bann eintretenden Regenguffe eine unabwendbare Gefahr bereiten. Gleich barauf folgt ein [mehrere] gerftreute Infeln enthaltender Meerbufen , bann brei febr bobe und gufammenhangende Dunen fdmargen Sandes, und nach biefen ber Bafen Charmothas von etwa hundert Stadien im Umtreis, ber einen engen und fur jedes Fahrzeug gefährlichen Gingang bat. Auch fließt ein Alug in benfelben, und in der Mitte ift eine baumreiche und anbaufabige Infel. Dann folgt eine rauhe Rufte und nach ihr einige Buchten und ein Land von Banderhirten, Die ihren Lebensun= terhalt von Rameelen haben; benn auf ihnen friegen und reifen fie und von ihrer Mild und ihrem Bleifche nahren fie fich. Auch durchftromt ihr Land ein Goldfand mit fich führender Alug; doch verfieben fle jenen nicht zu behandeln. Sie heißen Deben und find theils Banderhirten, theils Aderbauer. Die meiften 69) Ramen ber Bolfer aber nenne ich nicht wegen ihrer Unberühmtheit und zugleich wegen ber Biderwärtigfeit ihrer Aussprache. Un Diese ichließen fich fanftere, ein milberes Land bewohnende Leute; benn es ift maffer- und regenreich 70). Auch

778. gegrabenes Gold giebt es bei ihnen, nicht als Sand, fondern als Goldklumpchen, welche nicht vieler Reinigung bedürfen und beren fleinftes die Große eines Rufferns, bas mittlere einer Dispel, bas größte einer Balnug bat. Diefe durchbohrend und abmechselnd mit burchfichtigen Steinen auf Raben reihend verfertigen fie Schnuren,

<sup>68)</sup> Rach ber alten Lesart oniladwobeis, welcher Lifchude und Roraf mit Unrecht die minder vaffende Lebart onnhaucobeis (hohlenreiche) vorgegos gen haben.

<sup>69)</sup> Nach Meineke's Conj. τα πολλά statt τα παλαιά.

<sup>70)</sup> Weil Diefe beiden Epitheta ziemlich einerlei (?) aussagten, will Korai evodoos in evderdoos (baumreich), mas allerdings einige Sandichriften geis gen, Groffurd aber evousgos in πάμφορος (allergiebig) vermandelt miffen.

welche fie um ben hals und die handknöchel schlingen. Sie verkaufen auch das Gold ihren Rachbarn für geringen Preis, indem sie für Rupfer das Dreifache, das Doppelte aber für — — Silber gesten 71) sowohl wegen Unkenntniß der Bearbeitung, als wegen Seltensheit der eingetauschten [Metalle], deren Gebrauch für's Leben nothwendiger ift.

19. hieran ftoft bas reich gesegnete Land ber Sabaer, bes größten Boltes, bei welchem Mprrbe, Beibrauch und Rimmt macht, an der Rufte aber auch Balfam und eine andre febr mobiriechenbe Pflange, die jedoch ihren Wohlgeruch fchnell verliert. riedende Balmen und Ralmus finden fich [dafelbft], desgleichen fpannenlange, purpurrothe Schlangen, welche felbft bis zu den Beichen binanspringen und einen unbeilbaren Big verurfachen. Wegen bes Ueberfluffes an Fruchten aber find die Menfchen trage und leichtfinnia in ihrer Lebensweise. Das gemeine Bolt ichlaft auf den abgeschnittenen Burgeln (?) ber Baume 72). 3mmer empfangen die nabe Bobnenden die Baaren und geben fie weiter an die nach ihnen folgenden bis Sprien und Mesopotamien bin. Betäubt von den Boblgeruchen vertreiben fie die Betäubung burch Raucherungen mit Erdpech und Bodsbart. Die hauptstadt der Sabäer Mariaba 73) liegt auf einem baumreichen Berge. Sie bat einen Ronia, ber bie Rechtsbandel und andern Angelegenheiten enticheibet, aus dem Ronigspalafte berauszngeben aber ift ibm nicht erlaubt, ober bas Bolt fleinigt ibn auf ber Stelle, einem Drakelspruche folgend. Sowohl er felbft als feine Um-

<sup>71)</sup> Da es unwahrscheinlich ist, daß sie Rupfer theurer eintauschten, als Sileser, so haben wir hier (wie schon Bochart Phal. II, 27. p. 139. vermuthete) wahrscheinlich eine Lücke im Texte, die aus Diodor. 3, 44. a. E. so auszufülsten ist: διπλάσιον δε τοῦ [σιδήγου καὶ δεκαπλάσιον τοῦ] αργύρου, d. h., das Doppelte aber sür [Eisen und das Zehnsache sür] Silber geben." Ein Abschreiber konnte über der Kehnsichteit der Worte διπλάσιον und δεκαπλάσιον sehr leicht die dazwischen Worte übersehen.

<sup>72)</sup> Diese Worte muffen befremben; boch weiß ich nicht, mas ben Wurgeln subflituirt werben foll. Kramer will mit Bergleichung beffen, was wir voen 5. 18. p. 776. gefesen haben, die Worte των δίζων gang weggelaffen wiffen; dann ware ber Ginn: "fie schlafen auf Baumen, die sie [zu Lauben] ausschneiben."

<sup>73)</sup> Roch jest March ober Marib.

gebung lebt in weibischer Neppigkeit. Der große Saufe treibt theils Aderbau, theils Handel mit Gewürzen, sowohl mit den einheimischen als mit den Aethiopischen, nach welchen sie in ledernen Böten durch die Meerengen schiffen. Die Menge [der Gewürze] aber ist so groß, daß man sich statt des Reisigs und Brennholzes des Zimmts, der Kassaund der übrigen [Gewürzbäume] bedient. Bei den Sabäern wächst auch das Larimnon 74), das wohlriechendste Räucherwerk. In Folge dieses handels 75) sind die Sabäer und Gerthäer die reichsten unter Allen und besigen einen gewaltig großen Borrath von goldnen und silbernen Geräthschaften, wie Auhebetten, Dreifüßen, Mischtrügen sammt Trinkbechern, und Brachtschund der Häuser; denn Thüren, Wände und Decken sind mit Elsenbein, Gold, Silber und Edeskienen ausgelegt. Dieß berichtet Artemidorus von diesen Bölkerschaften, das Uebrige aber erzählt er theils, wie Eratosthenes, theils sügt er es aus andern Geschächtschern hinzu.

779. 20. Einige nämlich gaben dem Meere den Ramen des Rothen von seiner durch Brechung des Lichts erscheinenden Farbe, sei es daß dieselbe von der im Scheitel stehenden Sonne, oder von den durch innere Gluth 76) gerötheten Bergen ausgehe; denn man vermuthe beides. Der Anidier Atesias dagegen erzähle, daß eine Quelle rothes und
mennighaltiges Basser in's Meer ergieße. Agatharchides aber, der
Landsmann desselben, erzähle nach einem gewissen Boxes, einem Berser 77) von Geburt, daß ein gewisser Erntbras, sauch ein Berfer, als
sein Gestüt von einer in Buth gerathenen Löwin bis an's Meer verjagt und von da auf eine Insel hinüber geschwommen war, ein Floß
gezimmert habe und zuerst auf die Insel übergesetzt sei, da er aber gesehen, daß sie gut zu bewohnen sei, zwar die Heerde wieder nach Bersien zurückgeführt habe, aber sowohl dorthin, als nach den übrigen

77) Das in den Sandicht. und altern Ausg. fehlende Negoov hat erft Rorai aus Maatharchides hinzugefünt.

<sup>74)</sup> Last fich nicht naher bestimmen. Bergleiche Agatharch. bei Photius v. 459, 15.

<sup>75)</sup> Nach der von Korai hergestellten richtigern Lebart έμπορίας statt εύπορίας.

<sup>769</sup> Anders läßt fich wohl απόκαυσις nicht verstehen, wofür allerdings Korai lieber επίκαυσις gelesen wissen will. Uebrigens ist des Folgenden wegen zu bemerken, daß das Rothe Weer im Griechlichen das Erpthräische heißt.

Infeln und ber Rufte Anfiedler gefendet und bas Deer nach fich benannt habe. Andre dagegen machten ben Erpthras zu einem Sobne Des Berfeus und ließen ihn diefe Begenden beherrichen. - Bon Ginigen wird die Entfernung von der Enge des Arabifchen Deerbufens bis jum Ende des Bimmtlandes ju 5000 Stadien angegeben, aber unbestimmt [gelaffen], ob gegen Guden oder gegen Often. Auch wird gefagt, bag ber Smaragd und Bernll fich in ben [bortigen] Goldaruben finde. Auch wohlriechendes Salz findet fich bei ben Arabern, wie Posidonius fagt.

21. Querft oberhalb Spriens bewohnen bas gludliche Arabien Die Ratabaer und Sabaer, die jenes oftmals durchzogen, ebe es ben Romern gehörte; jest aber find fowohl fie als Sprer ben Romern unterworfen. Die Sauptftadt ber Rabataer ift bas fogengnnte Betra 78); benn fle liegt auf einer gwar übrigens gleichmäßigen und ebenen, aber rings von Relfen umichloffenen Rlache, die auswarts ichroff und fteil abfallt 79), nach Innen aber reiche Quellen fowohl gum hauslichen Bebrauche als zum Bemaffern ber Garten enthalt. Außerhalb ihrer Mauer ift meift muftes Land, besonders gegen Judaa bin. Sier ift ber nachfte Beg bie Sieritus 80) drei bis vier Tagereifen, bis jum Balmenwalde aber funf. Die Stadt 81) wird ftets von einem Manne aus bem toniglichen Gefchlechte beherricht, und der Ronig hat einen feiner Freunde, welcher fein Bruder beißt, jum Stellvertreter. Ihre Berfaffung ift eine febr gute. Athenodorus, ein weltweiser und mir befreunbeter Mann, der bei ben Betraern 82) mar, ergablt voll Bewunderuna, er habe viele Romer und viele andre Fremde dort fich aufhaltend gefunden; die Fremden nun habe er zwar oft fowohl unter einander als mit den Gingebornen Rechtsftreite fubren, die Gingebornen aber

80) D. i. Jericho in Judaa, das heutige Eriha.

<sup>.78)</sup> D. h. der Fels; noch jest Ruinen Ramens Betra im Baby Dufa bei Glbin.

<sup>79)</sup> Rach der von Korai bergestellten richtigen Lebart αποκρήμνου καλ αποτόμου.

<sup>81)</sup> Ramlich Betra.

<sup>82)</sup> Rach ber ichon von Cafaubonus vermutheten und von Rorai aus Sandidriften hergestellten richtigen Lebart Tois Herpalois fatt Tois naτρίοις.

einander nie verklagen, sondern alle in vollkommenem Frieden unter fich leben gesehen.

780. Biele Gigenthumlichkeiten bes Landes lehrt uns auch ber 22. jungft zu unfrer Beit von den Romern unter Anführung des Melius Gallus gegen die Araber unternommene Feldzug tennen. Diefen aber fandte ber Raifer Augustus, damit er fowohl biefe, als die Aethiopiichen Bolferichaften und Gegenden erforfche, ba er fab 83), daß bie neben Meanuten liegende Troglodytenfufte Jenen benachbart und ber die Argber von ben Troglodyten icheidende Arabifche Meerbufen febr ichmal fei. Daber gedachte er benn Diefe [Bolter] fich entweder zu befreunden, ober zu unterwerfen. Auch mar es ein wichtiger Umftanb , baf fie feit aller Reit im Rufe großen Reichthums ftanden, ba fie ihre Bewurze und toftbarften Steine gegen Silber und Gold umtaufchten und von dem Empfangenen nichts an Auswärtige ausgaben. Go boffte er benn entweder reiche Rreunde zu erwerben 84), ober reiche Reinde zu befie-Auch ermuthigte ibn die hoffnung auf die Rabataer, welche feine Freunde maren und ibn in Allem ju unterftugen versprachen.

23. Auf dieses hin nun unternahm Gallus den Feldzug; es betrog ihn aber der Statthalter der Nabatäer Sylläus, welcher zwar versprach ihn des Weges zu führen und Alles zu liesern und zu fördern, aber in Allem mit hinterlift handelte und weder eine sichre Küstensahrt, noch einen [bergleichen] Landweg zeigte, sondern ihn auf unwegsamen Pfaden, Kreuz- und Querwegen, und von Allem entblößten, hasenlosen und felsigen Gestaden voller Riffe und Untiesen herumführte; am meisten jedoch schadete, besonders in solchen Gegenden, Fluth und Ebbe. Der erste Fehler aber war der, daß man große Schisse baute, da doch ein Seekrieg weder [schon] war noch bevorstand; denn nicht einmal zu Lande sind die Araber tüchtige Krieger, sondern mehr Krämer und Kausseute, geschweige denn zur See. Gals lus aber baute bei Kleopatris am alten Nilsanal nicht weniger als achtzig Zwei- und Oreiruderer und Barken. Als er aber seinen Irrthum erkannte, baute er hundert und breisig Frachtschiffe, auf welchen

<sup>83)</sup> Rach der Emend Korai's των Αίθιοπιχών, όρων statt των Αίθιοπιχών δόρων oder δόρων. 84) Rach Grosturd's Emend. χρήσεσθαι statt χρήσασθαι.

er mit 10,000 Fußgängern der Römer aus Negypten und der Bundesgenoffen, von welchen 500 Judäer und 1000 Rabatäer unter
Splläus waren, übersetzte. Rach vielen Leiden und Drangsalen kam
er am funfzehnten Tage nach dem Fleden Leuce 85), einem großen Handelsplatze im Lande der Nabatäer, nachdem er viele seiner Schiffe
(einige derselben auch mit der Bemannung) durch die unglüdliche
Fahrt, kein einziges aber durch den Feind verloren hatte. Dieß verschuldete die Falscheit des Splläus, welcher sagte, der Landweg sei 781.
für Heere bis zum Fleden Leuce ungangbar, wohin und woher doch
die zu Rameel reisenden Kausseute mit einer so großen Menge von
Menschen sicher und bequem nach Betra und aus Petra 86) ziehen,
daß sie von einem Geere nicht verschieden ist.

24. Dieg aber erfolgte fo, weil fich ber Ronig Obobas um die öffentlichen Ungelegenheiten und befonders die des Rriegs nicht febr fummerte (ein allgemeiner Rebler aller Könige der Araber), sondern Alles der Willfur des Statthalters Syllaus überließ, diefer aber Alles mit hinterlift leitete und, wie ich glaube, bas Land auszukundichaften und einige Stadte und Bolter ber Araber mit Bulfe ber Romer ju erobern, fich felbft aber, wenn diefe durch Sunger, Drangfale, Rrantheiten und anderes Ungemad, das er ihnen durch Sinterlift bereitet hatte, vernichtet waren, gum herren Aller gu machen fuchte. Ballus alfo landete beim Fleden Lence, als fein Beer ichon von Dlundfaule und Schenkelfcmache, zwei einheimischen Rrantheiten, befallen war; indem bei Ginigen der Mund, bei Undern die Schenkel in Folge des [genoffenen] Baffere und der Rrauter eine gewiffe gabmuna zeigten. Er war baber genothigt ber Berftellung ber Kranten wegen ben Sommer und Binter baselbft zu verweilen. Aus diefem Fleden Leuce nun werden die Baaren nach Betra, von ba aber nach Rhinofolura in Bhonicien neben Aegypten und von dort [wieder] ju andern Bolfern gebracht, jest jedoch größtentheils auf dem Ril nach

<sup>85)</sup> D. h. ber weiße Gleden.

<sup>86)</sup> Rad Korai's Emend. els Néroav xal ex Néroas statt des unsfatthaften els néroav ex néroas (von Fels zu Fels).

<sup>87)</sup> Nach Grosturd's, auch von den neuesten Derausg, gebilligter, Conj.
- τῷ Νείλω · κατάγεται δ' έκ τῆς 'Αραβίας u. s. w. Vulgo - - τῷ
Νείλω κατάγεται · τὰ δ' έκ τῆς 'Αραβίας u. s. w.

Alegandria. Aus Arabien und Indien aber werden fie nach Myosbormos geführt, bann gelangen fie über Land auf Rameelen nach ber an einem Ranal bes Ril in Thebais gelegenen [Stadt] Roptus, und [bann] 88) nach Alexandria. - Bom Fleden Leuce nun mit bem Beere wieder aufgebrochen jog Gallus zufolge der Treulofigfeit der Begweifer burch folche Begenden, daß fogar Baffer auf Rameelen mitgeführt werden mußte. Daber gelangte er ferft nach vielen Tagen in bas Land des Aretas, eines Bermandten des Obodas. Mun nahm ibn amar Aretas freundlich auf und brachte ibm Geschenke bar, allein ber Berrath bes Syllaus machte auch jenes Land fcmer zu paffiren. Denn ber Ummege halber burchzog er baffelbe, welches nur Spelt und wenige Datteln und Butter ftatt bes Deles lieferte, in breifig Tagen. Das junachft folgende Land, in welches er fam, war von Banderbirten bewohnt und in der That größtentheils menfchenleer; es bieß aber Ararene und der Ronig Sabos. Auch diefes durchzog er auf Ummegen, funfzig Tage verfcwendend, bis gur Stadt Regrana 89) und einem friedlichen und fruchtbaren gande. Der Ronig entflob, Die Stadt aber murde im erften Anlauf genommen. Bon ba gelangte er in fechs Tagen an den Rluß - - - 90). Ale fich bier die Barbaren in ein mern aber zwei Dann; benn jene gang untriegerifchen Leute bedienten

782. Treffen einließen, fielen von ihnen gegen gehntaufend, von den Rofich ber Baffen fehr ungeschickt, nämlich ber Bogen, Langen, Schwerter und Schleubern, Die meiften aber zweischneidiger Merte. Gleich barauf eroberte er auch die von ihrem Ronige verlaffene 91) Stadt

<sup>88,</sup> Diefes etra haben Rramer und Meinete nach Letronne's Conj. eingefcaltet, nach beffen Emend. Die gange Stelle jest fo lautet: eld' unio Bedig είς Κόπτον της Θηβαίδος καμήλοις έν διώρυγι τοῦ Νείλου κειμέwnv · eit' els 'AleEardoeiar.

<sup>89)</sup> Rach Korai's Conj. Neyoavwy statt Apyavwy. (Bgl. Plin. 6, 28, 32.) Gie lag im heutigen Baby Redfran ober Redfchran.

<sup>90)</sup> Der Rame des Fluffes ift ausgefallen. Goffetin glaubt, es fei ber heutige Waby al Rora gemeint.

<sup>91) 3</sup>d folge in Ermangelung eines beffern Austunftsmittels der auch von Roral gebilligten Conj. Des Cafaub. απολειφθείσαν flatt συλληφθείσαν; Da Letronne's Conj. συλλειφθείσαν ("gleichfalls vertaffene", namtich wie Regrana) ohne Muetoritat ift.

Meta. Bon bier fam er gur Stadt Athrula 92), und nachdem er fie obne Rampf eingenommen, eine Befatung bineingelegt und fur [Broviant ] 93) von Getreibe und Datteln geforgt hatte, gelangte er gur Stadt Mariaba 94) beim Bolte der Rhammaniten, welche unter 3lafarus ftanden. Seche Tage lang berannte und belagerte er fie, ba aber BBaffermangel eintrat, fand er bavon ab. Er mar hier zwei Tagereis fen vom Bewurglande entfernt, wie er von den Befangenen boren Auf Diefen Bugen verbrachte er, treulos geführt, eine Beit von feche Monaten. Er erfannte es bei der Umtehr, ju fpat ben Unichlag burchichauend, und febrte auf einem andern Bege gurud. Um neunten Tage also tam er nach Regrana 95), wo das Treffen geliefert worden mar, und von ba am eilften zu ben nach ber Sache felbft benannten Sieben Brunnen. Bon bier gelangte er ichon burch friedliches 96) Land zu dem Rieden Chaalla und wieder zu einem andern, an einem Rluffe gelegenen, [Namens] Malotha. Bernach führte ber Beg burch eine nur wenige Stellen jum Bafferschöpfen enthaltenbe Bufte bis jum Rleden Egra 97). Diefer aber gebort jum gande bes Dhodas und liegt am Deere. Den gangen Beg vollendete et auf dem Rudmariche in fechszig Tagen, mabrend er auf dem Singuge feche Monate gugebracht hatte. Bon ba aber feste er bas Beer in eilf Zacen nach Mpos-bormos über, und dann nach Roptos binüber gezogen, ichiffte er mit benen, die ihr Leben batten retten tonnen, nach

<sup>92)</sup> Denn fo ("Adovada), nicht "Adovada, wie die gewöhnlichen Aus, gaben haben, ift die von Kramer hergestellte Lebart ber Sanbichr.

<sup>93)</sup> Das in ein paar Sanbichr. und ben gewöhnlichen Ausg. ericheinende Epodia ift mahricheinlich fo gut, wie das in einer andern Sandichr. sich zeigende Toomas, blos zur Erganzung einer größern Lude in den übrigen Sandichr. hinzugefügt; ich habe es aber, um einen Zusammenhang in die Stelle zu bringen, in der Uebersehung beibehalten.

<sup>94)</sup> Rach der von Meinete aufgenommenen und sich auf Plin. 6, 28, 32. fichenden Conj. Kramer's Μαρίαβα ftatt Μαρσύαβα. Die Stadt heißt noch jest Mareb. Bgl. mein Sandb. b. alt. Seo. II. S. 756. Note 81.

<sup>95)</sup> Rach ber, burch eine Danbfchr. Rramer's bestätigten, Conj. Rorai's ελς τὰ Νέγρανα. (Bgl. oben Rote 89.) Vulgo ελς Ανάγρανα.

<sup>96)</sup> Coenfalls nach Rorai's Conj. di eloquixis statt di eloquis.

<sup>97)</sup> Rach ber von Korai hergestellten richtigen Lesart Eygas statt Neygas. Bal. Steph. Bys. v. Ιάθριππα.

Blegandria hinab 98). Die Uebrigen hatte er verloren, nicht durch Feinde, sondern durch Krankheiten, Drangsale, Hunger und schlechte Wege; denn im Kriege waren nur sieben umgekommen. Dieser Ursachen wegen brachte auch der Feldzug der Kunde dieser Gegenden keinen großen Rupen; dennoch hat er sie ein wenig gefördert. Sylläus aber, der an diesem allem Schuld war, büßte zu Rom die Strafe, indem er, zwar Freundschaft heuchelnd, aber außer jener 99) Berrätherei noch andrer Berbrechen überführt enthauptet wurde.

25. Das Gewürzland zerlegt man, wie ichon gesagt 100), in vier Theile. Bon den Gemurgen follen der Beihrauch und die Myrrhe von Baumen tommen, die Raffia aber auch von Strauchen 101); Ginige aber fagen, die Raffia tomme aus Indien und der befte Beibrauch fei ber in Berfien. Nach einer andern Gintheilungzerlegt man bas gange Gludliche Arabien in funf Ronigreiche, von welchen bas eine die Rrieger und Bortampfer Aller, ein zweites die Acerbauer, von benen bas Getreibe ben übrigen jugeführt wird, ein brittes bie Sandwerfer enthält; dazu noch bas Myrrhen= und das Beibrauchland. 783.Diese Sbeiden | tragen auch die Raffia, den Rimmt und die Rarde. Die Beschäftigungen aber geben nicht von dem Ginen zum Andern über, fondern ein Jeder bleibt bei der des Baters. Der meifte Bein fommt von Balmen. Bruder find geehrter, als Rinder. Rach ber Erfgeburt 102) erbt fowohl die Ronigswurde als die übrigen Chrenftellen fort. Das Bermogen gebort allen Bermandten gemeinsam, ber Meltefte aber ift ber Bermalter beffelben. Alle 103) haben eine Frau. Der qu-

erft Eintretende begattet fich mit ihr, nachdem er feinen Stod vor die

<sup>98)</sup> Auch diese Stelle ist erst von Korai richtig hergestellt worden, welcher die gewöhnliche Lebart είδ' ὑπέρθεσις είς Κοπτον · μετὰ γοῦν τῶν ωνηθηναι δυναμένων in είδ', ὑπερθείς είς Κοπτον, μετὰ τῶν ὀνηθηναι δυναμένων verwandelte. Ικ folge im Ganzen dieser Emend., ziehe jedoch mit Meinele der Lebart ὀνηθηναι die Conj. Kramer's σωθηναι vor.

<sup>99)</sup> Nach der von Korai zuerst aufgenommenen Emend. Kramer's προς ταύτη τη πονηρία statt προς αὐτη τη πον.

<sup>100)</sup> Bal. oben 6. 2. p. 768. Cas.

<sup>101)</sup> Rach Korai's Emend. ex Saurwr fatt ex lipror.

<sup>102)</sup> Die Worte κατα πρεσβυγένειαν werden in den altern Ausg. vor Korai falfchlich jum Borhergehenden gezogen.

<sup>103)</sup> D. h. alle Glieder eines Gefchlechts oder einer Famille.

Thure geftellt hat (benn es ift Sitte, bag Jeber einen Stod tragt); bei bem Melteften aber übernachtet fie. Daher find benn alle Bruber Rinder von Allen. Sie begatten fich auch mit ben Muttern. Gin Chebrecher wird mit dem Tode bestraft; Chebrecher aber ift Jeder aus einem anderen Befdlechte. Die Tochter eines der Ronige, ein Bunder von Schonheit, welche funfzehn Bruber batte, die fie alle liebten und unaufborlich einer nach dem andern zu ihr gingen, foll, fcon erfcopft, fich folgender Lift bedient haben. Sie machte Stode, die benen ihrer Bruder alicen, und fo oft nun Giner von ihr wegging, ftellte fie immer einen feinem Stode gleichen vor die Thure und bald barauf einen andern, jedoch barauf achtend, daß der ju ihr Rommende nicht einen bem feinigen gleichen finde. Als nun einft alle auf bem Martte waren, Giner aber an ihre Thure tam und ben Stodt fab, fo folog er daraus, daß Einer bei ihr fei 104); ba er aber mußte, daß er alle Bruder auf dem Martte gurudgelaffen batte, vermuthete er einen Chebrecher, lief alfo jum Bater und wurde, ale er ihn herbeigeführt brachte, überführt feine Schwefter falfchlich beschuldigt zu haben.

26. Die Rabatäer sind mäßig und erwerbsam, so daß selbst von Staatswegen dem, der sein Bermögen vermindert, Strasen, dem aber, der es vermehrt, Belohnungen bestimmt sind. Da sie wenige Stlaven haben, werden sie meist von Berwandten bedient, oder gegenseitig von einander, oder bedienen sich selbst; und sogar bis zu den Königen erstreckt sich diese Sitte. Sie veranstalten Gastmäser [immer] für dreizzehn Bersonen, und bei jedem Gastmale sind zwei Musiker zugegen. Der König aber hält in einem großen Saale 105) sortwährend viele Trinkgelage. Riemand jedoch trinkt mehr als eils Becher und immer aus einem andern goldnen Trinkgesäß. Der König ist auch so herablassend, daß er neben der Selbstbedienung sogar auch den Uebrigen gegenseitige Bedienung leistet. Oft legt er auch vor dem Bolke Rechenschaft ab; bisweilen wird selbst sein Lebenswandel untersucht. Die Wohnungen

105) 3ch folge der von Rramer und Meinete aufgenommenen Conj.

Inruhitt's έν οἴχφ μεγάλφ statt έν ὄγχφ μεγάλφ.

<sup>104)</sup> Rach der von Kramer hergestellten Lesart der Handschr. διότι παρ' αὐτήν τις εξη. Korai wollte παρ' αὐτή τις εξη und Grost. παρ' αὐτήν τις εξοήει gelesen wissen.

find von koftbarem Gestein und die Städte des Friedens wegen nicht ummauert. Das Land ist größtentheils fruchtbar, mit Ausnahme des 784. Dlivenöles; man bedient sich aber des Sesamöls. Die Schaase sind weiß-wollig, die Rinder groß; der Pferde ermangelt das Land, Kamele aber ersehen ihren Dienst. Die Leute gehen einher ohne Leibröcke 106) in Schürzen und Bantosseln, selbst die Könige, diese jedoch in Burpur. Einige Waaren dürfen ganz frei eingeführt werden, andre aber gar nicht, sowohl aus andern Gründen, als besonders weil sie einheimisch sind 107), wie Gold, Silber und die meisten Gewürze. Rupfer aber und Eisen, serner Burpurgewänder, Storax, Safran und weißer Zimmt, erhobene Bildwerke, Gemälde und plastische Kunstwerke sind nicht einheimisch. Die Leichname achten sie dem Miste gleich, wie Herraklitus 108) sagt:

Leichname find verwerflicher als Mift.

Deshalb verscharren fie sogar die Könige neben den Miftsätten. Sie verehren die Sonne, indem fie auf dem Hause einen Altar errichten, auf welchem fie am Tage Trank- und Rauchopfer darbringen.

27. Wenn der Dichter fagt :

Nethiopen auch sah ich, Sidonier auch und Erember 109)
fo ift man schon hinsichtlich der Sidonier zweifelhaft, ob 110) man sie für eins der am Persischen Meerbusen wohnenden Bölker erklären soll, dessen Absiedler unsre Sidonier wären, wie man auch gewisse Inselwölker daselbst Tyrier und Aradier nennt, für deren Absiedler man die unsrigen ausgiebt, oder für die Sidonier selbst. Roch größerer Zweisel aber sindet hinsichtlich der Erember Statt, ob man annehmen soll, es seien die Troglodyten gemeint, wie es die thun, welche den Namen sehr gezwungen von eis eran embainein, b. h. vom Eingehen in die Erde, ableiten, oder die Araber. Unser Zeno ändert daher die Stelle so:

<sup>106)</sup> Nach der zuerst von Korai aufgenommenen Conj. des Cafaub. άχε τωνες statt χετώνες.

<sup>107)</sup> Rach Rramer's Conj. άλλως τε καί [ότι] ἐπιχωριάζει.

<sup>108)</sup> Giehe Blut. Symp. 4, 4.

<sup>109,</sup> Giehe Som. Donff. 4, 84.

<sup>110)</sup> Diefes etre hat Rorai nach Inrwhitt's Conj, hinjugefügt und Rrasmer auch in einer Sandichr, gefunden.

## - - - - Gidonier auch und Araber;

wahrscheinlicher aber schreibt Bofibonius mit geringer Aenderung :

- - - Sidonier auch und Aramber 111),

da der Dichter die heutigen Araber so nenne; wie fie auch von Andern feiner Reitgenoffen fo benannt wurden. Er behauptet nämlich, daß diefe brei neben einander wohnenden Bolterichaften eine gegenfeitige Stammverwandtichaft zeigen und besbalb 112) mit verwandten Ramen bezeichnet werden, die Einen Armenier, die Andern Araber, die Dritten Aramber 113); und wie man annehmen tonne, daß fie nach ber Berichiedenheit der immer mehr von einander abweichenden Breitenftriche fich aus Einem 114) Bolte in brei absonderten, fo batten fie auch mebrere Namen flatt Gines geführt. Auch Diejenigen, welche Eremner 115) fcreiben, überzeugen nicht; benn bieß ift mehr eine Gigenthumlichfeit ber Aethiopier. Der Dichter erwähnt auch die Arimer, die man, wie Bofidonius fagt, nicht fur [Die Bewohner] einer Gegend Spriens ober Ciliciens ober eines andern Landes, fondern [gang] Spriens felbft anfeben muß; denn beffen Ginwohner beißen Aramaer 116). 785. Bielleicht aber nannten fie die Bellenen Arimaer 117) oder Arimer. Die Ummandlungen ber Ramen aber, besonders ber barbarischen, find baufig. So nannte man ben Darietes 118) Darius, Die Bhargiris

<sup>111)</sup> Die gewöhnliche, unstatthafte Lesart ift Έρεμβούς. Korai ebirt nach Thrmhitt's Coni. 'Αρεμβούς, Kramer aber (nach einer Sandichr. in det gleich folgenden Stelle, wo sich der Rame wiederholt) 'Αραμβούς.

<sup>112)</sup> Rach Grosfurd's Conj. xai điá τοῦτο statt xai điả το u. s. w.

<sup>113)</sup> Siehe Rote 111.

<sup>114)</sup> Dieles Eros hat Rramer nach Eprwhitt's Conj., die auch Grosfurd billigt, querft hinjugefügt.

<sup>115)</sup> Epeuvoi, b. h. die Schwarzen.

<sup>116)</sup> Nach Rorai's Emend. 'Αραμαΐοι ftatt 'Αριμαΐοι. (Bgl. Strab. 13, 4, 6, p. 627. Cas.

<sup>117)</sup> Rach Koral's Emend. 'Apipalovs flatt 'Apapalovs. Die Handschr. nämlich dreben die beiden Ramen fälschich um.

<sup>118)</sup> Grost. möchte ftatt Δαριήχης lieber mit Cafaub. Δαριαούης ober noch lieber mit Salmafius Δαριαυής lefen, da der Rame der hebräischen Form Darjaves verwandt zu sein scheine; und allerdings sieht nicht zu läugnen, daß die Form Δαριήχης etwas Befremdendes hat.

Barhfatis, und die Atargatis Athara 119); Atestas aber nennt sie Derceto. — Für die Segenssülle Arabiens konnte man auch den Akerander zum Zeugen nehmen, der es auch, wie es heißt, nach seiner Rüdkehr aus Indien zu einer königlichen Provinz zu machen gedachte. Alle seine Bläne aber wurden vernichtet, da er so plöglich sein Lebem beschloß. Giner seiner Pläne war also auch dieser, mochten sie ihnnun freiwillig [zum König] annehmen, oder, wo nicht, durch einen Krieg. Da er nun sah, daß sie weder früher noch später Gesandte an ihn schicken, so rüstete er sich zum Kriege, wie wir schon oben 120). berichtet haben.

<sup>119)</sup> Richtiger wohl Afthara (Ασθάραν), wie foon Cafaub ad Achen. 85.

<sup>120)</sup> Rap. 1. 5. 11. p. 741. Cas.

## Siebzehntes Buch.

## Erftes Rapitel.

Befdreibung Megnptens.

- 1. Nachdem wir in die Durchwanderung Arabiens auch die daffelbe einschließenden und zur Halbinsel machenden Meerbusen, den Berfischen und Arabischen, mit hineingezogen und bei letterem auch einige Theile Aegyptens und Aethiopiens, die Troglodytenküste und die zunächst folgenden Gegenden bis zu dem Ende des Zimmtlandes mit durchwandert haben, mussen wir noch die übrigen und an diese Bölkerschaften grenzenden Länder, d. h. jene um den Ril her, darstelsten; nach diesen aber wollen wir Libyen durchreisen, welches den noch übrigen letzten Theil unsrer ganzen Erdbeschreibung bildet. Auch hier aber mussen wir die Angaben des Eratosthenes vorausschieden.
- 2. Dieser sagt, der Ril sei vom Arabischen Meerbusen tausend Stadien 1) gegen Besten entfernt und 2) einem umgekehrt liegenden N ahnlich 3). Denn', sagt er, nachdem er von Meroë etwa 2700 Sta= 786.

<sup>1)</sup> Ich folge der von Kramer aufgenommenen Randlesart einer guten Handschrift Xillovs, mährend die gewöhnliche Lesart Evvaxioxillovs ist. Die Zahlzeichen "a und "I konnten leicht verwechselt werden. Korai consicirt Evvaxoolovs, Grosturd aber Evvaxoolovs, A xillovs (800 oder 1000).

<sup>2)</sup> Die hier gewöhnlich noch folgenden Worte xara to στόμα erklart Grost. mit Recht fur einen unstatthaften Bufat, da offenbar vom ganzen Laufe bes Ril die Rede ift, und Kramer hat sie baher in Afteristen eingeschloffen, Meinete aber ganz aus dem Terte herausgeworfen.

<sup>3)</sup> Alfo der Form M

bien gegen Norden binabgefloffen ift, wendet er fich wieder gegen Guben und Gudweften auf 3700 Stadien, und fo faft zu den Orten um Meroë ber gurudgefloffen und weit nach Libven vorgedrungen, macht er eine zweite Bendung und ftromt wieder gegen Norden und zwar 5300 Stadien weit bis jum großen Bafferfalle, indem er ein wenig gegen Often ausbeugt; bann 1200 Stadien weit bis jum fleineren [Bafferfalle] bei Spene und andere 5300 bis jum Meere. In ibn ergießen fich zwei Strome, welche aus einigen Seen von Often ber fliegen und die febr große Infel Meroë umschliegen; ber eine von ibnen, ber auf ber Offfeite fließt, beißt Aftaboras 4), ber andre Aftapus 5). Einige aber nennen ihn Aftafobas 6) und fagen, der Aftapus fei ein anderer [Rluß], der aus einigen Seen von Guben ber ftromend faft in gerader Linie die Rorpermaffe bes Ril bilde; fein Unschwellen aber bewirken die Sommerregenguffe. Siebenhundert Stadien oberhalb der Bereinigung des Aftaboras und bes Rils liege die ber Infel gleichnamige Stadt Meroë 7); über der Insel Meroë aber finde fich noch eine andre Infel, welche bie vom Bfammetichus 8) abgefallenen Aegyptischen Flüchtlinge bewohnen. Diese beißen Sembriten, gleichsam Ankömmlinge. Sie werden von einer Frau beherricht, gehorchen aber bem Ronige in Meroë. - Die auf beiben Seiten unterhalb Meroë langs bem Ril gegen bas Rothe Meer bin gelegenen gander bewohnen Die Megabarer und Blemmper, die den Aethiopiern gehorchen und an Die Negpptier grenzen, am Meere aber die Troglodyten. Die Troglodyten feitwarts von Meroë 9) find vom Ril gebn oder zwölf Tagereifen entfernt. Dem Laufe Des Rile gur Linten wohnen in Libven Die Rubier.

<sup>4)</sup> Bgl. oben G. 57. Rote 28. ju 16, 4, 8.

<sup>5)</sup> Bgl. ebendas. Note 32.

<sup>6)</sup> Rach Korai's Emenb. 'Αστασόβαν flatt 'Αστοσάβαν. Bergl. unten Rap. 2. 6. 2. p. 821. Cas.

<sup>7)</sup> Ihre Ruinen finden fich beim heutigen Affur unweit Schendi.

 <sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Rach Korai's Ement. ἀπό Ψαμμτίχου ftatt ἐπί Ψαμμιτίχου.
 \$61. Serob. 1, 30. und Strabo felbst 16, 4, 8, p. 770. Cas.

<sup>9)</sup> Ober: im Breitenstriche Meroe's, was hier κατά την Μερόην besteuten muß, wie schon Grosturd bemertt; da ein zehn bis zwbis Tagereisen von Meroe entserntes Boll nicht "bei Meroe" wohnen kann. Ebenso war 16, 4, 5. p. 769. Cas. κατά την Θηβαϊδα zu verstehen.

ein großes Bolk, vom Meere an bis zu jenen Bendungen 16) [bes Ril], nicht den Acthiopiern untergeordnet, sondern selbstständig in mehrere Königreiche getheilt. Die Seite Aegyptens längs dem Meere von der Pelusischen Mündung bis zum Kanobischen halt 1300 Stadien 11).

> 3. Go bemnach berichtet Eratofthenes. Bir aber muffen ausführlicher fprechen, und zuerft von Megypten, um vom Bekannteren jum Entfernteren fortzuschreiten. Der Ril alfo bringt sowohl diefem Lande ale dem gunachft barüber liegenden ber Methiopier einige gemeinschaftliche Bortheile, indem er beide mabrend der Anschwellungen trantt und blos diefen bei den leberschwemmungen [vom Baffer] bebedten Theil berfelben bewohnbar gurudlagt, alles barüber liegenbe und fich über das Strombett erhebende Land zu beiden Seiten aber als ein des Baffermangels wegen unbewohntes und muftes burchftromt. 787. Doch weder gang Aethiopien durchftrömt ber Ril, noch er allein, noch in gerader Richtung, noch ale ein gut bewohntes Land, Aegypten bagegen allein und gang und in gerader Richtung, von dem fleineren Bafferfalle oberhalb Spene und Elephantine an, wo die Grenze Methiopiens und Megoptens ift, bis zu feinen 12) Mundungen in bie See. Und wirklich 13) leben die Aethiopier größtentheils als Banderhirten und in Armuth wegen der Unfruchtbarkeit des gandes, der ungemäßigten Sige ber Luft und ber weiten Entfernung von une; ben Aegyptiern dagegen war von Allem das Gegentheil beschieden. Denn fie leben von jeher in einer burgerlichen Berfaffung und gefittet, und wohnen in bekannten Gegenden, fo daß auch von ihren Ginrichtungen

10) Rach der von Korai hergestellten richtigen Lesat άγχόνων statt Αγγόνων.

<sup>11)</sup> Rach Korai's Emend. χίλιοι τριαχόσιοι flatt τρισχίλιοι τριαχόσιοι. (Bgl. 1, 4, 5, p. 64. 15, 1, 33. p. 701. und 17, 1, 6. p. 791. Cas.) Der Frethum scheint (wie schon Kramer bemerkt) aus Berwechssung der Jahlbuchstaben A und Γ entstanden zu sein.

<sup>12)</sup> Die überflüssigen Worte τοῦ Νείλου nach ἐκβολών halte ich mit Grost, für eine Randalosse.

<sup>13)</sup> Nach der von Korai hergestellten Lesart der Sandschr. xal μήν statt xal νῦν. Die Bersicherung bezieht sich auf das unmittelbar vorher gefagte οἶτ' οἰχουμένην καλῶς.

Die Rede ift. Ja fie werden auch gerühmt, weil fie die treffliche Befchaffenheit bes Landes durch weise Gintheilung und Sorgfalt gehörig au benugen fcheinen. Denn nachdem fie einen Ronig ernannt hatten, theilten fie bas Bolt in brei Rlaffen, und bestimmten die Ginen gu Rriegern, die Andern ju Aderbauern, die Dritten ju Brieftern, diefe ju Beforgern der heiligen, jene bagegen der menfchlichen Angelegenheiten, und zwar fo , daß Ginige die Gefchafte 14) bes Rriegs , Anbre alle Befchafte des Friedens, den Reldbau fowohl als die Runfte. beforgten. Bon biefen wurden auch die Ginkunfte des Ronigs aufgebracht. Die Briefter aber trieben auch Beltweisheit und Sternfunde und waren Gefellichafter ber Ronige. - Das Land erhielt- querft eine Eintheilung in Nomen 15), und zwar Thebais in zehn, in zehn [auch] Das Delta und in fechszehn bas bazwischen liegende Land; wie aber Einige fagen, waren fammtlicher Romen fo viele, als Sallen im Laburinth; diefer aber find weniger ale [feche und] dreißig 16). Die Romen aber enthielten wieder andre Abtheilungen , benn die meiften maren in Ortefreise abgetheilt, und auch diese wieder in andre Abschnitte; Die fleinften Theile waren die Reldftude. Es bedurfte aber diefer genauen und in's Rleine gebenden Abtheilung wegen der beftandigen Bermirrung der Grengen, welche der Ril mahrend feiner Unschwellungen verurfacht, indem er wegnimmt und bingufest und die Geftalten verandert und die übrigen Beichen verschwinden macht, wodurch frembes Gigenthum vom eigenen unterschieden wird. Es muß daber immer wieder vom Reuem gemeffen werden. Daber foll auch die Deffunft dort entftanden fein, fo wie die Rechnentunft und Bablenlehre bei den Phoniciern bes Sandels megen. Dreifach, wie bas Gange, mar aber auch die Boltsmenge in einem jeden Romos abgetheilt, weil [auch] das Land in drei gleiche Theile geschieden war. - Die Arbeiten um den Strom aber find fo verfchieden, ale die Arten die Ratur burch 788. Bemuhung zu besiegen. Denn ichon von Natur bringt bas Land viele

<sup>14)</sup> Den Artifet τα vor εν τφ πολέμφ hat Rramer auf Letronne's und Grosfurd's Rath aus ber Spitome aufgenommen.

<sup>15)</sup> Dder Landgaue.

<sup>16)</sup> Gewiß hat Grosturd ganz Recht, wenn er flatt des blofen τριάχοντα vielmehr τριάχοντα χαί έξ gelesen wissen will, denn diese Sahl muß der vorsher angegebenen Summe der Romen entsprechen.

Früchte, bewäffert jedoch noch mehr; von Natur schon bewäffert das größere Anschwellen des Flusses mehr Land, aber Bemühung ersett oft, was die Natur versagte 17), so daß auch bei kleineren Anschwelslungen eben so viel Land bewässert wird, als bei größeren, nämlich durch Kandle und Deiche. So war vor den Zeiten des Petronius die größte Fruchtbarkeit und Anschwellung, wenn der Nil auf vierzehn Ellen stieg, wenn aber [nur] auf acht, so trat Hungersnoth ein. Als aber Jener das Land verwaltete, und der Nilmesser nur zwölf Ellen zeigte, war [doch] der reichste Ertrag, und als er einst nur acht zeigte, bemerkte Niemand eine Hungersnoth. Solcher Art ist die Einrichtung [des Landes]; jest wollen wir das Weitere beschreiben.

4. Der Nil nämlich strömt von ber Grenze Aethiopiens in gerader Richtung gegen Norben bis zu der sogenannten Landschaft Delta; dann in eine Scheitelspige gespalten, wie Plato sagt 18), macht er diese Gegend gleichsam zur Spige eines Dreieck, zu Seiten dieses Dreiecks aber die nach beiden Seiten hin sich theisenden und bis zum Meere hinabgehenden Arme des Stroms, den einen zur Rechten nach Pelusium hin, den andern zur Linken nach Kanobus und dem nahen so genannten heracleum hin; zur Grundlinie endlich die Küste zwischen Pelusium und dem Heracleum. So bildet sich denn durch das Meer und die beiden Arme des Stroms eine Insel 19), die von der Aehnlichkeit ihrer Gestalt 20) Delta genannt wird. Aber auch die Gegend an der Spige wird gleichnamig benannt, weil sie der Ansang der

<sup>17)</sup> Rach der von Korai hergestellten richtigern Lebart έπιλιπούσης statt έπιλειπούσης.

<sup>18)</sup> Im Dialog Timaus p. 21. E. Steph. Strado weicht nur darin von Blato ab, daß er έπδ χορυφήν σχιζόμενος sagt, während es dort χατά χορυφήν σχίζεται heißt. Beide aber gehen von verschiedenen Gesichtspunkten aus, indem Plato von der ganzen Deltainsel, Strado aber nur von ihrer Spiße, der eigentlich so genannten "Landschaft Delta" spricht; daher hat letzerer absichtlich κατά χορυφήν (bei, neben einer Scheitessie) in έπί χορυφήν (in eine Scheitessie), d. h. so daß er eine solche bildet) verwandelt und es darf nichts geändert werden.

<sup>19,</sup> Daß der Artifel bei > \$\tilde{\eta}\sigma\_0 c\_{\text{3}} ut ftreichen fei, bemertte ichon Grobturb, und Rramer und Meinete haben ibn baber weggelaffen.

<sup>20)</sup> Ramlich mit bem Griechifden Buchftaben A (Delta), bem bie Land, foaft, vom Meere aus betrachtet, gleicht.

erwähnten Geftalt ift. Auch ber in ihr gelegene Fleden heißt Delta. Dieg alfo find die zwei Mundungen des Rile, deren eine die Belufifche, die andre aber die Ranobifche oder Beratleotische beißt. Zwischen biefen aber finden fich [noch] funf andre Ausströmungen, und gwar bedeutende, [außerdem] aber auch noch mehrere fleinere; benn viele foon von ben urfprunglichen Theilen ausgebende und durch die gange Insel vertheilte Nebenarme bildeten viele Flugbetten und Infeln, fo daß bas gange Delta durchschifft werden fann, weil Ranale über Ranale gezogen find, die mit folder Leichtigkeit befahren werden konnen, baß Einige fich fogar thonerner Rahrzeuge bedienen. Die gange Infel nun balt im Umfange ungefahr 3000 Stabien. Man nennt 21) fie aber fammt ben gegenüber liegenden Uferftrichen des Delta auch bas Bahrend ber Unschwellungen bes Rile wird fie gang Ivom Baffer] bededt und versumpft mit Ausnahme der Bobnorte: benn diese find entweder auf natürlichen Unboben oder auf aufgeschut-789, teten Sugeln erbaut, sowohl bedeutende Stadte ale Rleden, welche [bann] von fern gesehen Infeln gleichen. Wenn das Baffer im Commer langer als vierzig Tage gestanden hat, nimmt es allmählig wieder ab, wie es auch anschwoll; innerhalb fechezig Tagen aber wird bas flache Land gang entblößt und troden. Je fcneller bie Abtrodnung, befto ichneller auch das Bflugen und Gaen, fcneller aber da, mo bie Sine größer ift. Auf Diefelbe Urt wird auch bas Land oberhalb bes Delta bemäffert, nur daß der Strom in gerader Richtung etwa 4000 Stadien weit in einem Bette Dahinfließt, außer wenn 22) ihm etwa eine Infel begegnet, unter welchen die ben Berakleotischen Romos umfaffende die bedeutenofte ift, oder trgend mo eine ftartere Ableitung burch einen Ranal in einen großen See ober Bau, ben er bemaffern tann, wie [es der Fall ift] bei bem den Arfinoitischen Romos und ben See Moris tranfenden 23) Ranale und ben in den Mareotis einftro-

<sup>21)</sup> Rach ber icon von Grosfurd gebilligten und von Kramer und Meisnete aufgenommenen Conj. Brequigny's καλούσι flatt κολπούσι.

 $<sup>^{22)}</sup>$  Daß es nicht  $\pi\lambda\dot{\eta}\nu$  el  $\mu\dot{\eta}$ , sondern nur  $\pi\lambda\dot{\eta}\nu$  el heißen tann, sah schon Grosturd, und Rramer und Meinete haben daher das  $\mu\dot{\eta}$  wegge-laffen.

<sup>23)</sup> Rach der von Kramer und Meineke aufgenommenen Conj. Letronne's ποτιζούσης flatt ποιούσης (welches wenigstens zu τον Αρσινοίτην νόμον nicht recht vallen will).

menden. Um furz zu reden, nur jenes Flußland ift Aeghyten, welches auf beiden Seiten 24) des Rils, nur selten in einer ununterbrochenen Breite von 300 Stadien bewohnbar, von den Grenzen 25) Aethiopiens bis zur Spize des Delta reicht. Es gleicht daher mit Ausnahme der größeren Ausbeugungen einem sich in die Länge ausbreitenden Bande 26). Diese Gestalt des Flußthals aber, von welchem ich rede, und des Landes [überhaupt] bilden die auf beiden Seiten von der Gegend um Spene bis zum Aegyptischen Meere hinablaufenden Berge. Denn wie weit sich diese erstrecken und von einander abstehen, so weit wird auch der Fluß bald schmäler, bald breiter und giebt dem bewohnbaren Lande eine verschiedene Gestalt. Das Land jenseit der Berge aber ift auf weithin unbewohnt.

5. Die Alten nun erkannten größtentheils nur durch Bermuthung, die Spateren aber burch eigne Unschauung, bag ber Dil burch Die Sommerregenguffe gefüllt werde, wenn das obere Aethiopien befondere in den außerften Gebirgen überfluthet wird, daß aber, wenn Die Regenguffe aufhören, auch die Ueberschwemmung allmählig aufbort. Dieg aber murbe besonders denen flar, welche ben Arabischen Meerbusen bis jum Rimmtlande bin beschifften und zur Elephantenjagd ausgeschickt waren, ober wenn andre 3wede die Btolemaer, Die Ronige pon Meappten, Manner borthin zu entfenden veranlagten. Denn Diefe Bummerten fich um folche Dinge, befonders jener mit dem Beinamen Bhilabelphus, ber als ein wißbegieriger Mann und wegen Rorperfcmache immer neue Berftreuungen und Ergönlichteiten auffuchte. Die alten Ronige aber fummerten fich gar nicht um folche Dinge, obgleich 790. fomobl fie felbft ber Beisheit befreundet maren, als auch die Briefter, mit benen fie den meiften Bertehr hatten. Daber muß man fich fcon beshalb barüber munbern, aber auch, weil Sefoftris gang Aethiopien

<sup>24)</sup> Das zwifchen exarequeser und rov Neilov in den handichr. und Ausg. fich noch zeigende und unerklartiche edxarn ift, wie auch Rramer besmerk, mohl einfach zu ftreichen.

<sup>25)</sup> Rach Korai's Emend. opwe ftatt opwe.

<sup>26)</sup> Unter mehrern zur Berbefferung der verdorbenen Worte αυρία ψυχομένη vorgeschlagenen Conjecturen scheint mir Kramer's κειρία (was fcon Thi. vermuthete und unstreitig das einzig richtige ist) ανεπτυγμένη noch die gelungenste.

bis zum Rimmtlande burchzog und als Denkmaler feines Beerzugs noch jest Saulen und Inschriften [daselbft] gezeigt werden. Rambyfes jog, nachdem er Negypten unterworfen hatte, mit ben Meguptiern fogar bis Meroë binauf; ja man fagt felbft, bag biefer Rame von ihm sowohl der Infel als der Stadt beigelegt worden fei, ba dort feine Schwefter (Andre aber fagen feine Gemablin) Meroë geftorben Diefer Frau zu Liebe alfo, welche er ehrte, gab er [ber Infel] Diefen Ramen. Bunderbar ift es daber, wie bei folden Beranlaffungen die Runde von den Regenguffen den damals lebenden Menichen nicht völlig flar murde, besonders da die Briefter Alles, mas eine ausgezeichnete Renntnig verrath, mit ziemlicher Beschäftigfeit in Die beiligen Bucher eintragen und aufbewahren. Denn wenn irgend etwas, mußte man diefes untersuchen, was ja auch noch jest untersucht wird, warum doch wohl im Sommer, nicht aber im Winter, und warum in den füdlichsten gandern, nicht aber in Thebais und um Spene ber folche Regenguffe fallen? Daß aber die Anschwellungen aus Regenguffen entfteben, brauchte man nicht zu untersuchen und bedurfte feiner folden Beugen, wie fie Bofidonius anführt. Denn er fagt, Rallifthenes erklare Die Sommerregenguffe fur Die Urfache [derfelben], was er vom Ariftoteles entlehne, fo wie diefer vom Thafier Thrafpal= ces (der Einer der alten Naturforscher mar), und dieser wieder von einem Andern, diefer aber vom homer, welcher den Ril den Beusentfproffenen nennt :

Wieder darauf am Megnptos, dem Beusentfproffenen Strome 27).

Doch ich übergehe dieses [schon] von Bielen Gesagte, von welchen zwei anzuführen genügen wird, welche zu meiner Zeit das Buch über den Nil geschrieben haben, Eudorus und den Peripatetiker Ariston; denn außer der Anordnung erscheint alles Uebrige sowohl im Stil als der Behandlung bei Beiden gleich 28). Daher verglich ich in Ermangelung doppelter Abschriften zur Bergleichung den Ginen mit dem

<sup>27)</sup> Donff. 4, 581. Somer pflegt namlich ben Ril dem Lande gleichnamig Megyptos ju nennen.

<sup>. 28)</sup> Παφ Rorai's Unordnung der Stelle τά γε άλλα και τῆ φράσει και τῆ ἐπιχειρήσει τάντά ἐστι. Vulgo τά τε άλλα και τῆ φράσει, και τῆ ἐπιχειρήσει ταῦτά ἐστι.

Andern; welcher von Beiben aber berjenige war, der das Frembe fic aneignete, durfte man wohl [nur] im [Tempel] des Ammon erfahren. Eudorus beschuldigt zwar den Arifton, der Stil ift aber mehr Ariftonifch. - Die Alten nun nannten blos das wirklich bewohnte und vom Ril bemafferte gand Alegopten, von der Gegend um Spene an gerechnet bis jum Deere; bie Spateren aber bis auf unfre Beit nahmen noch von den Theilen gegen Often faft alles Land zwischen dem Arabifden Meerbufen und dem Ril dagu (bie Aethiopier aber beruhren 791. nicht fo recht 29) das Rothe Meer), von der Weftseite aber den Landftrich bis zu den Dafen und an der Seefufte den von der Ranobischen Mundung bis an ben Ratabathmus und bis jum Gebiet der Cyrender. Denn die Ronige nach Btolemaus batten eine fo große Macht, daß fie auch Chrenaita felbft befagen und mit Aegypten vereinigten, wie auch Coprus; die Romer aber, welche ihnen in der Berrichaft nachfolgten. trennten Megupten wieder bavon und erhielten es in feinen alten Grengen. Dafen 30) aber nennen die Aegyptier die von großen Sandwuften ringsum eingeschloffenen und in hoher See gelegenen Infeln gleichenben bewohnten gandschaften. Solcher giebt es viele in Libpen; brei Davon aber find Aegypten benachbart und beigeordnet. - Dieg nun fagen wir von Megypten im Allgemeinen und als Ueberficht 31); jest wollen wir bas Gingelne und die Borguge des Landes darftellen.

6. Weil aber der größte und wichtigste Theil dieser Beschreisbung Alexandria 32) und seine Umgegend ift, so muffen wir von da beginnen. Die Kufte also halt den von Pelusium westlich bis zur Kasnobischen Mündung Schiffenden etwa 1300 Stadien, welche [Strecke] wir auch die Grundlinie des Delta nannten 33); von hier aber bis

<sup>29)</sup> Etwas Anderes tann hier ov πάνυ χρώνται τη Έρυθος θαλάττη nicht füglich bedeuten. Strado will tagen, daß die Aethiopier eigent, lich nicht ganz bis zum Arabischen Meerbusen reichen und in so fern nichts mit ihm zu schaffen haben, indem langs der ganzen Kufte desselben noch Araber wohnen.

<sup>30)</sup> Bei Strabo Muafen, Avaoeis.

<sup>31)</sup> Dieß muß hier ανωτάτω, dem Lateinischen aummatim entsprechend, bedeuten.

<sup>32)</sup> Noch jest Aleffandria, Istanderijeh, Standerif.

<sup>53)</sup> Bgl. S. 4. p. 788. Cas.

aur Infel Bharus find noch weitere 150 Stadien. Bharus 34) aber ift eine langliche, faft mit dem Feftlande gusammenhangende 35) und an biefem einen Safen mit zwei Gingangen bilbenbe Infel. Denn bas amei Landfpigen in's Deer vorftredende Ufer bildet eine Bucht, und amischen beiden liegt die den Bufen fchließende Infel; denn fie ftredt fich der Lange nach vor ihm bin. Bon den [beiden] Spigen [ber Infell Bharus ift die öftliche dem Festlande und feiner Landfpige (welche Lochias beift) 36) naber, und macht die Mundung bes hafens eng. Bu Diefer Enge bes dazwischen liegenden Sundes tommen noch theils vom Meere bededte, theils bervorragende Rlippen, welche beständig die aus dem Meere eindringenden Bogen in Brandung fegen. Aber auch die Spige der Insel felbft ift ein vom Meere umfpulter Relfen mit einem wundervoll aus weißem Beftein mit vielen Dedgebalten erbauten und ber Infel gleichnamigen Thurme. Diefen errichtete ber Anibier Softratus, ein Freund der Ronige, gur Rettung ber Schiffenden, wie die Infchrift befagt 37). Denn ba bie Rufte an beiben Seiten bafenlos und flach ift, auch einige Riffe und Untiefen bat, fo bedurfte es fur Die vom Meere Beranschiffenden eines boben und bervorleuchtenden 792. Zeichens, um den Gingang bes hafens genau zu treffen. Auch die weftliche Mundung ift nicht leicht zugänglich, bedarf jedoch keiner fo großen Borficht. Auch fie aber bildet einen zweiten Safen, welcher

34) Jest die Feigeninfel.

38) D. h. ber gludlichen Rudfehr.

der hafen Eunoftu 38) beißt. Diefer liegt vor dem ausgegrabenen und

36) Ich verwandle mit Korai Αχοολοχιάς in άχοα Λοχιάς und schließe mit Letronne, Kramer und Meineke die Worte χαλεθται δ΄ άχοα Λοχιάς in eine Barenthese ein. Die Landspie heißt übrigens jest Pharillon.

<sup>35)</sup> Nach der von Lichude zuerst ausgenommenen Conj. des Casaubonus προσεχέστατον τη ήπείρω satt πρός έσχατον ήπείρω.

<sup>37)</sup> Diese Inschrift sethst wird in den meisten Handschr. und allen Aueg. vor Korai also hinjugesügt: Σώστρατος Κνίδιος Δεξιφάνους δεοες σωτήσσιν ύπερ των πλωϊζομένων, d. h. "Sostratos, der Anidier, des Deris phanes Sohn, den rettenden Göttern jum Besten der Schiffenden." Da jedoch eine sehr gute Handschrift diese Worte ganz wegläßt, ein pnar andere aber sie nur am Rande zeigen, und da sie offenbar den Jusammenhang der Worte bei Strado unterbricht, so hat sie Korai, dem die späteren Perausg, folgen, gewiß mit Recht als eine Glosse aus dem Tepte herausgeworfen.

gefchloffenen Bafen. Jener, ber an dem erwähnten Thurme auf Pharus die Ginfabrt bat , ift der Große Bafen; Diefe andern liegen, durch einen Septastadium genannten Damm von ihm getrennt, in ber Bertiefung [ber Bucht] jufammenhangend neben ibm. Der Damm aber ift eine fich vom Reftlande nach dem weftlichen Theile der Insel bin erftredende Brude, welche nur zwei gleichfalls überbrudte Durchfahrten in den Safen Eunoftu offen lagt. Diefes Bauwert mar jedoch nicht blos eine Brude gur Infel, fondern zugleich eine Bafferleitung, als jene [noch] bewohnt murde; jest aber hat fie 39) ber gottliche Cafar, weil fie es mit den Ronigen bielt, in dem Rriege gegen Alexandrig verodet; doch wohnen noch einige wenige Seeleute am Thurme. -Der Große Safen nun ift außer dem [Borguge] fowohl durch den Damm ale von Ratur aut verschloffen zu fein, nicht nur gleich am Ufer febr tief, fo daß felbft das größte Schiff an der Treppe anlegen fann, fondern auch in mehrere Safen gefchieden. Aber die frubern Ronige Megyptens, gufrieden mit dem, mas fie hatten, und eingeführter Baaren nicht febr bedurftig, auch eingenommen gegen alle Beranichiffenden, besonders gegen die Bellenen (benn diefe maren Blunderer und bei ber Durftigfeit ihrer Beimath nach fremdem Lande begierig), leaten eine Bache an Diefen Ort mit dem Befehl alle Beranschiffenden gurudgumeifen; gur Bohnung aber gaben fie Diefen [Bachtern] Die fogenannte Rhatotis, welche jest der oberhalb der Schifflager gelegene Theil von Alexandria ift, damals aber ein Fleden mar. Die Umgegend bes Riedens übergaben fie den Rinderhirten, welche gleichfalls Die von auswärts Unkommenden abzuhalten vermochten. Alexander bintam und die gunftige Lage erfannte, beschloß er am Bafen eine ummquerte Stadt zu grunden. Man gedentt aber auch eines Borgeichens bes fpater ber Stadt zu Theil gewordenen Bohlftandes, bas beim Grundriffe bes Baues erfolgte. Als nämlich die Baumeifter Die Umfangelinie mit weißer Erde 40) bezeichneten, Die Erde aber Ifcon ausging und der Ronig dazu tam, gaben die Bermalter der

39) Ramlich die Infel.

<sup>40)</sup> Nach der von Kramer und Meinele aufgenommenen Coni. Grosturd's γῆ λευχή flatt τη λευχή. Korai icon hatte die Lesart zweier Handschriften τή λευχή γη aufgenommen.

Mehlvorrathe einen Theil des für die Arbeiter angeschafften Mehles ber, womit auch die Gaffen in mehrere getheilt wurden. Dieß nun, sagt man, sei als ein gunftiges Zeichen gedeutet worden.

- 7. Die Lage aber ift in vielfacher Sinficht gunftig. Denn der 793. Ort wird von zwei Meeren bespult, gegen Rorden vom Megyptischen, gegen Guben vom See Mareg, ber auch Mareotis beift 41). Diefen fullt ber Ril vermittelft vieler Ranale, sowohl 42) von oben als von ber Seite ber, auf welchen auch die Ginfuhr viel größer ift, ale jene vom Meere ber, fo daß auch ber hafen am Gee viel reicher ift, als ber am Meere. Sier 43) aber ift auch die Ausfuhr von Alexandria ftarter, als die Ginfuhr. Dieg wird wohl Jeder wiffen, der sowohl in Alerandria ale in Dicaarchia war und die Frachtschiffe eben fo beim Gin= laufen wie bei ber Afahrt beobachtete, wie viel fcwerer und leichter fie hierher und dortbin fuhren. - Reben dem Reichthume ber beiderfeits, sowohl in den hafen am Meere als am See, eingeführten Baaren aber ift auch die milbe Luft bemertenswerth, welche gleichfalls eine Rolge ber auf beiden Seiten anspulenden Bogen und der beilfamen Unichwellung bes Rils ift. Die andern an Geen erbauten Stadte nämlich baben mabrend ber Sommerbige eine fcmere und erftidende Luft; benn burch bie von ber Sonnenbige erzeugten Ausbanftungen bilden die Seen an ihren Ufern Morafte. Indem nun fo viele totbige Reuchtigfeit auffleigt, wird eine ungesunde Luft eingeathmet, welche anftedende Rrantheiten veranlagt. Bu Alexandria aber fullt ber mit Beginn bes Sommers anschwellende Ril auch den See und laft teine Morafte entfteben, welche ichabliche Ausdunftung erzeugen 44). Dann aber mehen auch die Baffatwinde von Rorden und bem fo großen Meere ber, fo daß die Alexandriner den Sommer bochft angenehm perleben.
  - 8. Die Gestalt der Grundflache der Stadt ift mantelähnlich; ihre Langenseiten, im Durchmeffer etwa dreißig Stadien haltend, find

<sup>41)</sup> Jest Birtet Mariut.

<sup>42)</sup> Denn offenbar ist mit Korai avwoev te statt avwoev de ju lesen.

<sup>43)</sup> D. h. aus bem am Meer gelegenen Dafen.

<sup>44)</sup> Rach Korai's Conj. ποιήσον flatt ποιήσαν.

vom Meere bespult, die Breitenseiten dagegen find die Landengen, jede etwa sieben bis acht Stadien lang, auf der einen Seite vom Meere, auf der andern vom See umschlossen. Zwar ist die ganze Stadt mit für Reiter und Wagen passirbaren Straßen 45) durchschnitten, zwei aber, die sich auf mehr als hundert Fuß öffnen und einander unter rechten Winkeln in zwei zerschneiden, sind die breitesten. Die Stadt enthält die schönsten öffentlichen Pläte und königlichen Pallässe, welche den vierten, oder selbst den dritten Theil des ganzen Umsangs einnehmen. Denn wie jeder der Könige den öffentlichen Baudenkmälern aus Prachtliebe noch irgend eine [neue] Zierde hinzusügte, so erbaute auch jeder für sich zu den schon vorhandenen Pallästen noch einen [neuen], so daß hier des Dichters Ausspruch [gilt]:

Gins auf bas andere folgt 46).

Alle jedoch hängen zusammen, sowohl unter einander selbst als mit dem hafen und mit Allem, was außerhalb desselben ist. — Ein Theil der königlichen Gebäude ist auch das Museum, welches eine Halle zum Herumwandeln, eine andre zum Sigen und einen großen Bau enthält, 794. worin sich der Speisesal der am Museum angestellten Gelehrten bestindet. Dieser Berein hat auch gemeinsame Einkünste und einen dem Museum damals von den Königen, jest aber vom Kaiser vorgesesten Briester. Ein sander Theil der königlichen Gebäude ist das sogenannte Sema 47), ein umschlossener Raum, innerhalb welches sich die Grüfte der Könige und des Alexander besinden. Denn Ptolemäus, der Sohn des Lagus, hatte den Leichnam soes lesteren dem Perdikstas, der ihn von Babylon brachte und sich aus Habsucht und Begierde nach dem Erwerb von Aegypten dorthin wandte, zuvorkommend weggenommen. Ja Zener versor sogar, von seinen Soldaten ermordet, das Leben, als Ptolemäus hinkam und ihn auf einer wüsten Insel ein-

<sup>45)</sup> Ich halte mit den neuesten Herausg. seit Korai die Lebart έππηλάτοις und άρματηλάτοις (sell. δδοές) für richtiger als έππηλάταις und άρματηλάταις (als Subst.), denn es sind nur für Reiter und im Wagen Bührende bequeme, nicht aber blos und eigens für solche bestimmte Straßen.

<sup>46)</sup> Som. Donff. 17, 266.

 $<sup>^{47}</sup>$ ) Ich folge mit den neuesten Herausg. der Conj. des Casaus.  $Z\eta\mu\alpha$  statt  $Z\omega\mu\alpha$ . Bgl. Jenob. Prov. 3, 94. (wogegen die Auctorität des Pfendos Kallistinenes 3, 34, extr. wohl nicht in Betrachtung fommt).

schloß. So starb also Jener, als die Sclbaten gegen ihn aufstanden, von deren Lanzen durchbohrt; die bei ihm [sich besindenden] 48) Könige aber, Aridäus und Alexanders Söhne, so wie dessen Gattin Rhoxane schissten hinweg 49) nach Macedonien. Den Leichnam Alexanders aber brachte Ptolemäus nach Alexandria und bestattete ihn da, wo er noch jest liegt, jedoch nicht in demselben Sarge; denn der jestige ist von Glas, jener aber legte ihn in einen goldenen. Diesen jedoch raubte Ptolemäus mit den Beinamen Kostes und Parisattus, welcher aus Sprien hinsam und sogleich wieder vertrieben wurde, so daß der Raub ihm keinen Rusen brachte.

9. An dem Großen Safen liegt rechts neben ber Ginfahrt Die Infel und der Thurm Pharus, auf der andern Seite aber die Riffe und die Landfpige Lochias mit einer koniglichen Burg. Dem Ginfchiffenden gur Linken find die mit jenem auf Lochias gufammenbangenden inneren foniglichen Bebaube, welche viele und verschiedenartige Gale und Lufthaine umfaffen; unter diefen liegt ber ben Ronigen eigenthumliche ausgegrabene und verschloffene Safen und Antirrhodus, ein vor dem ausgegrabenen Bafen gelegenes Infelden mit einem toniglichen Schloffe und tleinem hafen. Man nannte es aber fo gleichfam als eine Rebenbublerin von Rhodus. Ueber ibm liegt das Theater, bann das Bofidium, eine vom fogenannten Emporium 50) vorlaufende Rrummung, welcher Antonius einen noch mehr gegen die Ditte des Safens hinge= neigten Damm anfügte, und auf beffen Spite er ein konigliches Bobnbaus erbaute, welches er Timonium nannte. Diefes mar fein lettes Bert, ale er nach dem Unglud bei Actium von feinen Freunben verlaffen nach Alexandria überschiffte, und für die übrige Beit das Leben eines Timon 51) mablte, welches ber fo vieler Freunde Beraubte

<sup>48)</sup> Grost. bemerkt ganz richtig, daß die gewöhnliche Lebart συν αυτώ δε και οι βασιλείς entweder in συν αυτώ δε [όντες] οι βασιλείς voer in οι δε συν αυτώ βασιλείς verwandelt werden muffe, wenn man nicht den Ausfall noch mehrerer Wörter nach συν αυτώ δε annehmen will.

<sup>49)</sup> Nach ber richtigern Lesart απηραν ftatt απηρεν.

<sup>50)</sup> D. h. bem Marttplage.

<sup>51)</sup> D. h. eines Menschenfeindes, gleich dem Athenienser Limon, deffen hopochondrische Stimmung in Folge trauriger Erfahrungen und der Treusofigeteit seiner Freunde in den bitterften Menschenhaß ausgartete.

führen wollte. Dann folgt das Cafarium <sup>52</sup>), der Marktplat und die Baarenlager; nach diesen aber bis zum Heptaftadium hin die Schifflager. Dieß find die Umgebungen des Großen Hafens.

10. Gleich nach bem Septaftabium folgt ber Safen Gunoftu 795. und über diesem der ausgegrabene, der auch Cibotus 53) beißt und gleichfalls Schiffslager bat. Bon feinem Innern aus erftredt fich ein schiffbarer Ranal zum See Mareotis. Jenseit des Ranals nun liegt [erft] noch ein tleiner Theil ber Stadt, dann die Borftadt Retropolis 54), worin fich viele Garten, Begrabniffe und Berbergen zum Ginbalfamiren der Todten finden. Dieffeit des Ranals aber liegt fowohl bas Serapeum, ale auch andre beitige Gebaude, die jest ber in ber Ditopolis 55) erbauten neuen wegen faft verlaffen find; benn [bort] ift ein Amphitheater und eine Rampfbabn und es werden die funfjabrlichen Rampffviele baselbft gefeiert. Das Alte aber wird wenig geachtet. Um furg zu reben, die Stadt ift voll von Baudentmalern und Tempeln; das schönfte aber ift der Uebungeplat mit Saulenhallen, Die langer als ein Stadium find. In der Mitte aber 56) liegt fowohl das Gerichtsgebäude als die Lufthaine. [hier] ift auch das Baneum, eine von Menfchenhanden gemachte, freifelformige, einem felfigen Bugel abnliche Unbobe, ju welcher man auf einem Schnedenwege binansteigt. Bon ihrem Gipfel tann man die ganze umliegende Stadt nach allen Seiten bin überseben. - Bon ber Refropolis aus giebt fich Die der gange nach Toie Stadt durchschneidendel Sauptftrage bei dem Uebungsplage vorbei bis jum Kanobischen Thore; dann folgt der fogenannte Sippodromus 57) und die übrigen daneben liegenden Stragen bis jum Ranobifden Rangle. Sat man ben Sippodromus durchwanbert, fo gelangt man in die Rifovolis, einen Bobnort am Deere, nicht

<sup>52)</sup> D. h. der Tempel bes Cafar.

<sup>53)</sup> D. h. eigentlich ber Raften, Die Rifte.

<sup>54)</sup> D. h. die Lodtenstadt. In der gewöhnlichen Lesart εἶθ' ή Νεχούπολις καὶ τὰ προάστειον ist das καί von Korai nach guten Handschr. mit Recht gestrichen worden.

<sup>55,</sup> D. h. die Giegesftadt, fo benonnt wegen Auguft's Giege bei Actium.

<sup>56)</sup> Ich lese und interpungire mit Korai und den neuesten herausgebern - - ιας στοας. εν μέσω [δε] το τε δικαστήριον u. s. w.

<sup>57)</sup> D. h. die Pferderennbahn.

kleiner als eine Stadt, dreißig Stadien von Alexandria. Diesen Ort zeichnete Raiser Augustus aus, weil er hier die mit Antonius gegen ihn Ausgezogenen in einer Schlacht besiegte. Rachdem er dann die Stadt im Anlause genommen hatte, zwang er den Antonius sich selbst zu tödten, die Kleopatra aber, sich ihm lebendig auf Gnade und Ungnade zu überliesern; bald darauf aber entleibte auch sie sich heimlich im Gefängnisse durch den Bis einer Schlange oder durch ein aufgelegtes Sipstyssafter (denn man erzählt Beides), und so geschah es, daß die Herrschaft der Lagiden, nachdem sie viele Jahre bestanden, vernichtet wurde.

11. Btolemaus nämlich, des Lagus Sohn, folgte bem Alexanber; Jenem aber Bhilabelphus, Diefem wieder Guergetes, bann Bbilopator, der [Liebhaber] der Agathoflea, dann Epiphanes, dann Bhilometor, indem immer der Sohn der Rachfolger bes Baters mar; Diefem aber folgte fein Bruder, ber zweite Guergetes, auch Physton genannt, Diefem wieder Btolemaus mit bem Beinamen Lathurus, 796. und Diefem ju unfrer Beit Auletes, welcher ber Bater ber Rleopatra war. Alle aber nach dem britten Ptolemaus haben, burch Schwelgerei verdorben, ben Staat ichlecht verwaltet, am ichlechteften jedoch ber vierte, der fiebente und der lette, Auletes, welcher außer feinen übrigen Ausschweifungen auch bas Alotensviel trieb 58) und fich fo viel barauf einbildete, daß er keinen Anftand nahm in feinem Ballafte Bettfampfe anguftellen, in welchen er felbft mit ben Begnern wetteifernd auftrat. Diefen nun vertrieben die Alexandriner, ba er aber brei Tochter hatte, von benen nur die altefte eine ebeliche mar, fo ernann= ten fie biefe gur Ronigin; feine beiden unmundigen Gobne aber fielen ganglich aus ihrer damaligen vortheilhaften Stellung. Bum Gemahl für die eingesette [Ronigin] aber holten fie aus Sprien einen gewiffen Cubiofaftes 59), welcher vom Geschlechte ber Sprifden Ronige zu fein vorgab. Diefen jedoch ließ die Ronigin [fcon] nach wenigen Tagen erdroffeln, da fie fein gemeines und unedles Wefen nicht ertragen konnte.

58) Daher eben fein Beiname Muletes, b. h. ber Flotift.

<sup>59)</sup> Richtiger vielleicht nicht als Eigenname ju nehmen, fondern "einen gewiffen Salgfichhandler" ju überfeben, benn bieß bebeutet biefer Spottname bes breigehnten Ptolemaus.

An feine Stelle trat Archelaus, der gleichfalls vorgab-ein Gohn bes Mithridates Eupator ju fein; er mar aber [eigentlich] ein Sohn jenes Archelaus, der gegen Gulla tampfte, bernach jedoch von den Romern geehrt murbe, ber Grogvater bes legten ju unfrer Beit herrichenden Ronigs von Rappadocien, und Oberpriefter zu Romana in Bontus. Er hielt fich damals beim Gabinius auf, um mit ihm gegen die Barther ju Relde ju ziehen, wurde aber hinter beffen Ruden burch einige [Freunde] ber Ronigin jugeführt und jum Ronig ausgerufen. Babrend Diefer Reit begunftigte Bompejus Dagnus ben nach Rom getommenen Auletes, empfahl ihn dem Senate und bewirkte ihm bie Beimtehr, ben meiften ber gegen ihn abgeordneten Gefandten aber, beren hundert waren, ben Tod. Unter ihnen mar als Sauptgefandter and ber Atademiter Dion. Ptolemaus aber, vom Gabinius gurud= geführt, todtete nicht nur ben Archelaus, fondern auch beffen Tochter; als er jedoch die Berrichaft nicht lange Beit genoffen hatte, ftarb er an einer Rrantheit und hinterließ zwei Gohne und zwei Tochter, von be-Die Alexandriner ernannten nun ben nen Rleopatra die altefte mar. alteren der Gobne und die Rleopatra ju Ronigen; doch die Unhanger bes Junglings erregten einen Aufruhr und vertrieben Die Rleopatra; Diefe aber ging mit ihrer Schwefter nach Sprien. - Bu Diefer Beit tam Pompejus Magnus, aus Balapharfalus 60) fliebend, nach Belufium und jum Berge Rafius. Ihn nun tobteten bie Anhanger bes Ronige durch Meuchelmord; Cafar aber ließ, ale er bingetommen war, ben Jungling aus dem Bege raumen , und feste die aus der Berbannung gurudberufene Rleopatra gur Ronigin von Megypten ein; gum Mitregenten aber ernannte er ihren noch übrigen gang jungen Bruber. Rach Cafars Tode und ber Schlacht bei Philippi ging Antonius nach 797. Afien hinüber und ehrte die Rleopatra außerorordentlich, fo daß er fie fogar für feine Gemablin erflarte und Rinder mit ihr zeugte; auch unternahm er mit ihr 61) ben Aftischen Rampf und floh mit ihr. Darauf aber vernichtete der fie verfolgende Augustus beide, und beruhigte bas gemißhandelte Megypten.

61) Rach Korai's Emend. συνήρατο έχείνη flatt συνήρατο έχείνη. Strade. VII.

<sup>60)</sup> Rach der von Korai hergestellten richtigern Lesart Παλαιφαρσάλου statt Παλαιοφαρσάλου.

12. Jest ift es eine [romifche] Broving, welche gwar anfebnliche Steuern entrichtet, aber bon redlichen Mannern verwaltet wird, bie immer als Statthalter babin gefendet werden. Der Bingefendete nun vertritt die Stelle Des Ronigs und unter ibm ftebt ber Dberrichter. ber die meiften Rechteftreite entscheidet. Gin andrer [Beamte] aber ift ber fogenannte 3biologos 62), der Berrechner herrenlofen Gutes und [alles] beffen, mas [fonft noch] bem Raifer anfallen muß. Diefem find Freigelaffene und Sausverwalter bes Raifers beigeordnet, mit größeren und tleineren Geschäften betraut. Auch fteben [dort] brei Legionen bes Beers, von welchen die eine in ber Stadt liegt, die anbern im Lande; außer ihnen aber noch neun Coborten ber Romer, brei in der Stadt, brei an der Grenze Aethiopiens in Spene, als Schutwache der Gegend, und drei im übrigen Lande ; endlich auch noch drei Reiterschaaren, gleicherweise an geeigneten Orten vertheilt. Bon einbeimischen Obrigfeiten find in ber Stadt 63) [zuerft] ber Eregetes 64), ber, in Burpur getleidet und altherfommlicher Chren theilhaft, die Beforgung aller ber Stadt nutlichen [Geschäfte] bat, bann ber Staatsichreiber und ber Oberrichter; ein vierter ift ber Befehlshaber ber Rachtwache. Diefe Obrigkeiten nun bestanden zwar 65) auch unter ben Ronigen, weil aber die Ronige ben Staat ichlecht verwalteten, verschwand durch die Gefetlofigfeit auch der Bobiftand ber Stadt. . Daber verabicheut Bolybius, ber in ber Stadt mar, ben bamaligen Ruftand und fagt, daß drei Menfchentlaffen die Stadt bewohnen, [auerft | bas Megyptische und einheimische 66), reizbare und nicht burgerlich gefinnte 67) Bolt; bann bas läftige 68), gablreiche und gugel=

<sup>62)</sup> Rach Korai's Emend. iδιόλογος ftatt ίδιος λόγος. Es ist unter biesem Litel wahrscheinlich ein Procurator Caesaris, ein kaiserlicher Fiscal, zu verstehen.

<sup>63)</sup> Rach der von Korai hergestellten richtigern Lesart κατα πόλιν statt

<sup>64)</sup> D. h. eigentlich der Ausleger, Deuter.

<sup>65)</sup> Rach der richtigern Lebart noav µèv ov fatt noav d'ov.

<sup>66)</sup> Παά Rorai's Emend. τό τε Αλγύπτιον καὶ ἐπιχώριον φῦλον.
Vulgo τό τε Αλγύπτιον καὶ τὸ ἐπιχώριον φῦλον.

<sup>67)</sup> Statt πολιτικόν nämlich ist offenbar das Gegentheil ov πολιτικόν (wie Lyrwhitt wollte) oder απολιτικόν (wie Kramer will) zu lesen.

<sup>68)</sup> Diefes fage hat Kramer, den Sprachgebrauch des Pulpbius (3. B.

lose Soldnervolt; denn nach einer alten Sitte unterhielt man Fremdlinge, welche die Waffen führten, aber bei der Richtswürdigkeit der
Könige mehr zu herrschen, als sich beherrschen zu lassen gelernt hatten. Eine dritte Klasse waren die Alexandriner, aus denselben Gründen
nicht ächt bürgerlich gesinnt, dennoch aber besser, als Jene; denn obgleich Mischlinge 69), waren sie doch ursprünglich Pellenen und der
allgemeinen Sitte der Hellenen eingedenk. Als aber auch dieses Bolk
wernichtet war, besonders durch Euergetes Physkon, unter welchem 798.
Bolybius nach Alexandria kam 76) (denn der mehrmals durch Ausruhr bedrängte Physkon gab die Bolksmenge den Soldaten zur Ermordung Preis), da also, sagt er, die Lage der Dinge in der Stadt
eine solche war, blieb in der That [nur noch] jener Ausspruch des
Dichters übrig 71):

Din nach Megnptos ju gehn, einen Weg fo lang und gefahrvoll 72).

13. Eben so, wo nicht noch schlimmer, war auch die Verwaltung der späteren Könige. Die Kömer verbefferten, wie man sagen barf, das Meiste nach Kräften, indem sie die Stadt so einrichteten, wie ich oben sagte, im Lande aber gewisse Unterbefehlshaber 73), die sogenannten Romarchen und Ethnarchen 74) anstellten, benen die Besorgung der minder wichtigen Geschäfte übertragen war. Der haupt-

<sup>2, 23, 1.</sup> u. 31, 25, 4.) berudfichtigend, aus einer fehr guten handfcrift hingugefügt.

<sup>69)</sup> Nach der von Koral hergestellten richtigern Lebart καλ γάρ εί μιγάθες, Έλληνες όμως satt καλ γάρ οι μιγάθες Έλληνες, όμως u. s. w.

<sup>70)</sup> Rach Korai's Anordnung der Stelle, der den Bunkt nach Πολύβιος tilgt, die folgenden Worte χαταστασιαζόμενος γάρ bis διέφθειρε in Parenthefe fetzt, und mit τοιούτων δή, φησίν, όντων einen wiederholten Bordersat beginnt.

<sup>71)</sup> D. h. blieb es nur noch ubrig, jenen Ausspruch des Dichters auf Megypten angumenden.

<sup>72)</sup> Som. Odpff. 4, 483.

<sup>73)</sup> Die gewöhnliche, auch von Kramer und Meinete beibehaltene, Lesart έπιστρατήγους konnte nach der Analogie von έπιδημιουργός, έπιθήρας-γος u. s. w. nur den στρατηγοίς Borgesetzte bedeuten, was keinen passenden Sinn giebt. Daher verwandse ich dieses äπαξ λεγόμενον nach Korai's Conj. in ύποστρατήγους.

<sup>74)</sup> D. h. Gaus und Rreisvorsteher.

puntt ber gludlichen Lage ber Stadt ift ber, bag biefer Ort in gang Meanvten ber einzige fur Beides mohl geeignete ift, fowohl fur ben Seehandel wegen des trefflichen Bafens, als fur den Landhandel, weil ber Strom Alles bequem binab tragt und an einem folchen Orte aufammenführt, welcher der größte Sandelsplat der Belt ift. -Diese Borguge ber Stadt also mochte man anführen konnen. Die Einfünfte Megyptens aber giebt Cicero in einer Rede an 75), worin er fagt, bag vom Bater ber Rleopatra, bem Auletes, jahrlich 12,500 Talente 76) an Steuern erhoben wurden. Benn alfo Jener, der den Staat fo folecht und leichtfinnig verwaltete, fo große Ginfunfte batte, wie boch muffen fie ferft jest veranschlagt werden, ba fie mit fo großer Sorafalt vermaltet werden, und durch den Indischen und Troglodutifchen Bandel fo fehr vermehrt worden find ? Denn fruber magten taum amangig Schiffe ben Arabifchen Meerbufen gu durchfegeln, fo baß fie über die Meerenge hinaus fuhren, jest bagegen werden felbft große Flotten bis nach Indien und bis zu den Aethiopischen Landspigen entfendet, von wo die koftbarfte Ladung nach Aegypten gebracht und von Da wieder in die übrigen gander verfandt wird, fo daß doppelte Rolle einkommen, die einen von der Ginfuhr, die andern von der Ausfuhr; von febr theuern Baaren aber find auch die Rolle boch. Dazu bat die Stadt auch ben Alleinhandel. Denn Alexandria ift fo ziemlich bie einzige Riederlage folder Baaren und liefert fie dem Auslande. Roch mehr aber fann fich von der gludlichen Lage überzeugen, wer bas Land burchreift und gwar guerft die am Ratabathmus beginnende Rufte. Denn bis dabin reicht Aegypten ; junachft aber folgt Cprengita und bie es umwohnenden Barbaren, die Marmariden.

14. Bom Ratabathmus nämlich bis Baratonium 77) beträgt bei gerader Fahrt der Weg neunhundert Stadien. Paratonium aber ist eine Stadt mit einem großen hafen von etwa vierzig Stadien. 799. Einige nennen die Stadt Paratonium, Andre aber Ammonia. In dem Zwischenraume liegen der Fleden der Aegyptier, die Landspige

<sup>75)</sup> Die aber verloren gegangen ift.

<sup>76)</sup> D. h. etwa 17,187,000 Thaler.

<sup>77)</sup> Jest Gl Bareton ober Gl Bered.

Aenefisphyra 78) und die Tyndarischen Rlippen, vier kleine Inseln mit einem Safen; bann fogleich bas Borgebirge Drevanum und bie Infel Menefippia 79) mit einem Safen ; bann ber Fleden Apis 80), von weldem bis Baratonium hundert Stadien und bis zum Ammonstempel fünf Tagereisen find; von Baratonium aber [bis Alexandria] 81) find etwa 1300 Stadien. 3mifchen beiden ift querft eine Landfpige von weißer Erbe, Leute Afte 82) genannt; dann der Safen Phonikus und ber Rieden Bnigeus; bann die Insel Bedonia 83) mit einem Safen ; bann Antiphra 84) in geringer Entfernung vom Meere. 3war erzeugt Diefe gange Landschaft feinen guten Bein, indem jede Flasche mehr Seemaffer ale Bein enthält, den man Libpichen nennt und ben bas gemeine Bolt in Alexandria neben dem Biere trinkt; am meiften jedoch wird Untiphra [beshalb] versvottet. Dann folgt der Bafen Deris 85), fo benannt megen eines naben fcmargen und einem Relle abnlichen Relfens. Ginen ibm naben Ort nennt man Bephyrium; dann ber Bafen Leufaspis und mehrere andre; dann bas Rynos Sema 86); dann Tapofiris 87), nicht am Deere, welches gablreichen Bolfsbefuch em-

<sup>78)</sup> Ich folge der nach Grosfurd's Borgange von Kramer wiederhergestellsten Lesart Αδνησίσφυρα statt Νησισφύρα. Bgl. Ptol. 4. 5, 4.

<sup>79)</sup> Rach der von Kramer hergestellten richtigern Lebart Alνησίππεια (Ratt Alνησίπαστα, was blos die Ausgaben seit Hopper, aber keine Handichraeigen); denn bei Btol. 4, 5, 75. heißt die Insel Alνήσιππα.

<sup>80)</sup> Wahrscheinlich gehoren biefem Fleden Die Ruinen im Thale Bouns

<sup>81)</sup> Daß hier die Worte ele Alegardoesar ausgefallen find, faben icon Mannert, Letronne und Grost., weshalb Rramer und Meinete fie in ben Lert aufgenommen haben.

<sup>82)</sup> D. h. eben Beifes Ufer.

<sup>33)</sup> Ich behalte die alte Lebart Πηδονία bei, melche sammtliche neueren Serausg. seit Pzschuck (allerdings aus einigen Handfar.) in Σίδονία verwans dett haben; denn auch Ptol. 4, 5, 75. führt die Insel unter dem Namen ' Πηδωνία auf, nachdem er schon vorher §. 32. auch eine Stadt dieses Ramens im Libyae Nomos erwähnt hat.

<sup>84)</sup> Am heutigen Ras Damheite,

<sup>25)</sup> D. h. das Fell. Die dabei gelegene Landspise ist vielleicht bas heutige Et Depf, benn das auf unsern Karten erscheinende Kap Deras liegt wohl zu weit westlich. Bgl. mein Sandb. der alt. Geo. II. S. 820. Rote 80.

<sup>86)</sup> D. h. bas Dundegrabmal.

<sup>87)</sup> hier ift unfreitig bas weiter unten f. 16. noch einmal vortommenbe Rlein:Lapoliris gemeint, beffen Ruinen fich beim heutigen El hammam finden.

pfängt. (Es giebt auch noch ein andres Taposiris, ziemlich weit von der Stadt 88)). In seiner Rähe sindet sich am Meere eine selfige Gegend, welche gleichsalls zu jeder Zeit des Jahres eine Menge fröhlicher Festgenossen 99 aufnimmt; dann Plinthine, der Fleden des Nicias, und die Festung Cherrhonesus, schon nahe bei Alexandria und seiner Netropolis, etwa siebenzig Stadien davon. Der dis hierher reichende See Maria 90) balt in der Breite mehr als 150, in der Länge weniger als 300 Stadien. Er enthält auch acht Inseln, und das ganze User ringsum ist gut bewohnt. Auch sindet sich in dieser Gegend ein solcher Uebersluß an Wein, daß der Marestische Wein sogar zum Altwerden ausgefüllt wird.

15. In den Aegyptischen Sumpsen und Seen wächst die Bapierftaude und die Aegyptische Bohne, woraus man Trinkbecher macht, beides fast gleich hohe, etwa zehnschuhige 91) Stengelgewächse. Die Bapierstaude ist ein kahler Stengel mit einem Bollbüschel an der Spize; die Bohne dagegen treibt an vielen Stellen Blätter und Blüthen hervor und [trägt] eine unster Bohne ähnliche, nur in Größe und Geschmack davon verschiedene Frucht. Die Bohnengebüsche gewähren daher für die, welche darin speisen wollen, einen lieblichen 800. Anblick und Ergözlichkeit; denn man speise in mit Gemächern versehenen Rachen, die in das Dickicht der Bohnengebüsche eindringen und von ihren Blättern umschattet werden. Diese nämlich sind sehr groß, so daß sie auch als Trinkgesäße und Schalen gebraucht werden; denn sie haben auch eine dazu dienliche Höhlung. Daher ist denn auch Alexandria in den Berkstätten ganz voll von ihnen, die man als Gefäße benutzt, und die Landleute beziehen von diesen Blättern einen

<sup>36)</sup> Ramlich Alexandria. Ich seige übrigens die Worte καὶ ἄλλη δ' ἐστὶ Ταπόσερις — - Εκανώς in Parenthese und beziehe die solgenden Worte αὐτῆς δὲ πλησίον auf das vorher genannte Taposiris. Das ,,, ziewlich weit von Alexandria" liegende Taposiris aber ist wohl die auch von andern Schriststellern genannte Stadt in Marmarika, welcher die Ruinen von Abustr angehören.

<sup>89)</sup> Nach der von Rosai und den neuern Herausgebern aufgenommenen Conj. Iprwhitt's κωμάζοντας flatt ακμάζοντας.

<sup>90)</sup> Siehe oben Rote 41.

<sup>91)</sup> Raturlich hat man mit Korai und den neuern Herausg. δεκάποδες fatt δέκα πόδες ju fcreiben.

Theil ihrer Einnahmen. So beschaffen also ift die Bohne; die Papierstaude aber wächst hier zwar nicht häusig (benn sie wird nicht gepslegt), häusig dagegen in den unteren Theilen des Delta, und zwar eine schlechtere und eine bespere für die Priester. Auch hier aber haben Einige, die ihre Einfünste erhöhen wollten, die Schlauheit der Judier angewendet, welche Jene bei der Dattel, besonders der Nußdattel und beim Balsam erfanden. Denn sie lassen sie nicht an vielen Orten wachsen und indem sie durch die Seltenheit den Preis in die Söhe treiben, vermehren sie zwar so 92) ihre Einkunste, vernichten aber die allgemeine Benutzung.

16. Beht man zum Ranobischen Thore hinaus, so bat man zur Rechten ben mit bem See verbundenen, nach Ranobus führenden Ranal. Auf diesem geht die Fahrt sowohl nach Schedia zum großen Fluffe, als nach Ranobus, querft jedoch nach Eleufis. Diefer Bohnort liegt unweit Alexandria und Rifopolis am Ranobifchen Ranale felbft und bat Speifefale und Bimmer mit iconer Musficht fur Manner und Frauen, Die fcwelgen wollen, gewiffermagen ein Anfang Des Ranobifchen Lebens und ber dortigen Ausschweifungen. Bandert man aber von Gleufis ein wenig weiter, fo trifft man gur Rechten ben nach Schedia fubrenden Ranal; Schedia aber ift vier Schönen 93) von Alexandria entfernt und ein Bohnort gleich einer Stadt, in welchem fich ber Schifffand für die mit Gemächern verfebenen Barten befindet, auf welchen Die Statthalter bas obere Land beschiffen; auch ift bier bas Bollamt fur die ftromab= und ftromaufgebenden Baaren; weshalb auch eine Schiffbrude über ben Strom geschlagen ift, von welcher auch ber Ort feinen Ramen hat 94). Dem nach Schedia führenden Ranale zu aber geht die weitere Sahrt nach Ranobus parallel mit der Seefufte von Bharus bis jur Ranobifden Mundung. Denn zwifden der See und dem Ranale giebt fich eine schmale Erdzunge bin, auf welcher binter Nitopolis sowohl Rlein-Tapoficis als die Landspipe Bephyrium mit

<sup>92)</sup> Ich behalte mit den neueften Herausg. Die alte Lebart obrus bei, welcher Lischude die andre örrus vorzieht, Koral aber die Conj. avrois subskituirt wissen will.

<sup>93)</sup> D. h. 120 Stadien ober 3 geogr. Reilen. Bgl. unten f. 24.

<sup>94)</sup> Denn Ghedia (oxedia) bedeutet eben eine Schiffbrude.

einem Kleinen Tempel der Aphrodite Arfinoe liegt. Bor Alters foll hier auch eine Stadt Thonis gelegen haben, gleichnamig jenem Ronige, der den Menelaus und die Selena gastfreundlich aufnahm. Benigstens spricht der Dichter von den Arzneimitteln Helena's also:

801. Rraftige, Die Bolydamna ihr gab, Ihon's Chegenoffin 95).

- 17. Ranobus <sup>96</sup>) ist eine auf dem Landwege 120 Stadien von Alexandria entfernte, dem dort verstorbenen Steuermanne des Menelaus gleichnamige Stadt, welche den mit großer Beiligkeit verehrten Tempel des Serapis enthält, der auch Heilungen bewirkt, so daß auch die angesehensten Männer daran glauben und entweder selbst für sich darin schlasen, oder Andre für sich [darin schlasen lassen] <sup>97</sup>). Es schreiben auch Einige die Heilungen auf, Andre aber die Wirkungen der dortigen [Traum]orakel. Bor Allem [merkwürdig] aber ist die Wenge derer, die von Alexandria auf dem Kanal Lustsahrten dahin machen; denn alle Tage und Rächte ist er voll von Rännern und Weisbern, welche sich theils auf den kleinen Rachen mit der äußersten Ausgelassenheit in Flötenspiel und zügellosen Tänzen ergehen, theils in Kanobus selbst am Kanal gelegene und für dergleichen Zügellosigkeit und Schwelgerei geeignete Herbergen haben.
- 18. Rach Kanobus folgt Gerakleum mit einem 98) Tempel bes Herkules, dann die Kanobische Mundung und der Anfang des Delta. Die Landschaft zur Rechten der Kanobischen Mundung ift der Menelaitische Romos, so benannt nach dem Bruder des erften Ptolemaus, wahrlich aber nicht nach dem Helden, wie Einige behaupten, unter welchen auch Artemidorus ift. Rach der Kanobischen Mundung folgt die Bolbitinische, dann die Sebennytische und Phatnische, der Größe

96) Den in mehreren Sanbichriften fehlenben Artifel To vor Hoanleovs lepon hat Roral mit Recht geftrichen.

<sup>95)</sup> Som. Dooff. 4, 228.

<sup>96)</sup> Jest Ruinen bei Abufir.

<sup>97)</sup> Rach ber von Kramer hergestellten richtigern Lebart & Exégous statt a feregow; benn es ist hochft unmahrscheinlich, baß sie seibst für Andere darin geschlasen hatten; wohl aber pflegten die Priester in solchen Tempeln statt der Aranten felbst zu schlasen. Bgl. oben 14, 1, 44. p. 649. Cas. Unfrer Stelle sehr abnilch ift auch die 16, 2, 35. p. 761. Cas.

nach die britte nach ben zwei erften, welche bas Delta begrenzen; benn fie trennt fich auch nicht weit von der Spige nach bem Innern bes Delta bin. An die Bhatnifche fcblieft fich die Mendefische an; dann folgt die Tanitische und gulegt die Belufische. 3mifchen diefen aber find noch andre unbedeutendere, gleichsam falfche Mundungen. Die Mundungen [alle] haben zwar Ginfahrt, jedoch teine bequeme, auch nicht für große Schiffe, fondern [nur] für Ruderbote, weil fie feicht und sumpfig find. Borguglich bediente man fich ber Ranobifden Dundung ale eines Stavelplages jur Beit, wo bie Bafen Alexandria's verschloffen waren, wie wir oben fagten 99). - Rach der Bolbitinifchen Mundung ragt eine niedrige und fandige Landfpipe weit [in's Meer] hinans; fie heißt Agnu-teras 100); bann folgt die Barte bes Berfeus 101) und die Befte der Milefier. Denn unter Bfammetichus (der ein Reitgenoffe bes Debers Cyaxares mar) 102) gelangten mit breißig Schiffen ausgelaufene Dilefter an die Bolbitinifche Dundung, wo fie landeten und die ermabnte Befte erbauten; nachher jum Saitiichen Romos binaufgeschifft befiegten fie ben Ingros in einer See-Schlacht und grundeten die Stadt Raufratis 103) nicht weit oberhalb 802. Schedia. Geht man von der Milefischen Befte nach der Sebennytischen Mundung por 104), fo trifft man zwei Seen, beren einer nach ber Stadt Butos 105) ber Butifche beifit, bann die Stadt Sebennptus 106)

<sup>99)</sup> Bgl. oben f. 6. p. 792. Cas.

<sup>100)</sup> D. h. Weibenhorn; benn ayvos (ober ayovos) ist jene Weibenart, welche die Romer vitex, die neueren Botaniker aber aber (mit Beibehaltung der irrigen Etymologie vom Romischen agnus) Agnus castus ober Keuschlamm mennen.

<sup>101)</sup> hier irrt Strabo; benn biefe Warte bes Berfeus lag nach herob. 2, 15. vielmehr am westlichen Ende bes Delta, folglich an ber Ranobifchen Rundung.

<sup>102) 3</sup>ch folge der von Kramer hergestellten Ledart der Handschr. κατά Κυαξάρη δ' οὖτος ην τον Μηδον, welche Worte ich mit ihm in Parenthese sete.

<sup>103)</sup> Diefe jest verschwundene Stadt ift in der Rafe von Salhabichar ju fuchen.

<sup>104)</sup> Nach Korai's wenigstens durch eine Sandschr. bestätigten Emend. προϊόντι statt προσιόντι.

<sup>105)</sup> Jest Rom Rafir.

<sup>106)</sup> Bei Strabo mit der Adjectisform ή Σεβεννυτική πόλις; jest Sjemnuti, Samanhud oder Semennud.

und Sais 107), die Hamptfladt des untern Landes, in welcher Athene verehrt wird; auch ift in ihrem Tempel die Gruft des Pfammetichus. Bei Butos liegt auch hermopolis auf einer Insel; in Butos aber finset fich ein Orakel der Leto.

19. Im innern Lande ift oberhalb der Sebennytischen und Phatnischen Mündung im Sebennytischen Romos die Insel und Stadt Rois 108). [Dort] liegen auch hermopolis 109), Lytopolis 110) und Mendes 111), wo Pan verehrt wird und unter den Thieren der Bod; ja, wie Pindar sagt, vermischen sich daselbst [sogar] die Bode mit den Frauen 112). In der Rähe von Mendes ist auch Diospolis 113) mit den es umgebenden Sümpsen und Leontopolis 114); dann weiter entfernt die Stadt Bustris 115) im Bustritischen Romos und Rynosposits 116). — Eratosthenes sagt, zwar sei das Bertreiben der Fremden eine allen Barbaren gemeinsame Sitte, die Aegyptier aber würden derselben nur der über Bustris im Bustritischen Romos erdichteten Sagen wegen beschuldigt, weil die Späteren die Ungastlichseit dieses Gaues rügen wollten; denn wahrlich nie habe es einen König oder Zwingsherrn Bustris gegeben. Dazu sührt man auch noch jenen Bers des Dichters an:

107) Jest Sa el. Daggar.

110) Diefefes Lytopolis im Delta wird fonft nirgends ermannt und last fic nicht naher bestimmen.

111) Best Admoun.

"Beim fteilen Geklipp des Meers vor Mendes Und des Reilos außerftem horn, wo den Frau'n

Die geiftbesteigenden Bode fich vermifchen") hat Rramer (dem Meinete folgt) mit Recht als ein Gloffem aus dem Terte herausgeworfen, da fie in zwei fehr guten Sandiche. fehlen.

113) Bahricheinlich jest Telliel. Debeleh.

<sup>108)</sup> Bermuthlich bas heutige Satha. Bgl. mein Sands, D. alt. Geo. II. S. 797. Note 0.

<sup>209)</sup> D. h. Hermopolis Minor, das jegige Ptiminhor ober Damanhur. (hermopolis Magna wird erst unten f. 41. p. 813. Cas. ermannt.)

<sup>112)</sup> Die in den meisten handschr. und Ausg. hier folgenden Berfe des Bindar (welche Großt. fo überfest:

<sup>114,</sup> Jest Temfioti ober Effuit.

<sup>115)</sup> Roch jest Bufpr ober Mbufir.

<sup>116)</sup> Jest DehalletieliRebir.

Din nach Megnptos ju gehn, einen Weg fo lang und gefahrvoll 117).

Sehr viel habe dazu auch theils der Mangel an hafen, theils der Umftand beigetragen, daß auch nicht einmal der [wirklich] vorhandene bei Bharus zugänglich, sondern von räuberischen, den Landenden nachstellenden Minderhirten bewacht war. Die Karthager hätten sogar, wenn ein Fremder nach Sardinien oder zu den Säulen vorbeifuhr, das Schiff versentt; und beshalb werde auch den meisten Rachrichten über die westlichen Länder wenig Glauben geschenkt. Auch die Berser sühreten ja die Gesandten boshafter Weise auf Umwegen und durch schwer passifirbare Gegenden.

- 20. [Den Bustritschen] berührt sowohl der Athribitische Nomos mit der Stadt Athribis 118), als auch noch der Prosoptische, worin die Stadt der Aphrodite 119). Oberhalb der Mendesischen und der Tanitischen Mündung ist ein großer See, der Mendesische und Leontopolitische Nomos, die Stadt der Aphrodite 120) und der Pharbeitische Nomos; dann die Tanitische Mündung, welche Einige die Satische nennen, und der Tanitische Nomos und in ihm die große Stadt Tanis 121).
- 21. Zwischen der Tanitischen und Pelusischen Mundung sind Seen und große, zusammenhängende Sumpse, welche viele Fleden enthalten. Auch Pelusium 122] selbst hat rund umher liegende Sumpse 803. und Moraste, welche Einige Barathra 123) nennen. Die Stadt ist über zwanzig Stadien vom Meere erbaut, hat einen Mauerumfang von zwanzig Stadien, und ist von dem pelos [d. h. Schlamme] der

<sup>117)</sup> Siehe oben f. 12. a. G.

<sup>118)</sup> Die Worte Rai "ADoipis nolis hat erft Kramer aus Sanbicht. und Steph. Bog. v. "ADlific hingugefügt. Die Stadt heißt noch jest Athrabi, Atrib. Erib.

<sup>119)</sup> Aphroditopolis, unftreitig diefelbe Stadt, die herod. 2, 41. (gleichsbedeutend) Atarbechis nennt, und das heutige Chybyn el. Roum. Bgl. mein handb. d. alt. Geo. 11. G. 796.

<sup>120)</sup> Dieses zweite Aphroditopolis im Leontopolitischen Romos (also in der Rähe von Leontopolis und in der Gegend des heutigen Dorfes el-Mengalah zu suchen) wird von keinem andern Schriftsteller erwähnt.

<sup>121)</sup> Jest Sjani ober San.

<sup>122)</sup> Beim heutigen Tineh.

<sup>123)</sup> D. h. Bafferschlunde.

Morafte 124) benannt. Her ift Aegypten auch von den öftlichen Gegenden um Phönicien und Judaa her schwer zugänglich. Auch aus dem Nabatäischen Arabien, welches angrenzt, führt durch diese Gegenden der Weg nach Aegypten. Das Land zwischen dem Nil und dem Arabischen Meerbusen aber ift [schon] Arabien und am äußersten Ende deffelben liegt Pelusium. Es ist aber durchaus Wüste und für ein Heer unzugänglich. Die Landenge zwischen Pelusium und dem Winkel bei Heroonpolis hält tausend 125) Stadien oder, wie Posidonius sagt, weniger als tausend fünshundert. Zu dem, daß sie wasserlos und sandig ift, enthält sie auch eine Menge im Sande verborgener Kriechethiere.

- 22. Die von Schedia nach Memphis hinanschiffenden treffen zur Rechten sehr viele Fleden bis zum See Maria, unter denen auch der sogenannte Fleden des Chabrias ift. Am Strome selbst liegt Hermopolis 126), dann Gynäsopolis 127) und der Gynäsopolitische Romos; gleich darauf folgt Momemphis 128) und der Momemphitische Nomos. Dazwischen sühren viele Kanäle in den Mareotis. Die Momemphiten verehren die Aphrodite; auch wird [von ihnen] eine heilige Kuh unterhalten, wie in Memphis der Apis und in Heliopolis der Mnevis. Diese [Thiere] werden für Götter gehalten, die bei den Andern aber (denn wirklich wird bei Bielen, theils innerhalb, theils außerhalb des Delta, entweder ein Stier oder eine Kuh unterhalten), die werden zwar nicht für Götter, aber doch für heilig angesehen.
- 23. Oberhalb Momemphis find zwei Natronfeen, die fehr viel Natron enthalten, und der Natrongau 129). hier wird Serapis ver-

<sup>124)</sup> Ich glaube Grosturd folgen ju muffen, welcher das xal vor των τελμάτων weggulaffen rath; denn mare die Stadt vom Schlamme und den Boraften benannt, fo mußte fie ja Pelutelmation heißen.

<sup>125)</sup> Rach der schon von Letronne und Groefurd vorgezogenen und von Kramer zuerst wirklich aufgenommenen Lebart der Epitome zillwe fatt ex-

<sup>126)</sup> Siehe oben Rote 109.

<sup>127)</sup> Bgl. mein Sande. b. alt. Geo. II. 6. 779. Rote 41.

<sup>128)</sup> Bermuthlich an ber Stelle bes heutigen Panouf.Rhot. Bergl. mein Sanbb. b. alt. Geo. II. G. 796.

<sup>129)</sup> Der ber Romos Ritriotes.

ehrt und nur bei Diesen wird in Negypten ein Schaf geopsert. hier in ber Rahe liegt auch die Stadt Menelaus, zur Linken aber im Delta und am Strome Raukratis 130); dann zwei Schönen 131) vom Strome entfernt Sais 132) und ein wenig oberhalb Sais das heiligthum des Ofiris, worin dieser begraben liegen soll. Doch bestreiten diese Viele, besonders die Einwohner von Phila oberhalb Spene und Elephantine; denn sie fabeln, daß Iss an vielen Orten Sarge des Ofiris in die Erde vergraben babe (doch nur einer von ihnen, und Allen unbekannt, war es, der [wirklich] den Ofiris barg), und zwar habe sie gethan, um den Typhon zu täuschen, damit er nicht käme und den Leichnam aus dem Sarge werse.

24. Dieß ift die Durchwanderung von Alexandria bis gur Spige des Delta. Artemidorus bestimmt die hinauffahrt zu acht und zwan-804. aia Schonen; dieg aber betrage, ben Schonus zu dreißig Stadien gerechnet, 840 Stadien. Dir aber bestimmte man, als ich [ben Strom] beschiffte, die Entfernungen, indem man fich an verschiedenen Orten auch verschiedener Schonenmaage bediente, fo dag man, je nach ben Orten, auch Schonen von vierzig und mehrern Stadien annahm. Und' daß bei den Aeapptiern das Schonenmaag tein feft bestimmtes ift. zeigt Artemidorus felbft im Kolgenden. Denn er fagt, von Memphis bis Thebais halte jeder Schonus hundert und zwanzig Stadien, von Thebais bis Spene aber fechszig; und die hinauffahrt von Belufium bis ju derfelben Spige [bes Delta] bestimmt er, fich deffelben Maages bedienend, zu funf und zwanzig Schonen oder 750 Stadien. -Wenn man von Belufium ausgebe, [fagt er weiter], fo fei ber erfte Ranal berjenige, welcher die fogenannten Seen bei ben Moraften fulle ; ihrer find zwei und fie liegen zur Linken des großen Stromes oberhalb Belufium in Arabien. Er gebentt auch noch andrer Geen und Ranale in benfelben Theilen [bes Landes] außerhalb bes Delta. Bei bem einen See liegt auch ber Sethroitische Romos; er gablt aber

<sup>130)</sup> Diefe gang verschwundene Stadt ift beim heutigen Salhadicar ju fuchen.

<sup>131)</sup> Bgl. unten f. 24.

<sup>132)</sup> Jest Ga el-Paggar.

<sup>1889)</sup> Rach der von Korai hergestellten Lebart der Pandichr. πρώτην statt πρώτον.

auch diefen als einen der gehn im Delta auf. In Diefelben Geen 184)

ergießen fich auch noch zwei andre Ranale.

25. Ein andrer Ranal aber ergießt fich bei der Stadt Arfinoë 136), welche Einige Rleopatris nennen, in das Rothe Meer und den Arabiiden Deerbufen. Er durchftromt auch die fogenannten Bitterfeen, welche früher bitter waren, fich aber, als ber erwähnte Ranal aezogen war, burch Beimischung bes Fluß waffere veranderten, fo baß fie jest fifdreich und voll von Baffervogeln find. Bezogen murbe ber Ranal Anfangs [icon] vom Sefoftris [noch] vor bem Trojanifchen Rriege; Andre jeboch fagen, vom Sohne bes Bfammetichus, ber aber nur ben Unfang bagu machte, und bann aus dem Leben ichied; fpater aber vom erften Darius, ber die Fortsetzung des Bertes übernahm. Allein auch Diefer gab, burch einen falfchen Bahn bewogen, bas ichon ber Bollenbung nabe Bert wieder auf; benn man redete ihm ein, bas Rothe Meer liege hoher ale Megypten, und wenn die gange dagwischen liegende Landenge burchgraben wurde, fo werde gang Megypten vom Meere überfluthet werden. Die Btolemaifchen Ronige aber burchgruben fie und ftellten eine verschliegbare Meerftrage ber, fo daß fie, wie fie wollten, ungehindert in's außere Deer binaus- und wieder bereinfchiffen konnten. Bon der Bafferflache [der Meere] jedoch ift icon in den erften Abschnitten die Rede gewesen 136).

26. Unweit Arfinoë liegen auch heroopolis 137) und Rleopatris 138) im Binkel des Arabischen Meerbusens neben Aegypten, 805. auch hafen und Wohnorte, mehrere Kanale und diesen nahe Seen. hier ist auch der Phagroriopolitische Nomos und die Stadt Phagroriopolis. Der Ansang des in das Rothe Meer absließenden Kanals ist bei dem Fleden Phakusa, mit welchem auch der Fleden Philon's zusammenhängt. Der Kanal halt in der Breite hundert Ellen und seine

<sup>134)</sup> Rach der von Kramer und Meinele aufgenommenen Conj. Grosfurd's ελς δε τας αὐτας λίμνας flatt ελς δε τοσαύτας λίμνας.

<sup>135)</sup> Jest Abicherud bei Gues.

<sup>136)</sup> Bgl. 1, 2, 31. p. 38. u. 1, 3, 11. u. 13. p. 54. u. 56. Cas.

<sup>137)</sup> Jest Abulecheid oder Abu Rensched.

<sup>138)</sup> Strabo nimmt alfo außer bem von Einigen auch Rleopatris genannsten Arfinoe noch ein zweites Rleopatris an, von welchem fonft nichts bertannt ift.

Tiefe reicht fur schwere Laftschiffe aus. Diese Orte nabern fich ber Spige bes Delta.

27. Dort ift auch die Stadt Bubaftus 139) und der Bubaftische Romos, und über diesem der Heliopolitische. Hier liegt die Stadt Heliopolis 140) auf einem beträchtlichen, aufgeschütteten Hügel mit einem Tempel der Sonne und den in einem Gemache [desselben] unterhaltenen Stiere Mnevis, welcher bei ihnen für einen Gott angesehen wird, wie in Memphis der Apis. Bor dem Erdhügel liegen Seen, die ihren Jusluß aus dem nahen Kanale erhalten. Zett ist die Stadt völlig verödet; ihr alter, in Negyptischem Geschmad erbauter Tempel aber enthält viele Dentzeichen der Raserei und Tempelberaubung des Kambyses, der einige Tempel mit Feuer, andre mit dem Schwerte verwüsstete, sie theils verstümmelnd, theils niederbrennend, wie auch die Obelissen, von denen zwei noch nicht ganz beschädigte nach Rom gebracht worden sind, andre aber sich noch dort und in Thebä, dem jetigen Diospolis, besinden, einige noch stehend und vom Feuer beschädigt, andre aber umgeworsen.

28. Die Anordnung des Baues der [Aegyptischen] Tempel ift folgende. Bor dem Eingange zum Tempelraume ift ein gepflafterter Borplat, in der Breite etwa hundert Fuß haltend, oder auch kleiner, in der Länge aber das Drei- und Bierfache, bisweilen auch noch größer. Dieser Blat heißt Dromos 141), wie Kallimachus sagt:

- - Beiliger Dromos allhier des Anubis.

Der ganzen Länge nach find zu beiden Seiten der Breite fteinerne Sphinge in Reihen aufgestellt, zwanzig Ellen oder ein wenig weiter von einander entfernt, so daß eine Reihe van Sphingen zur Rechten, die andre zur Linken steht. Nach den Sphingen folgt eine große Borballe, dann, wenn man hindurchgegangen ift, eine andre Borhalle und noch eine [dritte]; doch ist weder die Zahl der Sphinge, noch die der Borhallen eine sest bestimmte, sondern in verschiedenen Tempeln vers

<sup>139)</sup> Jest Tell.Buftah oder Bafta.

<sup>140)</sup> Jest Matarea ober Matare.

<sup>141)</sup> D. f. eigentlich Renn: oder Laufbahn, aber auch Blat jum Promes niren.

fchieben, wie auch die Lange und Breite bes Dromos. Rach ben Borhallen folgt ber Tempel [felbft], ber noch einen großen und mertwur-Digen Bortempel und eine [an Große] ihm entsprechende Gotterhalle bat, aber fein Standbild, wenigstens fein menfchenabnliches, fondern [nur] irgend eines vernunftlofen Thieres. An beiden Seiten bes Bortempels fieben die fogenannten Tempelflugel. Dieg find zwei Mauern 806. von gleicher Sohe mit dem Tempel, welche Anfangs wenig mehr, als Die Breite ber Grundmauer des Tempels betraat, bann aber, je weiter man porwärts geht, in abweichenden Linien 142) bis auf funfzig ober fechezia Ellen von einander abfteben. Diefe Mauern erhalten auch erhabene Abbildungen riefiger Geftalten, die den Eprrhenischen und urglten Sellenischen Runftwerfen abnlich find. Auch findet fich wohl, wie in Memphis, ein auf vielen Gaulen rubendes Gebaube, welches einen barbarischen Bauftil zeigt; benn außerdem, daß die Gaulen groß und gabireich find und in vielen Reihen fteben, bat es nichts Bobigefälliges und Schöngezeichnetes, fondern zeigt mehr eine zwectlofe Arbeit.

29. In heliopolis sahen wir auch große hauser, worin die Briefter wohnten; denn es heißt, daß besonders diese Stadt vor Alters ein Wohnsitz der Priefter, jener weltweisen und sternkundigen Männer, gewesen sei; jest aber hat sowohl dieser Berein, als seine Beschäftigung ausgehört. Uns wenigstens zeigte sich dort kein solcher Beschäftigung Bestiffener, sondern nur Opferpriester und Erklärer der Tempelmerkwirdigkeiten für die Fremden. Den von Alexandria nach Aegypten hinausschiffenden Statthalter Aelius Gallus aber begleitete ein [Briefter] Namens Chäremon, der sich solcher Renntniß rühmte, jedoch als Prahler und Unwissender meistens verlacht wurde. hier also zeigte man [uns] sowohl die Häuser der Priester, als auch die Wohnzimmer des Blato und Eudozus; denn mit Plato kam auch Eudozus dahin und beide lebten daselbst bei den Priestern dreizehn Jahre 143), wie

142) 3ch folge mit Grost. der Conj. Korai's κατ' απονευσύσας γραμμάς Ratt κατεπινευούσας γραμμάς.

<sup>143)</sup> Diefe Beitangabe muß hochlich befremben. Die Epitome fest bafür blos brei Jahre an und Diog. Laet. 8, 87. gar nur fechezehn Monate. Gross . turb nimmt baher eine Lude an und vermuthet, Strabo werde Ern rofa n

Einige behaupten; benn fie konnten diese in der Kenntnis der himmlischen Dinge wohlersahrenen, aber geheimnisvollen und nicht sehr mittheilsamen Männer [nur] durch Zeit und Ausmerksamkeiten gewinnen, ihnen einige ihrer Lehren mitzutheilen; die meisten aber hielten diese Barbaren geheim. Sie lehrten aber [zum Beispiel] die über unfre 365 Tage hinauslausenden Theile von Tag und Nacht zur Ausfüllung der Zeit des Jahres [verwenden], und dennoch blieb das Jahr, wie so manches Andere, den hellenen so lange unbekannt, bis die neuern Sternkundigen es aus den in's Griechische übersepten Schriften der [Aegyptischen] Priester erlernten; und noch jest erlernen sie Manches von ihnen, so wie auch von den Chaldaern.

30. Bon bier nun beginnt ber Ril über bem Delta. Bas bem Sinauficbiffenden rechts von diefem liegt, nennt man Libpen, wie auch Ifcon bie Umgegend Alexandria's und des Mareotis, was aber links liegt, Argbien. Demnach ift alfo Beliopolis 144) in Arabien, in Libren aber die der Sternwarte bes Eudorus gegenüber liegende Stadt 807. Cercefura 145). Man zeigt nämlich vor ber Stadt Beliopolis, wie auch por Anidus, eine Barte, nach welcher Jener einige Bewegungen ber Simmelsförper bestimmte. Diefer Romos aber ift der Letopolitifche 146). Beiter binauficbiffend findet man Babylon 147), eine farte Reftung, wo einft einige Babplonier fich emporten und bernach von ben Ronigen daselbft einen Bohnfit erlangten. Jest ift fie Barnifonort einer der drei Aegupten bewachenden Legionen. Bon biefer Festung bis zum Ril läuft ein Bergruden, an welchem Schöpfrader und Schraubenpumpen bas Baffer aus bem Fluffe emporheben, wobei hundert und funfzig Sträflinge befchäftigt find. Bon bieraus erblicht man deutlich Die Byramiden auf dem jenfeitigen Ufer bei Demphis, welche Triemlich ] nabe find.

xαλ τρισχαίδεχα (,,brei oder auch dreigehn Jahre") gefchrieben haben, mas febr unwahrscheintich ift.

<sup>144)</sup> Rach der von Rramer aus einer guten Sandichr, hergestellten Lessart Hλίου πόλις flatt Ηλιοπολίτις.

<sup>145)</sup> Bei Andern Cercaforum, jest Gl Arfas.

<sup>146)</sup> Rach der richtigen Lesart Αητοπολίτης statt Λιτηπολίτης. Letopolis sag mahrscheinlich in der Rahe des heutigen Rerdasch.

<sup>147)</sup> Roch jest Baboul.

- 31. Rabe ift auch Memphis 148) felbft, ber Ronigsfig ber Megyp= tier ; benn vom Delta bis ju ihr find brei Schonen. Sie enthalt an Tempeln [querft] ben bes Apis, welcher berfelbe ift mit Ofiris. Sier wird ber, wie ich ichon fagte 149), fur einen Gott gehaltene Stier Apis, weiß an ber Stirn und einigen andern fleinen Stellen bes Rorpers, übrigens fcwart, in einer Tempelhalle unterhalten. Rach diefen Abgeichen wählen fie immer den gur Rachfolge tauglichen aus, wenn ber, welcher diefe Berehrung genoß, gestorben ift. Bor der Tempelzelle liegt ein Sof, an welchem fich noch eine andre Belle fur die Mutter Des Stiers befindet. In Diefen Bof laffen fie ju einer bestimmten Stunde ben Stier hinein, besonders gur Befichtigung fur die Fremden. Diefe feben ibn zwar auch durch ein Fenfter der Belle, wollen ibn aber auch braußen feben. Ift er dann ein wenig im hofe herumgesprungen, fo führen fie ibn wieder an feinen eigentlichen Standort gurud. Diefer Tempel bes Apis fteht neben bem bes Bephaftos und auch biefer ift ein prachtvolles Gebaude fomohl burch bie Große bes Tempels als alles Uebrige. Bor ihm fieht auf dem Borplage 150) ein toloffales Standbild aus einem einzigen Steinblod. Es ift aber gebrauchlich, auf diefem Borplate Rampfe von Stieren anzustellen, welche Ginige eigens bagu halten, gleich ben Roffeguchtern. Losgelaffen fturgen fie gum Rampfe gegen einander und der für den Sieger erflarte erhalt einen Breis. Auch findet fich in Memphis ein Tempel ber Approdite, Die für eine Bellenische Gottheit gilt. Ginige jedoch fagen, es fei ein Tempel ber Selene 151).
- 32. Auch ein Serapistempel ift daselbst an einem sehr sandigen Orte, so daß vom Winde Sandhügel aufgeworfen werden, von welschen wir die Sphinze theils bis zum Ropfe verschüttet, theils halb bedeckt sahen; woraus man auf die Gesahr schließen konnte, wenn einen zum Tempel Gehenden ein Wirbelwind überstele. Nemphis

<sup>148)</sup> Jest Ruinen zwifchen Metrabeni oder Myt:Rabnneh und Mohanan.

<sup>149)</sup> Siehe oben f. 22. p. 803. Cas.
150) Auf dem Dromos. Bgl. oben Rote 141. Das nach έν τῷ δρόμις in den frühren Ausg. noch erscheinende Pronomen τούτς gehört nicht hiers her, sondern zu den sich in der folgenden Zeile wiederhotenden Worten έν τῷ δρόμις, wo es auch die Handschr. haben.
151) Dder der Mondybttin.

ift eine große und volfreiche Stadt, die zweite nach Alexandria, von einer gemischten Bevölkerung, gleich den dort zusammen Angestedelten, bewohnt. Auch Seen liegen vor der Stadt und den königlichen Ballaften, welche jest zerstört und verödet find. Sie find aber auf einer 808. Anhöhe erbaut und reichen bis zur niedern Bodenstäche der Stadt. An diese stößt ein hain und See.

33. Beht man vierzig Stabien von ber Stadt weg, so ift ba eine Berabobe, auf welcher viele Byramiden fteben, Begrabniffe ber Ronige; brei aber find befonders mertwurdig, und zwei von ihnen werden fogar zu den fieben Bunderwerten gerechnet. Sie haben namlich bei vierediger Gestalt die Bobe eines Stadium und diese Sobe ift [nur] wenig großer, ale [bie Lange] jeder Seite. Auch ift die eine [Byramibe] nur wenig größer, ale die andere. Diefe 152) bat in maßiger Sobe auf einer 153) ber Seiten einen Stein, ber berausgenommen werden tann. Bird er berausgehoben, fo führt ein gefrummter Gang bis gur Gruft. Diese Byramiden nun fieben einander nabe auf derfelben Rlache; entfernter aber ift auf einer größern Erhöhung ber Bergflache Die britte, viel kleiner, als jene beiben, jedoch mit viel größeren Roften erbaut. Denn von der Grundlage an faft bis gur Mitte besteht fie aus einem ichwarzen Gestein, woraus man auch die Mörfer macht, und das man weit ber holt, nämlich von den Gebirgen Aethiopiens 154); und burch feine Barte und fcwierige Bearbeitung machte es ben Bau toftspielig. Dan fagt, fie fei bas von ihren Liebhabern errichtete Grabmal einer Bublerin, welche die Liederdichterin Sappho Doricha nennt, der Geliebten ihres eigenen Bruders Charagus, melder Lesbischen Bein zum Bertauf nach Raufratis brachte. Andre aber nennen fie Rhodopis 155) und fabeln, daß, ale fie fich badete, ein

<sup>152)</sup> Ramlich die großere.

<sup>153)</sup> Daß hier μιας vor των πλευρών ausgefallen fein muffe, fah fcon Letronne, und Rramer und Meinele haben es daher hinzugefügt.

<sup>154) 3</sup>ch folge ber von Roral wieder hergestellten richtigen Lebart der Sandschr. κομίζοντες πόρρωθεν άπο γαρ των της Αίθιοπίας όρων και τω σκληρός είναι u. s. w.

<sup>155)</sup> Die meisten. Danbidr. und alle frühern Ausg. haben Podonny (wie auch Lucian de salt. c. 2. und Plin. 36, 12, 17. schreibten), zwei sehr gute Hanbschr. aber Podoniv, was von Korai blos in Podoniv verwandelt zu

Abler einen ihrer Souhe ber Dienerin raubte, ihn nach Demphis trug und, da laeradel der Ronig im Freien figend 156) Recht fprach, über seinem Saupte schwebend ihm ben Schub in ben Schoof warf. Diefer aber, fowohl burch bas Ebenmaaf bes Soubes, als burch bas Sonderbare [ber Sache] aufgeregt, babe im Lande umbergeschickt, um Die Tragerin des Schubes aufzusuchen; in ber Stadt Raufratis aber aufgefunden und herbeigeholt, fei fie die Gemahlin bes Ronigs gemorben und habe nach ihrem Tobe bas ermahnte Grabmal erhalten.

34. Eine ber von mir an ben Byramiden gesehenen Sonderbarkeiten barf ich nicht übergeben. Es liegen nämlich vor ben Byramiden einige Saufen von Steinabfallen. In Diefen aber finden fich an Befalt und Grofe linsenabnliche Brodchen; in einigen flogt man auch auf eine Art Grauben, wie von halbenthulften Rornern. Dan fagt, es feien verfteinerte Ueberrefte von der Spelfe der Arbeiter. Dieg ift aber unwahrscheinlich 157); benn auch bei mir zu Saufe findet fich in einer Ebene ein langlicher Sugel, ber voll von linfenahnlichen Studden Tufffteins 158) ift. Auch die Deer- und Rlugfteinchen bieten faft biefelbe Schwierigkeit [ber Erklarung] bar; boch finden biefe in ber

werben brauchte, um ben richtigen Ramen ju befommen, wie er fich bei Des rob. 2, 134. und Andern findet.

156) Rach der auch von Meinete aufgenommenen Conjectur Kramer's υπαιθρίου ftatt υπαίθριος. Rerai mar ber Lesart einer einzigen Deb. Pandidrift er onalgow gefolgt, Die aber mohl nur als eine Correctur angufeben ift.

158) Dag von diefem die Rebe ift, unterliegt mohl teinem Zweifel; doch ift die Lesart der Sandichr. Aldou nuplag oder nupelag (mofur die altern Ausg. gar Aldov nogelas haben) ichwerlich richtig, da wir nur die Gubftan. tirform nugos und bas Abj. nupivos fennen, neben welchem vielleicht auch πώριος eriftirt haben mag, fo daß allenfalls λίθου πωρίου gelefen merden

tonnte.

<sup>157)</sup> Rach Letronne's Conj. oux énéouxe de flatt oux anéouxe de, mas offenbar das gerade Gegentheil von dem fagt, mas Strabo fagen will; fo daß ich nicht einsehe, wie Kramer und Meinete biefe Lebart beibehalten tonn, ten; benn wollte man annehmen, diefe Worte follten fich nicht auf die uns mittelbar vorhergebende Ertfarung ber Erfdeinung, fondern auf die gange Erfdeinung felbft begiehen, fo murbe Strabo nicht nur untlar und zweideutig, fondern auch hochft feltfam gefdrieben haben, und man murde bann vielmehr ein τούτο δε ού θαυμαστόν, oder ούκ άτοπον, oder eine ahnliche Wenbung, aber nicht ein oux antoixe de ju erwarten haben.

Bewegung durch die Strömung einen Erklärungsgrund; dort aber ist die Untersuchung schwieriger. Anderswo 159) ist auch gesagt worden, 809. daß ein ziemlich selfiger Berg bei den im Angesicht der Pyramiden 160) jenseits in Arabien gelegenen Steinbrüchen, aus welchen die Pyrami= den hervorgegangen sind, der Troische heißt und daß sich Höhlen un= ter ihm sinden und in ihrer wie in des Flusses Nähe ein Flecken Na= mens Troja, ein alter Wohnort der dem Menesaus gesolgten und dort gebliebenen Gesangenen der Trojaner.

Rach Memphis folgt die Stadt Afanthus 161), gleichfalls in Libyen, der Tempel bes Ofiris und der Sain Thebanischer Dornatacien, von welchen das Gummi tommt. Dann ber Aphroditopolitifche Romos und die gleichnamige Stadt 162) in Arabien, wo eine beilige, weiße Rub unterhalten wird. Dann ber Berakleotische Romos auf einer großen Infel, neben welcher rechts ein Rangl nach Libyen aum Arfinoitischen Romos abgeht, und zwar fo, daß der Ranal zwei Mundungen bat, zwischen welche ein Theil ber Infel hineinfällt. Diefer Romos aber ift der merkwurdigfte von allen fowohl hinfichtlich fei= nes Unblide und feiner Fruchtbarteit, ale binfichtlich feiner Ausftattung. Denn er allein ift mit großen, volltommenen und icone gruchte tragenden Dbftbaumen bewachfen, und bas Del ift gut, wenn man [ die Dli= ven] mit Sorafalt einfammelt; Die jedoch dieß vernachläffigen, gewinnen gwar vieles, aber im Geruch ichlechtes Del. Das übrige Aegypten bagegen bat teine Delbaume, ausgenommen die Barten ju Alexandria, Die es zwar bis zu Dliven zu bringen vermogen, aber tein Del geben. Der nomos trägt auch nicht wenig Bein, Getreide, Sulfenfruchte und febr viele andre Bemachfe. Auch den munderbaren See des Moris 163) enthalt er, ber durch feine Große und meerabnliche Farbe einem Meere gleicht; wie auch feine Ufer einen ben Meerestuften abnlichen Anblid ge= währen, fo daß man von biefer Begend und der beim [Tempel des] Am-

<sup>159)</sup> Bedoch nicht in den uns erhaltenen Schriften bes Strabo.

<sup>160)</sup> Rad ber Emend. Rorai's έν ὄψει ταῖς πυραμίσιν statt ἐν ύψει ταῖς πυραμίσιν.

<sup>161)</sup> Jest Dashur.

<sup>162)</sup> Diefes Aphroditopolis in Deptanomis ift das heutige Tpih, Atfich,

<sup>168)</sup> Jest Birfet el Rerun.

mon (benn beibe find auch nicht weit von einander und von Paratonium entfernt) 164) daffelbe vermuthen kann, daß nämlich, wie man
aus einer Menge von Anzeichen muthmaßen kann, jener Tempel habe
früher am Meere gestanden, ebenso auch diese Gegend früher wohl am
Meere gelegen habe, und daß Niederägypten und der [ganze] Strich
bis zum Sirbonischen See vielleicht ein mit dem Nothen Meere bei
Heroopolis und bei dem Aelanitischen Winkel zusammensließendes Meer
gewesen sei.

36. Sieruber jedoch ift [bereite] im erften Buche meiner Erbbefcbreibung 165) weitläufiger gehandelt worden, und bier ift es nur in ber Rurge zu ermahnen, indem wir fowohl bas Wert ber Ratur als bas ber Borfebung unter Ginem Gefichtspuntte ausammenfaffen. Werk der Natur ift es, daß, da fich Alles nach Ginem Punkte, der 810. Mitte bes Bangen, hinneigt und fich um benfelben rundet 166), bas Dichtefte und Mittelfte die Erbe ift, bas weniger Dichte und gunachft Rolgende aber das Baffer, und daß Beides eine Rugel ift, Die eine bicht, die andre hohl, ba fie die Erde in fich foliegt. Wert der Borfebung dagegen, baf fie, Die ebenfalls eine Schmuderin und Bildnerin ungabliger Berte ift, querft lebende Befen au ichaffen befchloß, Die fich vor den übrigen ungemein auszeichnen, und unter biefen [wieder] bie edelften, die Gotter und die Menfchen, um deren willen auch alles Uebrige geschaffen ift. Den Gottern nun wies fie den Simmel, ben Menfchen aber bie Erbe an, gleichfam die Enden des Beltalls; benn die Enden einer Rugel find die Mitte und die Dberflache. Beil nun das Baffer die Erde umgiebt, der Denfc aber tein im Baffer, fondern auf dem gande und in der Luft lebendes und vieles Licht beburfendes Gefcopf ift 167), fo machte fie auf ber Erde viele Boben

<sup>164)</sup> Ich folge auch hier (wie die neuesten Herausg.) Korai, welcher den Bunkt vor xal yao ovoe tilgt und diese und die folgenden Worte bis Napaszorlov in Parenthese sett.

<sup>165)</sup> Ramlich im 3. Rap. 6. 4. und 13. p. 49. und 55 sq. Cas.

<sup>166)</sup> Rach der von Korai hergestellten richtigen Lebart και σφαιρουμένων περί τούτο, το μέν πυκνότατον u. s. m.

<sup>167,</sup> Rach der auch von Korai und den neuern herausg. aufgenommenen Conj. Tafchude's πολλού flatt πολλούς, obgleich fich ein noch tiefer liegender Fehler in diefer Stelle ju verbergen fceint, da auch fo die Worte πολλού

und Tiefen, fo daß in biefen das gange oder boch bas meifte bie Erbe unter fich verbergende Baffer aufgenommen murbe, in jenen aber bie Erbe bervorragte und das Baffer unter fich verbarg, ausgenommen fo viel fur das Menfchengeschlecht und die daffelbe umgebenden Thiere und Bflangen nothwendig ift. Beil aber alle Dinge in beständiger Bewegung und großen Beranderungen unterworfen find (benn anders ware es nicht möglich über fo beschaffene, fo große und so viele Dinge in der Welt zu walten), fo muß man annehmen, bag weder die Erde ftets fo fortdaure, daß fie immer gleich groß bleibe, ohne fich etwas augufegen oder etwas wegzunehmen, noch auch bas Baffer; aber auch, baß beibes nicht dieselbe Lage behalte, zumal da die wechselseitige Beranderung fo naturlich und nabe liegend ift, fondern daß fowohl vieles Land in Baffer übergeht, als auch vieles Gemaffer ju Land wird, auf dieselbe Beife, wie auch auf der Erde, die an fich felbft 168) fo viele Berfchiedenheiten zeigt; benn die eine [Erdart] ift murbe, die andere bicht, fteinig, eisenhaltig und fo weiter. Gben fo verhalt es fich mit dem Bafferftoffe; ber eine ift falgig, der andte fuß und trintbar, ein britter arzneiftoffhaltig, theils beilfam, theils ichablich, theils talt, theils warm. Bas Bunder alfo, wenn einige Theile ber Erde, welche jest bewohnt find, ehedem vom Meere bededt, die jegigen Meere dagegen vormals bewohnt waren? So geschah es auch, daß ebema= lige Quellen verfiegten, andre aber bervorbrachen, und ebenfo Fluffe und Seen. So verwandelten fich auch Berge und Ebenen in einander, worüber wir auch fcon fruber bes Beiteren gefprochen baben 169); baber jest genug bavon.

37. Der See des Möris also ift durch seine Größe und Tiefe geeignet mährend der Anschwellungen [bes Nils] die überströmenden Fluthen zu fassen, und nicht auszutreten auf die bewohnten und bessäteten Fluren, hernach aber beim Sinken, nachdem er das überstüssige [Baffer] in demselben Kanale durch die eine der beiden Mündungen

xorrwrixor portos (die kaum das bedeuten konnen, was hierher einzig zu paffen scheint und von mir in der liebersehung ausgedrückt worden ist sehr berfremben mullen.

<sup>168)</sup> Rach der von Kramer und Meinete aufgenommenen Conj. Grosturd's 2003 ήν αυτήν flatt 2003 ξαυτήν.

<sup>169)</sup> Giehe 1, 3, 4. u. 12-15. p. 49. u. 55 ogg. Cas.

auch diefen als einen ber gehn im Delta auf. In Diefelben Seen 134)

ergießen fich auch noch zwei andre Ranale.

25. Gin andrer Ranal aber ergießt fich bei ber Stadt Arfinoë 135), welche Einige Rleopatris nennen, in das Rothe Meer und ben Arabifden Deerbufen. Er burchftromt auch bie fogenannten Bitterfeen, welche früher bitter waren, fich aber, ale ber erwähnte Ranal gezogen war, burch Beimischung des Rlug[maffers] veranderten, fo daß fie jest fifchreich und voll von Baffervogeln find. Gezogen wurde ber Ranal Anfange [icon] vom Sefostrie [noch] vor dem Trojanischen Rriege; Andre jeboch fagen, vom Sobne bes Bfammetichus, ber aber nur ben Anfang bagu machte, und bann aus bem Leben ichied; fvater aber vom erften Darius, ber die Fortsetzung des Bertes übernahm. Allein auch Diefer gab, durch einen falfchen Bahn bewogen, das icon ber Bollenbung nabe Bert wieder auf; benn man redete ihm ein, bas Rothe Meer liege bober als Megppten, und wenn die gange dagwischen liegende Landenge burchgraben wurde, fo werde gang Megnyten vom Meere überfluthet werden. Die Btolemaifchen Ronige aber burchgruben fie und ftellten eine verschließbare Meerstraße ber, fo daß fie, wie fie wollten, ungehindert in's außere Deer hinaus- und wieder hereinfcbiffen tonnten. Bon der Bafferflache [der Deere] jedoch ift fcon in ben erften Abschnitten die Rede gewesen 136).

26. Unweit Arfinoë liegen auch heroopolis 137) und Rleopatris 138) im Bintel des Arabischen Meerbusens neben Aegypten, 805. auch hafen und Bohnorte, mehrere Kanale und diesen nahe Seen. hier ist auch der Phagroriopolitische Romos und die Stadt Phagroriopolis. Der Ansang des in das Rothe Weer absließenden Kanals ist bei dem Fleden Phatusa, mit welchem auch der Fleden Philon's zusammenhängt. Der Kanal hält in der Breite hundert Ellen und seine

<sup>134)</sup> Rach der von Kramer und Meinele aufgenommenen Conj. Grosfurd's ελς δὲ τὰς αὐτὰς λίμνας satt ελς δὲ τοσαύτας λίμνας.

<sup>135)</sup> Jest Abicherud bei Gues.

<sup>136)</sup> Bgf. 1, 2, 31. p. 38. u. 1, 3, 11. u. 13. p. 54. u. 56. Cas.

<sup>137)</sup> Jest Abutecheid oder Abu Reniched.

<sup>138)</sup> Strado nimmt affo außer bem von Ginigen auch Rleopatris genanne ten Arfince noch ein zweites Rleopatris an, von welchem fonft nichts bestannt ift.

Tiefe reicht fur schwere Laftschiffe aus. Diese Orte nahern fich ber Spige des Delta.

27. Dort ift auch die Stadt Bubaftus 139) und der Bubastische Romos, und über diesem der Heliopolitische. Hier liegt die Stadt Peliopolis 140) auf einem beträchtlichen, ausgeschütteten Hügel mit einem Tempel der Sonne und den in einem Gemache [destelben] unterhaltenen Stiere Mnevis, welcher bei ihnen für einen Gott angesehen wird, wie in Memphis der Apis. Bor dem Erdhügel liegen Seen, die ihren Jusiuß aus dem nahen Kanale erhalten. Zett ist die Stadt vollig verödet; ihr alter, in Negyptischem Geschmad erbauter Tempel aber enthält viele Dentzeichen der Maserei und Tempelberaubung des Kambyses, der einige Tempel mit Feuer, andre mit dem Schwerte verwüftete, sie theils verstümmelnd, theils niederbrennend, wie auch die Obelissen, von denen zwei noch nicht ganz beschädigte nach Rom gebracht worden sind, andre aber sich noch dort und in Thebä, dem jeßigen Diospolis, besinden, einige noch stehend und vom Feuer beschädigt, andre aber umgeworfen.

28. Die Anordnung des Baues der [Aeghptischen] Tempel ift folgende. Bor dem Eingange zum Tempelraume ift ein gepflafterter Borplat, in der Breite etwa hundert Fuß haltend, oder auch kleiner, in der Länge aber das Drei= und Bierfache, bisweilen auch noch größer. Diefer Blat beißt Dromos 141), wie Kallimachus fagt:

- - Deiliger Dromos allhier des Anubis.

Der ganzen Länge nach find zu beiden Seiten der Breite fteinerne Sphinge in Reihen aufgestellt, zwanzig Ellen oder ein wenig weiter von einander entfernt, so daß eine Reihe van Sphingen zur Rechten, die andre zur Linken steht. Nach den Sphingen folgt eine große Borballe, dann, wenn man hindurchgegangen ift, eine andre Borhalle und noch eine [dritte]; doch ist weder die Zahl der Sphinge, noch die der Borhallen eine sest bestimmte, sondern in verschiedenen Tempeln vers

<sup>139)</sup> Jest Tell.Buftah ober Bafta.

<sup>140)</sup> Jest Matarea oder Matare.

<sup>141)</sup> D. f. eigentlich Renns ober Laufbahn, aber auch Plat jum Prome-

fcbieben, wie auch die Lange und Breite bes Dromos. Rach ben Borballen folgt der Tempel Sielbft], der noch einen großen und mertwurbigen Bortempel und eine fan Große] ihm entsprechende Gotterhalle bat, aber fein Standbild, wenigstens fein menfchenabnliches, fondern [nur] irgend eines vernunftlofen Thieres. Un beiden Seiten bes Bortempels fleben die fogenannten Tempelflugel. Dieg find zwei Mauern 806. von gleicher Bobe mit dem Tempel, welche Anfangs wenig mehr, als Die Breite der Grundmauer des Tempels beträgt, bann aber, je weiter man porwärts geht, in abweichenden Linien 142) bis auf funfzig ober fechezia Ellen von einander absteben. Diefe Mauern erhalten auch erhabene Abbildungen riefiger Geftalten, die ben Eprrhenischen und uralten Bellenischen Runftwerfen abnlich find. Auch findet fich wohl, wie in Memphis, ein auf vielen Gaulen rubendes Gebaube, welches einen barbarifchen Bauftil zeigt; benn außerbem, bag bie Gaulen groß und gablreich find und in vielen Reihen fteben, bat es nichts Boblgefälliges und Schongezeichnetes, fonbern zeigt mehr eine zwectlofe Arbeit.

29. In Seliopolis sahen wir auch große Sauser, worin die Briefter wohnten; benn es heißt, daß besonders diese Stadt vor Alters ein Wohnsitz der Priefter, jener weltweisen und fterntundigen Ranner, gewesen sei; jest aber hat sowohl dieser Berein, als seine Beschäftigung ausgehört. Uns wenigstens zeigte sich dort kein solcher Beschäftigung Bestiffener, sondern nur Opferpriester und Erklärer der Tempelmerkwurdigkeiten für die Fremden. Den von Alexandria nach Aegypten hinausschiffenden Statthalter Aelius Gallus aber begleitete ein [Priester] Namens Chäremon, der sich solcher Kenntniß rühmte, jedoch als Prahler und Unwissender meistens verlacht wurde. Sier also zeigte man [uns] sowohl die Häuser der Briester, als auch die Wohnzimmer des Plato und Eudozus; denn mit Plato kam auch Eudozus dahin und beide lebten daselbst bei den Priestern dreizehn Jahre 143), wie

<sup>142)</sup> Ich folge mit Grost. der Conj. Korai's κατ' απονευσύσας γραμμάς flatt κατεπινευούσας γραμμάς.

<sup>143)</sup> Diefe Zeitangabe muß bochlich befremben. Die Epitome fest dafür blos brei Jahre an und Diog. Laet. 8, 87. gar nur fechejehn Monate. Gros. turb nimmt daher eine Lude an und vermuthet, Strabo werde ern role f

Einige behaupten; denn sie konnten diese in der Renntniß der himmlischen Dinge wohlersahrenen, aber geheimnisvollen und nicht sehr mittheilsamen Männer [nur] durch Zeit und Ausmerksamkeiten gewinnen, ihnen einige ihrer Lehren mitzutheilen; die meisten aber hielten diese Barbaren geheim. Sie lehrten aber [zum Beispiel] die über unfre 365 Tage hinaussausenden Theise von Tag und Nacht zur Ausfüllung der Zeit des Jahres [verwenden], und dennoch blieb das Jahr, wie so manches Andere, den hellenen so lange unbekannt, bis die neuern Sternkundigen es aus den in's Griechische übersetzten Schristen der [Aegyptischen] Priester erlernten; und noch jetzt erlernen sie Manches von ihnen, so wie auch von den Chaldäern.

30. Bon bier nun beginnt der Ril über bem Delta. Bas bem Sinaufschiffenden rechts von biefem liegt, nennt man Libyen, wie auch [fcon] die Umgegend Alexandria's und bes Mareotis, was aber links liegt, Arabien. Demnach ift alfo Beliopolis 144) in Arabien, in Libben aber bie der Sternwarte bes Eudorus gegenüber liegende Stadt 807. Cercefura 145). Man zeigt nämlich vor ber Stadt Beliopolis, wie auch por Knibus, eine Barte, nach welcher Jener einige Bewegungen ber Simmelsförper bestimmte. Diefer Romos aber ift ber Letopolitifche 146). Beiter binaufschiffend findet man Babylon 147), eine farte Reftung, wo einft einige Babylonier fich emporten und bernach von den Ronigen bafelbft einen Bohnfit erlangten. Jest ift fie Garnisonort einer ber brei Acapoten bewachenden Legionen. Bon biefer Festung bis zum Ril läuft ein Bergruden, an welchem Schopfrader und Schraubenpumpen das Baffer aus dem Fluffe emporheben, wobei bundert und funfzig Sträflinge beschäftigt find. Bon bierque erblicht man beutlich Die Byramiden auf dem jenseitigen Ufer bei Memphis, welche Tziem= lich ] nabe find.

xal τρισχαίδεχα (,,brei oder auch breigehn Jahre") gefchrieben haben, mas febr unmahrfceinlich ift.

<sup>144)</sup> Rach ber von Kramer aus einer guten Sandicher, hergestellten Lesart Ήλίου πόλις statt Ήλιοπολίτις.

<sup>145)</sup> Bei Andern Cercaforum, jest Gl Artas.

<sup>146)</sup> Rach der richtigen Lesart Αητοπολίτης flatt Λιτηπολίτης. Letos polis lag mahrscheinlich in der Rabe des heutigen Kerdasch.

<sup>147)</sup> Roch jest Baboul.

31. Rabe ift auch Memphis 148) felbft, ber Ronigefig ber Megyptier ; benn vom Delta bis ju ihr find brei Schonen. Sie enthalt an Tempeln [querft] ben bes Apis, welcher berfelbe ift mit Ofiris. Sier wird ber, wie ich ichon fagte 149), fur einen Gott gehaltene Stier Apis, weiß an ber Stirn und einigen anbern fleinen Stellen bes Rorpers, übrigens fcwart, in einer Tempelhalle unterhalten. Rach diefen Abzeichen mablen fie immer ben zur Rachfolge tauglichen aus, wenn ber, welcher diefe Berehrung genoß, gestorben ift. Bor der Tempelzelle liegt ein Sof. an welchem fich noch eine andre Belle fur die Mutter bes Stiers befindet. In Diefen Bof laffen fie ju einer bestimmten Stunde den Stier hinein, besonders gur Befichtigung fur die Fremden. Diefe feben ihn zwar auch durch ein genfter der Belle, wollen ihn aber auch braußen feben. 3ft er bann ein wenig im Bofe berumgefprungen, fo führen fie ibn wieder an feinen eigentlichen Standort gurud. Diefer Tempel bes Apis fteht neben bem bes Bephaftos und auch biefer ift ein prachtvolles Gebäude sowohl durch die Größe des Tempels als alles Uebrige. Bor ihm fieht auf bem Borplage 150) ein foloffales Standbild aus einem einzigen Steinblod. Es ift aber gebrauchlich, auf Diesem Borplate Rampfe von Stieren anzustellen, welche Ginige eigens bagu halten, gleich ben Roffeguchtern. Losgelaffen flurgen fie gum Rampfe gegen einander und der fur ben Sieger erklarte erhalt einen Breis. Auch findet fich in Memphis ein Tempel ber Aphrodite, Die für eine Bellenische Gottheit gilt. Ginige jedoch fagen, es fei ein Tempel ber Selene 151).

32. Auch ein Serapistempel ift daselbst an einem sehr sandigen Orte, so daß vom Winde Sandhügel aufgeworfen werden, von welschen wir die Sphinze theils bis zum Kopfe verschüttet, theils halb bededt sahen; woraus man auf die Gefahr schließen konnte, wenn einen zum Tempel Gehenden ein Wirbelwind überstele. — Nemphis

<sup>148)</sup> Jest Rujnen zwischen Metraheni oder Myt:Rahyneh und Mohanan. 149) Siehe oben g. 22. p. 803. Cas.

<sup>150)</sup> Auf dem Dromos. Bgl. oben Note 141. Das nach έν τῷ δρόμω in den frühern Ausg. noch erscheinende Pronomen τούτω gehört nicht hier, her, sondern zu den sich in der folgenden Zeile wiederholenden Worten έν τῷ δρόμω, wo es auch die Handschri, haben.

ift eine große und volkreiche Stadt, die zweite nach Alexandria, von einer gemischten Bevölkerung, gleich den dort zusammen Angesiedelten, bewohnt. Auch Seen liegen vor der Stadt und den königlichen Balläften, welche jest zerftört und verödet sind. Sie find aber auf einer 808. Anhöhe erbaut und reichen bis zur niedern Bodenstäche der Stadt. An diese stößt ein Hain und See.

33. Beht man vierzig Stadien von der Stadt weg, so ift ba eine Berghobe, auf welcher viele Ppramiben fieben, Begrabniffe ber Ronige; brei aber find befonders mertwurdig, und zwei von ihnen werden fogar zu den fieben Bunderwerten gerechnet. Sie haben namlich bei vierediger Gestalt bie Sobe eines Stadium und diese Sobe ift [nur] wenig großer, ale [die Lange] jeder Seite. Auch ift die eine [Byramide] nur wenig größer, ale die andere. Diefe 152) bat in maßiger Bobe auf einer 153) ber Seiten einen Stein, ber berausgenommen werden tann. Wird er herausgehoben, fo führt ein gefrummter Sang bis zur Gruft. Diese Byramiden nun fteben einander nabe auf derfelben Glache; entfernter aber ift auf einer größern Erbobung ber Beraflache die britte, viel fleiner, ale jene beiden, jedoch mit viel größeren Roften erbaut. Denn von der Grundlage an faft bis zur Mitte besteht fie aus einem ichwarzen Gestein, woraus man auch die Morfer macht, und das man weit ber bolt, nämlich von den Gebirgen Aethiopiens 154); und durch feine Barte und fcmierige Bearbeitung machte es ben Bau tofffpielig. Man fagt, fie fei bas von ihren Liebhabern errichtete Grabmal einer Buhlerin, welche bie Liederdichterin Sappho Doricha nennt, der Geliebten ihres eigenen Bruders Chararus, welder Lesbischen Bein zum Berfauf nach Raufratis brachte. Andre aber nennen fie Rhodopis 155) und fabeln, daß, als fie fich badete, ein

<sup>152)</sup> Ramlich die größere.

<sup>153)</sup> Daß hier pick vor row nkeveor ausgefallen fein muffe, fah icon Letronne, und Rramer und Meinete haben es baber hinzugefugt.

<sup>154) 3</sup>ch folge ber von Rorai wieder hergestellten richtigen Lebart der Sandschr. κομίζοντες πόρρωθεν άπο γάρ των της Αίθιοπίας δρών και τῷ σκληρός είναι u. s. w.

<sup>155)</sup> Die meisten Danbschr. und alle frühern Ausg. haben Podonny (wie auch Lucian de salt. c. 2. und Plin. 36, 12, 17. schreibten), zwei sehr gute Hanbschr. aber Podoniv, was von Korai blos in Podoniv verwandelt zu

Abler einen ihrer Sonbe ber Dienerin raubte, ihn nach Demphis trug und, ba [gerade] ber Ronig im Freien figend 156) Recht fprach, über feinem haupte fcwebend ibm ben Schub in den Schook warf. Diefer aber, fowohl burch bas Chenmaag bes Schubes, ale burch bas Sonderbare [ber Sache] aufgeregt, habe im Lande umbergefchict, um Die Tragerin bes Schuhes aufzusuchen; in der Stadt Raufratis aber aufgefunden und berbeigeholt, fei fie bie Bemablin des Ronigs gemorben und habe nach ihrem Tode bas ermabnte Grabmal erbalten.

34. Gine ber von mir an ben Ppramiben gesebenen Sonderbarfeiten barf ich nicht übergeben. Es liegen nämlich vor ben Byramiden einige Saufen von Steinabfallen. In Diefen aber finden fich an Beftalt und Große linfenabnliche Brodichen; in einigen ftogt man auch auf eine Art Graupen, wie von halbenthulften Rornern. es feien verfteinerte Ueberrefte von der Spelfe der Arbeiter. Dieß ift aber unmabricheinlich 157); benn auch bei mir zu Saufe findet fich in einer Ebene ein langlicher Bugel, ber voll von linfenahnlichen Studden Tufffteins 158) ift. Auch die Deer- und Flugfteinchen bieten faft Diefelbe Schwierigteit [ber Erflarung] bar; boch finden biefe in ber

werden brauchte, um ben richtigen Ramen ju befommen, wie er fich bei Derob. 2, 134. und Andern findet.

156) Rach der auch von Meinete aufgenommenen Conjectur Kramer's υπαιθρίου ftatt υπαίθριος. Rerai mar ber Lesart einer einzigen Med. Dandidrift er unalgow gefolgt, die aber mohl nur ale eine Correctur angufeben ift.

158) Dag von diefem die Rede ift, unterliegt mohl teinem 3meifel; doch ift die Lesart der Sandichr. AlSov nwolag oder nwoelag (mofür die altern Ausg. gar Albov nopelag haben) fdmerlich richtig, da mir nur die Gubftan. tivform nwoos und bas Abj. nworvos tennen, neben welchem vielleicht auch πώριος eriftirt haben mag, fo daß allenfalls Aldov πωρίου gelefen werden

fonnte.

<sup>157)</sup> Rady Letronne's Conj. ovx entoixe de fatt ovx antoixe de, was offenbar bas gerade Gegentheil von bem fagt, mas Strabo fagen will; fo daß ich nicht einsehe, wie Rramer und Meinete diese Lesart beibehalten tonnten; benn wollte man annehmen, diefe Borte follten fich nicht auf die uns mittelbar vorhergebende Ertfarung ber Erfdeinung, fondern auf die gange Erfceinung felbft beziehen, fo murbe Strabo nicht nur untfar und zweideutig, fondern auch hochft feltfam gefdrieben haben, und man murbe bann vielmehr ein τούτο δε ου θαυμαστόν, ober ουκ άτοπον, ober eine ahnliche Wenbung, aber nicht ein oux antoixe de ju erwarten haben.

Bewegung durch die Strömung einen Erklärungsgrund; dort aber ift die Untersuchung schwieriger. Anderswo 159) ift auch gesagt worden, 809. daß ein ziemlich felfiger Berg bei den im Angesicht der Byramiden 160) jenseits in Arabien gelegenen Steinbrüchen, aus welchen die Byramiben hervorgegangen sind, der Troische heißt und daß sich Göhlen unster ihm sinden und in ihrer wie in des Flusses Nähe ein Fleden Nasmens Troja, ein alter Wohnert der dem Menelaus gesolgten und dort

gebliebenen Gefangenen ber Trojaner.

Rach Memphis folgt die Stadt Afanthus 161), gleichfalls in Libyen, der Tempel des Ofiris und der Sain Thebanischer Dornakacien, von welchen bas Gummi kommt. Dann der Aphroditopolitifche Romos und die gleichnamige Stadt 162) in Arabien, wo eine beilige, weiße Rub unterhalten wird. Dann der Bergeleotische Romos auf einer großen Infel, neben welcher rechts ein Rangl nach Libven jum Arfinoitischen Romos abgeht, und zwar fo, daß der Ranal zwei Mundungen bat, zwischen welche ein Theil ber Infel hineinfällt. Diefer Romos aber ift ber mertwurdigfte von allen fowohl hinfichtlich feines Anblide und feiner Fruchtbarteit, ale hinfichtlich feiner Ausftattung. Denn er allein ift mit großen, volltommenen und icone gruchte tragenden Dbftbaumen bewachsen, und bas Del ift gut, wenn man Die Dliven] mit Corgfalt einsammelt; die jedoch dieg vernachlässigen, gewinnen gwar vieles, aber im Geruch Schlechtes Del. Das übrige Aegypten bagegen bat teine Delbaume, ausgenommen die Garten ju Alegandria, Die es gwar bis gu Dliven zu bringen vermogen, aber fein Del geben. Der Romos tragt auch nicht wenig Bein, Getreide, Bulfenfruchte und fehr viele andre Bemachfe. Auch den munderbaren See des Moris 163) enthalt er, der burch feine Große und meerahnliche Farbe einem Meere gleicht; wie auch feine Ufer einen den Deeresfuften ahnlichen Anblid gemabren, fo bag man von diefer Gegend und der beim [Tempel des] Am-

<sup>159)</sup> Jedoch nicht in den uns erhaltenen Schriften bes Strabo.

<sup>160)</sup> Ναφ der Emend. Rorai's έν όψει ταϊς πυραμίσιν statt έν ύψει ταϊς πυραμίσιν.

<sup>161)</sup> Jest Dashur.

<sup>162)</sup> Diefes Aphroditopolis in heptanomis ift bas heutige Tpih, Atfieh, Atfob.

<sup>163)</sup> Jest Birfet el Rerun,

mon (benn beibe find auch nicht weit von einander und von Paratonium entfernt) 164) daffelbe vermuthen kann, daß nämlich, wie man
aus einer Menge von Anzeichen muthmaßen kann, jener Tempel habe
früher am Meere gestanden, ebenso auch diese Gegend früher wohl am
Meere gelegen habe, und daß Riederägypten und der [ganze] Strich
bis zum Sirbonischen See vielleicht ein mit dem Nothen Meere bet
Heroopolis und bei dem Aelanitischen Winkel zusammensließendes Meer
gewesen sei.

36. Sieruber jedoch ift [bereite] im erften Buche meiner Erbbefcreibung 165) weitläufiger gehandelt worden, und bier ift es nur in der Rurze zu ermähnen, indem wir sowohl das Wert der Natur als bas ber Borfebung unter Ginem Gefichtspunkte zusammenfaffen. Wert der Natur ift es, daß, da fich Alles nach Ginem Puntte, der 810. Mitte des Bangen, hinneigt und fich um denselben rundet 166), bas Dichtefte und Mittelfte bie Erbe ift, bas weniger Dichte und gunachft Folgende aber bas Baffer, und bag Beibes eine Rugel ift, Die eine bicht, die andre hohl, ba fie die Erde in fich fchließt. Wert der Borfebung bagegen, baf fie, Die ebenfalls eine Schmuderin und Bildnerin ungabliger Berte ift, querft lebende Befen gu fchaffen befchloß, die fich vor ben übrigen ungemein auszeichnen, und unter biefen [wieber] bie ebelften, die Gotter und die Menfchen, um beren willen auch alles Uebrige geschaffen ift. Den Gottern nun wies fie ben himmel, ben Menfchen aber bie Erbe an, gleichsam bie Enben bes Beltalls; benn die Enden einer Rugel find die Mitte und die Oberflache. Beil nun das Baffer die Erde umgiebt, der Menich aber tein im Baffer, fondern auf bem gande und in der Luft lebendes und vieles Licht beburfendes Gefcopf ift 167), fo machte fie auf ber Erde viele Boben

<sup>166)</sup> Ich folge auch hier (wie die neuesten Perausg.) Rorai, welcher den Bunkt vor xal yao ovoe tilgt und diese und die folgenden Worte bis Hagaizoviou in Barenthese fest.

<sup>165)</sup> Ramlich im 3. Rap. 6. 4. und 13. p. 49. und 55 sq. Cas.

<sup>166)</sup> Nach der von Korai hergestellten richtigen Lesart και σφαιφουμένων περί τούτο, το μέν πυκνότατον u. s. w.

<sup>167,</sup> Nach der auch von Korai und den neuern herausg, aufgenommenen Coni. Tischude's nollow flatt nollows, obgleich fich ein noch tiefer liegender Fehler in diefer Stelle zu verbergen scheint, da auch so die Worte nollow

und Tiefen, fo daß in diefen das gange oder doch das meifte die Erbe unter fich verbergende Baffer aufgenommen murde, in jenen aber bie Erbe bervorragte und bas Baffer unter fich verbarg, ausgenommen fo viel für das Menschengeschlecht und die daffelbe umgebenden Thiere und Bflangen nothwendig ift. Beil aber alle Dinge in beftandiger Bewegung und großen Beranderungen unterworfen find (benn anders ware es nicht möglich über fo beschaffene, fo große und fo viele Dinge in ber Welt zu malten), fo muß man annehmen, bag meber bie Erbe ftets fo fortdaure, daß fie immer gleich groß bleibe, ohne fich etwas auaufeten ober etwas wegaunehmen, noch auch bas Baffer; aber auch, daß beides nicht dieselbe Lage behalte, zumal da die wechselseitige Beranderung fo naturlich und nabe liegend ift, fondern daß fowohl vieles Land in Baffer übergeht, als auch vieles Gewäffer ju Land wird, auf dieselbe Beife, wie auch auf der Erde, die an fich felbft 168) fo viele Berichiedenheiten zeigt; benn bie eine [Erbart] ift murbe, Die andere bicht, fteinig, eifenhaltig und fo weiter. Eben fo verhalt es fich mit dem Bafferftoffe; ber eine ift falgig, ber andre fuß und trintbar, ein dritter arzneiftoffhaltig, theils beilfam, theils fcablich, theils talt, theils warm. Bas Bunder alfo, wenn einige Theile ber Erbe, welche jest bewohnt find, ehedem vom Meere bededt, die jegigen Reere dagegen vormals bewohnt waren? So geschah es auch, daß ebema= lige Quellen verflegten, andre aber bervorbrachen, und ebenfo Bluffe und Seen. So verwandelten fich auch Berge und Ebenen in einander, worüber wir auch icon fruber bes Beiteren gefprochen baben 169); daber jest genug bavon.

37. Der See des Moris also ift durch seine Größe und Tiefe geeignet mährend der Anschwellungen [des Rils] die überströmenden Fluthen zu fassen, und nicht auszutreten auf die bewohnten und bestäteten Fluren, hernach aber beim Sinken, nachdem er das überstüssige [Wasser] in demselben Kanale durch die eine der beiden Mündungen

169) Giebe 1, 3, 4. u. 12-15. p. 49. u. 55 sqq. Cas.

xorrwrixor owros (die faum das bedeuten tonnen, was hierher einzig zu paffen icheint und von mir in der liebersehung ausgedrückt worden ift) sehr bestremben muffen.

<sup>168)</sup> Nach der von Kramer und Meinete aufgenommenen Conj. Grosturd's 2003' ην αυτήν flatt 2003' ξαυτήν.

811. abgegeben bat, bas gur Bemäfferung nothige gurudzubehalten, und gwar fowohl er felbft als ber Ranal. Dieg nun ift bas Wert ber Ratur; an beiden Mundungen des Ranals aber befinden fich auch Schleugen, burch welche die Baumeifter ben Gin- und Ausfluß bes Baffers maßigen. - Außerbem ift bier auch bas Labyrinth, ein ben Byramiden gleichkommendes Baumert, und daneben das Grabmal des Ronigs, melder bas Labprinth erbaute. Geht man nämlich neben ber erften Einfahrt in den Ranal etwa dreißig ober vierzig Stadien vorwarts, fo trifft man eine ebene, tifchabnliche Rlache, welche einen Rleden und einen großen Ballaftbau enthält, ber aus fo vielen Ballaften 170) beftebt, als vormals Romen waren. Denn fo viele mit einer Saulenftellung umgebene und an einander ftogende Ballafthallen find bort, alle in Einer Reihe und an Giner Band, welche gleich einer langen Dauer die Ballafthallen vor fich liegen bat 171); Die Wege zu ihnen aber find ber Mauer gegenüber. Bor ben Gingangen liegen viele und lange, berbedte Gange, welche unter einander verschlungene trumme Bege bahaben, fo daß ohne einen Suhrer jedem Fremden ben Gingang oder Ausgang einer jeden Ballafthalle zu finden unmöglich ift. bernewerth aber ift, daß die Dede eines jeden ber Gemacher aus Ginem Steine befteht, und bag auch die Breiten ber verbedten Gange mit Blatten aus Ginem Steine von außerordentlicher Größe bekleidet find , indem nirgends weder Sola noch ein andres Baumaterial beigemifcht ift. Befteigt man bas Dach, bas in teiner bedeutenben Bobe ift 172), ba bas Gebaude nur Gin Stodwert bat, fo erblidt man eine Steinflache von eben fo großen Blatten, und von bier wieder gegen bie Ballafthallen binausblidend, fieht man fie auf fieben und zwanzig aus Ginem Steinblod beftebenden Saulen rubend in Giner Reibe baliegen. Auch die Bande find aus Steinen von nicht geringerer Große ausammengefügt. - 2m Ende Diefes mehr ale Gin Stadium einneb-

171) Παφ Rorai's Emend. ώς αν τείχους μακρού προκειμένας

<sup>170)</sup> Rach der zuerft von Korai aufgenommenen Conj. Lyrwhitt's βασιλείων flatt βασιβέων.

έχοντος τας αυλάς. Vulgo μικρού u. έχοντες.

172) Statt οὐ μεγάλω ΰψει will Meinele lieber οὐ μέγα τῷ ὕψει (,,bas feine bedentende Sbhe hat") gelesen wissen.

menden 173) Bauwerts ift das Grabmal, eine vierectige, auf jeder Seite etwa vier Plethra 174) haltende Pyramide von gleicher Sobe. Der Rame des darin Begrabenen ift Jsmandes. Man fagt aber, so viele Palläste wären deshalb erbaut, weil es Sitte war, daß alle Nomen durch Abgeordnete des Adels 175) mit ihren eigenen Priestern und Opferthieren dort zusammenkamen, um Opfer [und Göttergeschenke] 176) darzubringen und über die wichtigsten Angelegenheiten Urtheilssprüche zu fällen. Zeder der Nomen aber versammelte sich in dem ihm bestimmten Ballaste.

38. Schifft man bei biefem Baumert porbei und bundert Stabien weiter, fo trifft man die Stadt Arfinoë 177). Sie bieg fruber Rrofodilftadt; benn man verehrt in biefem Romos vorzüglich bas Rrotodil und es findet fich bei ihnen ein [folches] beiliges Thier, das in einem See befonders unterhalten wird und gegen die Briefter gabm ift. Es beift Suchos und wird mit Brot, Fleifch und Bein genahrt, welche [Rabrungsmittel] die gur Beschauung tommenden Fremden immer mitbringen. Unfer Baftwirth, einer ber geachtetften Manner, 812. der une dort die beiligen Gegenstände zeigte, ging mit une gum See und nahm von der Mablgeit einen Ruchen, gebratenes Rleisch und ein Rlafchchen Bonigmeth mit. Wir fanden das Thier am Rande [bes Sees] liegend. Die Briefter traten bingu; die Ginen öffneten ibm den Rachen und ein Andrer flecte ibm bas Badwert und bann wieder bas Bleisch binein, worauf er ihm den Honigmeth eingoß; das Thier aber fprang in ben See und ichwamm an bas jenseitige Ufer. Als noch ein andrer Fremder bazu tam, ber eine gleiche Opfergabe mitbrachte, nab-

<sup>173) 3</sup>th folge mit den neuesten Herausg. Rorai's Emend. επεχούσης statt απεχούσης.

<sup>174)</sup> D. h. 400 Fus.

<sup>175)</sup> Rad Iprehiti's trefflicher Emend. πάντας αριστίνδην (flatt πάντας ' αριστον δε ην), die Korai zuerst in den Lept aufgenomsmen hat.

<sup>176)</sup> Die nach Svolas sehr überftissigen und obenbrein ein απαξ λεγόμενον bilbenden Worte καί Θεοδοσίας hat schon Korai als sehr verdachtig durch Afteristen bezeichnet und Weinete ganz aus dem Texte herausgeworfen.

<sup>177)</sup> Best Debinet. Fenoum.

men die Briefter Diefelbe, liefen um den See herum und reichten [bem Rrotodil], als fie es gefunden, das Mitgebrachte auf gleiche Beise.

- 39. Nach dem Arfinottischen und 178) Herakleotischen Romos folgt Herakleopolis 179), wo im Gegensatz zu den Arfinotten der Ichneumon verehrt wird. Denn Jene verehren die Krokodile, weshalb sowohl ihr Ranal als der See des Möris voll von Krokodilen ist; denn sie
  halten dieselben für heilig und schonen sie; die Herakleoten dagegen, die
  sowohl den Krokodilen als den Ottern höchst verderblichen Ichneumone.
  Diese nämlich vernichten nicht nur ihre Gier, sondern auch die Thiere
  selbst, sgleichsam mit Schlamm umpanzert. Denn wenn sie sich in
  diesem herumgewälzt haben, trocknen sie sich an der Sonne; dann safsen sie die Ottern entweder beim Kopse oder beim Schwanze, ziehen
  sie in den Strom und bringen sie um; die Krokodile aber beschleichen
  sie, wenn sie mit geöffnetem Rachen sich sonnen, kriechen ihnen dann
  in den Schlund, zerfressen ihnen Eingeweide und Magen, und schlüpsen
  wieder aus den todten Körpern heraus.
- 40. Zunächft folgt ber Cynopolitische Romos und Cynopolis 180), wo der Anubis verehrt wird und den Hunden Ehre und heilige Speisung verordnet ift. Am jenseitigen User liegt Oxyrynchus 181)
  und der gleichnamige Romos. Hier verehren sie den Oxyrynchus 182)
  und haben auch einen Tempel des Oxyrynchus; doch verehren auch die übrigen Aegyptier diesen Fisch. Denn überhaupt verehren die Aegyptier einige Thiere allgemein, und zwar von den vierfüßigen drei, den Stier, den hund und die Kate, von den Bögeln zwei, den Sper-

<sup>178)</sup> Da es nach diefer Lebart (xai) allerdings fast den Anschein gewinnt, als liege Derakleopolis außerhalb des Derakleotischen Nomos, wollte Letroune xai in xarc verwandelt, Grosk. aber dieses xarc nach xai eingeschaltet wissen. Kramer jedoch (dem auch Meiftete folgt) verwirft diese Emendation. So bliebe denn wohl nur die Erklärung übrig: nach dem Arsinditischen Nomos und dem [Ansange des] Perakkeotischen.

<sup>179)</sup> Es ift Peracteopolis Magna gemeint, das heutige Onas oder Ahnas.
180) Wahrscheinlich an der Stelle des heutigen EliDis oder EliGeis bei Benti-MohammedieliKisour.

<sup>181)</sup> Jest Bemsje ober Benefeb.

<sup>182)</sup> D. h. eigentlich die Spisichnauge, der Spigruffel; hochft mahricheins lich der Stbr oder Acipenser Linn.

ber und Ibis, von den Wasserthieren zwei, die Fische Lepidotus <sup>183</sup>) und Orprynchus. Andre aber verehren nur einzelne [Orte] für sich, wie die Saiten und Thebaiten das Schaf, die Latopoliten den Latos, einen der Nilstsche 184), die Lykopoliten den Wolf, die hermopoliten den Gundskopfassen, die Babylonier bei Memphis den Rebos <sup>185</sup>); (der Rebos aber ist im Gesicht dem Satyros ähnlich, übrigens aber ein Mittelding zwischen hund und Bar und lebt in Aethiopien); die Thebäer den Adler, die Leontopoliten den Löwen, die Mendesier die 813. Biege und den Bock, die Athribiten die Spismaus und Andre wieder andre [Thiere]. Die Ursachen [ber Berehrung] aber werden nicht über-einstimmend angegeben.

- 41. Bunächst folgt die hermopolitische Grenzwache, eine Zollstätte für die aus Thebais herabkommenden Waaren. hier ist der Anfang der sechszig Stadien haltenden Schönen 186) bis Spene und Elephantine. Dann die Thebaische Grenzwache und der nach Tanis führende Kanal; dann Lykopolis 187), Aphroditopolis 188) und Panopositis 189), ein alter Wohnsig von Leinwebern und Steinhauern.
- 42. Dann folgt Ptolemais 190), die größte aller Städte in Thebais und nicht kleiner als Memphis, welche eine nach hellenischer Art eingerichtete Staatsverfaffung hat. Ueber ihr liegt Abydus 191), in welcher sich das Memnonium findet, ein wundervoll gebauter Ronigspallaft, ganz aus Stein und von derfelben Bauart, wie wir das

<sup>183)</sup> D. h. der Schuppenfich, alfo ein Fifch mit befonders großen Schuppen, der fich aber nicht mit Sicherheit naher bestimmen last; nach Einigen der Cyprinus Bynni Linn.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>) Nach der von Korai hergestellten richtigen Lebart των έν τῷ Nellų τινὰ ίχθύν statt τὸν έν τῷ N. τινὰ ίχθύν. Auch dieser Fisch läßt sta nicht näher bestimmen.

<sup>185)</sup> Gine gefdmangte Affenart, mahricheinlich ber Pavian.

<sup>186)</sup> Bergl. oben 6. 24. p. 804. Cas. mit 11, 11, 5. p. 518. Cas.

<sup>187)</sup> Jest Giut, Snouth, Affut.

<sup>188)</sup> Diefes Aphrobitopolis ift mahricheinlich bas heutige Annebis, nach Andern aber Tahtah (Tachta) ober Satfeb.

<sup>189)</sup> Jest Athmyn, Admin, Schmin.

<sup>190)</sup> Dit dem Beinamen Dermii, jest Bfoi ober Denfchieh.

<sup>191)</sup> Jest Ruinen bei Gl.Birbeh ober Gl.Rerbeh.

Labyrinth beschrieben haben, jedoch nicht fo vielfach; und in der Tiefe gelegen eine Quelle 192), ju welcher man burch 193) eingefrummte Gewölbbeden aus Ginem Stein, ausgezeichnet durch Große und Bauart, binabsteigt. Es ift auch ein Ranal, ber aus bem großen Strome nach diesem Orte führt, und um diesen Rangl ift ein dem Avollo gebeiligter Sain Megyptischer Dornafagien. Abpous aber scheint einft eine große Stadt gewesen zu fein, die zweite nach Theba, jest aber ift es ein kleiner Ort. Benn übrigens, wie man fagt, Demnon von ben Aegyptiern Jomandes genannt wird, fo mare auch das Labyrinth ein Memnonium und ein Bauwert beffelben [Runftlers], von dem auch jene in Abydus und Theba herruhren; denn auch dort gedentt man gewiffer Memnonien. - Seitwarts von Abydus liegt die erfte ber brei in Libyen genannten Dasen, fieben Tagereisen durch die Bufte von dort entfernt, eine wohlbemäfferte und weinreiche, auch für andre [Erzeugniffe] geeignete, bewohnte Landschaft; Die zweite aber ift Die feitwarts vom See bes Moris; Die britte endlich jene um bas Dratel Des Ammon ber. Auch dieß find ber Rebe werthe bewohnte Landfcaften.

43. Obgleich wir schon Bieles vom Ummonium gesagt haben, wollen wir doch noch Folgendes hinzusügen. Bei den Alten ftanden die Bahrsagungen überhaupt und [besonders] die Orakel in größeren Chren, jest aber trifft sie eine große Geringschätzung, da sich die Römer mit den Orakeln der Sibyla und den Tyrrhenischen Beisfagungen aus den Eingeweiden, dem Bogelstuge und den Himmelszeichen begnügen. Daher ist auch das Orakel im Ammonstempel saft schon eingegangen, während es früher sehr geehrt war. Am meisten beweissen dies die Schriftsteller über Alexanders Unternehmungen, welche zwar auch viele Gebilde der Schmeichelei hinzusesen, jedoch auch man-

<sup>192)</sup> Rach Kramer's Emend. καλ κρήνη έν βάθει κειμένη statt καλ κρήνην έν βάθει κειμένην (3u welchem Accus. Letronne das Particip. έχου hingugesügt wissen wollte).

<sup>193)</sup> Nach Grosfurd's Conj., der das unpassend vor μονολίθων stehende διά vielmehr vor κατακμφθείσων geseth wissen will, so das μονόλιθος, wie gewähnlich, Adjectiv bieibt.

des Glaubwürdige berichten 194). So erzählt Kallisthenes, Alexander 814. sei besonders durch Ruhmsucht bestimmt worden zu dem Oratel zu geshen, weil er gehört habe, daß früher auch Perfeus und Herfules hinsausgezogen wären. Bon Parätonium aufgebrochen, habe er es, obgleich von Südwinden überfallen, dennoch erzwungen, und sei, im Flugsande herumirrend, durch eingetretene Regengüsse und zwei den Beg zeigende Raben gerettet worden. Schon dieß wird aus Schmeichelei erzählt; aber auch das Folgende ist solcher Art. Nur dem Könige nämlich habe der Priester erlaubt in seiner gewöhnlichen Kleidung in den Tempel einzutreten, die Uebrigen aber hätten die Kleider wechseln und alle, außer Alexander, die Oratelsprüche draußen mit anhören müssen, diesser ziedoch drinnen. Es erfolgten aber 195) die Oratelsprüche nicht, wie zu Delphi und bei den Branchiden, in Worten, sondern meistens durch Winse und Zeichen, wie auch bei Homer:

Also sprach und winkte mit schwärzlichen Brauen Kronion 196), indem der Wahrsager den Zeus nachahme. Rur das habe der Mann dem Könige mit ausdrücklichen Worten gesagt, daß er ein Sohn des Zeus sei. Dieser Erzählung fügt Kallisthenes gleich einem tragischen Dichter noch Folgendes bei: Nachdem Apollo das Orakel bei den Branchiden verlaffen gehabt, seitdem der Tempel von den Branchiden, die es unter Kerres mit den Persern hielten, ausgeplündert worden war, und auch die Quelle versiegt gewesen, sei damals nicht nur die Quelle wieder hervorgesprudelt, sondern es hätten auch Gesandte der Milester viele Orakelsprücke über Alexanders Erzeugung durch Zeus, über den bevorstehenden Sieg bei Arbela, über den Tod des Darius und die Ausstände in Lacedämon nach Memphis gebracht 197). Ueber seine göttliche Hertunft aber habe auch die Erythrässche Athenais einen Ausspruch gethan; denn auch diese sei der

<sup>194)</sup> Rach Korai's Emend. Empairortes de ti statt Empairortes d'oti.

<sup>195)</sup> Rad der, auch von Meinete aufgenommenen, Conj. Grosturt's, welcher vor ουχ ωσπερ die Worte είναι δε eingeschaltet wiffen will.
196) Ilias 1, 528.

<sup>197)</sup> Mit Recht hat schon Korai die Conj. des Casaub. χομίσαιεν (so gut wie das vorhergehende, durch και damit verbundene ανάσχοι ποch von ότι abhängig) statt χομισθέντες ausgenommen.

alten Erythräischen Sibylla gleich gewesen. Solcher Art find benn Die Radrichten ber Beschichtschreiber.

44. In Abpdus verehrt man den Dfiris. Es ift aber nicht er-

laubt, baß in bem Tempel bes Dfiris ein Sanger ober Rlotenblafer ober Cithersvieler bem Gotte ein Borfviel weibe, wie bei ben andern Göttern Sitte ift. Rach Abydus folgt Rlein-Diospolis 198), dann die Stadt Tentpra 199). Sier wird gegen ben bei allen Megpytiern bertfcenben Bebrauch bas Rrotobil verabicheut und fur bas feinbieligfte affer Thiere gehalten. Denn bie Andern, obgleich fie bie Bosheit bes Thieres fennen und wie verberblich es dem Befchlechte ber Denfchen ift, verebren es bennoch und enthalten fich feiner; biefe bingegen fpuren den Rrofodilen auf alle Beife nach und vertilgen fie. Ginige bebaupten, wie die neben Cyrenaita wohnenden Bipller eine gewiffe naturliche Rraft gegen die Schlangen befägen, fo auch die Tentyriten gegen die Rrotodile, fo daß fie nichts von ihnen zu leiben batten, fonbern furchtlos unter ihnen berumidmammen und überfesten, mas tein 815. Anderer mage. Rach Rom waren [einft] ale Begleiter Der gur Schau borthin gebrachten Rrofodile [einige] Tentiriten gekommen. Als nun ein Bafferbaffin und oberhalb einer der Seiten deffelben ein Beruft eingerichtet worden war, bamit die bem Baffer entstiegenen Thiere einen Blat hatten fich ju fonnen, fo maren es Jene, welche, felbft in's Baffer fleigend, fie bald mit einem Rete auf den Sonnenplat berauszogen, damit fie auch von den Buschauern gefehen werden tonnten, bald wieder in das Baffin binabzogen. - Die Tentpriten verehren die Aphrodite. Sinter dem Tempel der Aphrodite aber ift das Beiligthum der 3fis; bann folgen die fogenannten Typhonien 200) und der nach Roptos 201), einer den Aegyptiern und Arabern gemeinfcaftliche Stadt, führende Ranal.

45. Bon bier 202) beginnt die Landenge gegen das Rothe Meer

<sup>198)</sup> Jest Du.

<sup>199)</sup> Roch jest Tenthori ober Denderah.

<sup>200)</sup> Tempel bes Tophon, jenes riefigen und verderblichen Ungeheuers ber Bellenen, welches biefe in bem bofen Gotte bes Ofiriefreifes wieder ju finden. alaubten.

<sup>201)</sup> Jest Rheft ober Deft.

<sup>202)</sup> Ramtich von Roptos.

bei Berenice 203) bin, einer zwar hafenlosen, aber wegen ber trefflichen Lage der Landenge gute Berbergen enthaltenden Stadt. Bbilabelphus, beift es, habe querft mit feinem Beere Diefen mafferlofen Beg gebahnt und Gintebrhäuser 204) eingerichtet, dies aber desmegen gethan, weil das Rothe Deer besonders fur die aus dem Bintel Tbeffelben] Abfahrenden fdwierig ju befdiffen fei. Durch die Erfahrung aber zeigte fich ber Rugen, und noch jest werden alle Indifche und Arabische Baaren, wie auch die auf dem Arabischen Deerbufen binabgebenden Aethiopischen nach Roptos gebracht, und diefes ift die Rieberlage folder Baaren. - Richt weit von Berenice liegt die Stadt Mpos-Bormos 205), welche eine Rhede für die Seefahrer bat, und pon Roptos nicht weit entfernt ift die fogenannte Stadt des Avollo 206), fo daß zwei die Landenge begrenzende Stadte an beiben Seiten liegen. Best aber find Roptos und Myos-Bormos berühmter, und Diefer Städte bedient man fich [allgemein]. Fruber gogen die Ramelreisenben [blos] des Rachts, indem fie nach den Sternen ichauten, und reiften, gleich den Schiffenden Baffer mit fich nehmend, jest aber bat man in große Tiefe grabend Brunnen eingerichtet und auch fur bas Regenwaffer find, wiewohl es fparlich ift, bennoch Cifternen angelegt. Der Beg beträgt feche ober fieben Tagereifen. Auf Diefer Landenge find auch die Gruben des Smaragdes und andrer toftbaren Steine, nach welchen die Araber tiefe unterirdische Gange graben.

46. Rach der Stadt Apollo's folgt Theba 207) (jest Diospo-

lie 208) genannt):

hundert hat fie ber Thore; jugleich aus jeglichem Thore Bieb'n zweihundert Danner jum Streit mit Roffen und Bagen 209).

<sup>203)</sup> Jeht Sellet Bendar el.Rebir beim Ras el.Anf (nach Andern aber Ruinen beim Ras Bernos).

<sup>204)</sup> Die hier ohne allen Zusammenhang der Construction gewöhnlich noch folgenden Worte ωσπερ τους έμπορίοις όδευμασι και δια των καμή-λων hat Kramer mit Recht für eine in den Lert gerathene Randglosse ertlätt und Reinete an den untern Rand verwiesen.

<sup>205)</sup> D. h. der Maufehafen, jest Abufchaar bei Rofeir.

<sup>206)</sup> Jest Ros ober Rous, auch Rus.Barbir ober Warmir.

<sup>207)</sup> Jest weitlaufige Ruinen bei Glauffur, Rarnat, Debinet-Dabu und Butfor.

<sup>208)</sup> D. h. Stabs des Beus.

<sup>209) 3</sup>lias 9, 383.

So fagt Somer; er erwähnt aber auch ihren Reichthum:

- - - noch mas der Argnptischen Theba Befte verschließt, mo die Saufer des Reichthums Fulle bewahren 210,.

816. Auch Andre aber fprechen fo und fegen Theba als Sauptftadt Aegyptens an. Roch jest zeigen fich bie Spuren ihrer Große auf achtzig Stadien in der Lange. Auch finden fich bort viele Tempel, aber auch von diefen bat Rambyfes die meiften verftummelt. Jest ift fie [nur] fledenweise bewohnt; ein Theil 211), welcher die eigentliche Stadt umfaßt, liegt in Arabien, ein andrer aber am jenfeitigen Ufer, wo bas Memnonium ift. Bon zwei bier nabe bei einander ftebenden toloffalen Standbildern aus Ginem Steinblod ift bas eine erhalten, von bem andern aber find in Folge eines Erdbebens, wie es beißt, die oberen Theile vom Site aufwarts herabgefallen. Man glaubt, daß einmal an jedem Tage von dem auf dem Thronfeffel und dem Biedeftal verbliebenen Theile ein Ton, wie von einem nicht farten Anschlage, ausgebe. Auch ich, ber mit Aeline Gallus und einer Menge ibn begleitenber Freunde und Soldaten an dem Orte jugegen mar, borte um Die erfte Stunde ben Ton, ob er aber aus bem Biedeftal, oder aus bem Rolof ffelbft fam, ober ob einer ber im Rreife um bas Biebefal Berumftebenden abfichtlich ben Ton bervorbrachte, tann ich nicht enticheiden; benn bei der Ungewißheit der Urfache will ich Alles lieber glauben, als daß der Zon von den fo geordneten Steinen ausgesendet werbe. — Ueber bem Memnonium find gegen vierzig in Relfengrotten ausgehauene Todtengrufte der Ronige, munderbar bergerichtet und der Beschauung wurdig. Bu Theba 212) zeigen auch die Inschriften auf einigen Obelieten ben Reichthum der damgligen Ronige, ihre Berrfcaft, die fich bis zu den Scothen, Baftriern, Indiern und bis zum

<sup>210) 3</sup>lias 9, 381.

<sup>211)</sup> Mit Recht hat Korai die incorrecte Ausbrucksweise μέρος δέ τι - - μέρος δ' έστί in μέρος μέν τι - - - μέρος δέ τι verwandelt.

<sup>212)</sup> Da fic dergleichen Obelisten in den Todtenhallen weder jest noch finden, noch überhaupt gut denken lassen, meinte schon Zoëga (de usu odeliscorum p. 169.) daß statt έν ταϊς θήκαις vielmehr έν ταϊς Θήκαις zu lesen sei, welche glückliche, auch von Kramer gebilligte Conj. Meineke mit Recht in den Text aufgenommen hat.

beutigen Jonien erftrecte, die Menge ihrer Ginkunfte und ihres eine Million betragenden Beeres. - Auch werden die dortigen Briefter vorzualich ale Sterntundige und Beltweise genannt. Ihre Gerfinbung ] ift es auch, die Tage nicht nach bem Monbe zu berechnen, fonbern nach ber Sonne, indem fie ben gwolf Monaten von dreißig Zagen funf Tage in jedem Jahre gufegen, und gur Ausfüllung bes gangen Jahres, weil [immer] ein gewiffer Theil bes Tages überfchuffig ift, einen Reitfreis aus ganzen Tagen und aus fo vielen ganzen Jahren aufammenfegen, ale die überichuffigen Theile aufammengenommen einen Tag ausmachen. Alle berartige Beisheit aber leiten fie befonders vom Bermes ab. Dem Reus aber, den fie porafiglich verebren. wird die iconfte und bem ebelften Gefchlechte angehörige Jungfrau gur Briefterin gemeiht, wie folde die Bellenen Ballades 213) nennen. Diefe aber treibt zugleich Bublerei und giebt fich bin, wem fie will. bis die natürliche Reinigung ihres Leibes eintritt. Rach der Reinigung wird fie einem Manne 214) gegeben; ebe fie ihm aber gegeben wird, ftellt man nach vollendeter Beit ihrer Bublichaft ein Trauerfeft an.

47. Nach Theba folgt die Stadt hermonthis 215), in welcher so 817. wohl Apollo als Zeus verehrt wird. Auch hier aber wird ein heiliger Stier unterhalten. Dann die Krokodiskadt 216), welche dieses Thier verehrt; dann die Stadt der Aphrodite 217), und nach dieser Latopo- lis 218), wo man die Athene und den Latos 219) verehrt. Ferner Zlithpia's Stadt 220) und Tempel, und am jenseitigen User hiera-

<sup>213,</sup> D. i. Jungfrauen.

<sup>214)</sup> Rach Kerai's Emend. προς ανδρα flatt προς ανδρας.

<sup>215)</sup> Jest Erment.

<sup>216)</sup> Krofobilopolis, nach Einigen jest Ruinen von Suhabich, nach Andern Ruinen beim Klofter Embeshunda nahe bei ber Libpichen Bufte.

<sup>217)</sup> Diefes fonft unbefannte Aphroditopolis ift vielleicht ibentifch mit Asphnis ober bem beutigen Asfun.

<sup>218)</sup> Jest Snå, Esneh, Asna.

<sup>219)</sup> Siehe oben Rote 184.

<sup>220)</sup> Jest Ruinen bei GleRab.

tonpolis 221), welche ben hierar verehrt; dann Apollonopolis 222),

welches gleichfalls die Rrotodile betriegt.

48. [Run folgt] Spene 223) und Elephantine 224), jene auf ben Grengen Methioviens und eine Stadt Meguptens, biefe eine im Ril, ein halbes Stadium vor Spene gelegene Infel, und auf ihr eine Stadt mit einem Tempel bes Rnuphis und einem Rilmeffer, wie in Memphis. Diefer Rilmeffer ift ein an dem Ufer des Rils aus gleichmagigen Quaderfteinen 225) erbauter Brunnen, in welchem man Die Anschwellungen bes Rile, sowohl die größten, als die Bleinften und mittleren bezeichnet; benn bas Baffer im Brunnen fleigt und fällt mit bem Strome. An der Mauer bes Brunnens nun find Rertzeichen als Maage der volltommenen und der andern Anschwellungen. Diefe beobachtet man und macht fie ben Andern bekannt, bamit fie es wiffen; benn aus folden Beiden und Maagen 226) ertennt und verfundigt man bie gutunftige Anschwellung ichon lange vorber. Dief aber ift fowohl den Aderbauern nuglich der Bafferbenugung, ber Damme, der Ranale und andrer bergleichen Dinge wegen, als auch den Stattbaltern der Staatseinfunfte wegen; benn größere Anschwellungen verbeißen auch größere Ginfunfte. - In Spene ift auch der Brunnen, welcher die Sommersonnenwende anzeigt, weil 227) Diese Orte unter dem Bendetreife liegen 228). Denn geben wir aus unfern Gegenden,

<sup>223)</sup> D. h. Sperberftadt; jest Rum el-Ahmar.

<sup>222)</sup> D. i. Apollinopolis Magna, jest Atbo oder Edfu.

<sup>223)</sup> Jest Guan oder Affuan.

<sup>224)</sup> Jest Djesiret (d. h. die Insel) el Sag oder Assun. 225) Rac Korai's Emend, συννόμω λίθω statt σύν μονολίθω.

<sup>226)</sup> In Grmangelung eines bestern Auskunftsmittels folge ich der Conj. Rorai's, welcher das wenig passende και των ήμεριων in και των μέτρων verwandelt wissen will.

<sup>227)</sup> Das gewöhnlich vor diore flebende xal hat Roral mit Recht ge-ftrichen.

<sup>228)</sup> Hier folgen in den Handschr. und allen alteren Ausg. noch die Worte καί ποιούσεν ασκίους τους γνώμονας κατά μεσημβρίαν ("und die Schattenzeiger am Mittage schattentos machen"), die aber Kramer, weil sie blos dasselbe fagen, was im Folgenden (und zwar mit Wiederholung derfelben Worte) genauer entwickelt wird, für unächt hält und Meineke (dem ich folge) gang aus dem Texte herausgeworfen hat.

ich meine die von Hellas, weiter gegen Suben, so steht uns hier zuerst die Sonne im Scheitel und macht die Schattenzeiger am Mittage schattenlos; steht sie uns aber im Scheitel, so muß sie auch in den Brunnen, wenn sieauch noch so tief sind, ihre Strahlen bis auf den Wasserspiegel wersen; denn so wie wir in senkrechter Linie stehen, so sind auch die Gruben der Brunnen [in derselben Richtung] gegraben. Uebrigens stehen dort drei Cohorten Römer der Grenzbewachung wegen.

49. Benig oberhalb Elephantine ift der fleine Bafferfall, auf welchem die Rahnfahrer den Statthaltern auch ein Schausviel geben. Der Bafferfall ift nämlich in der Mitte des Stromes, ein Felfenrand, oben flach, fo daß er den Rlug aufnimmt, aber in einen Abhang enbend, von welchem das Baffer binabfturgt; ju beiden Seiten am Lande bin aber ein Rabrwaffer, bas auch eine leichte Rabrt ftromaufwarts geftattet. Auf diefem nun binangefahren, rudern fie abwarts jum 818. Bafferfalle, fturgen mit dem Rabne am Abhange hinunter und bleiben fammt bemfelben unbeschädigt. - Benig oberhalb bes Bafferfalles liegt [die Infel] Bhila 229), ein gemeinschaftlicher Bohnort von Methiopiern und Aegyptiern, gebaut wie Elephantine und auch an Große ibr gleich, mit Aegyptischen Tempeln. Sier wird ein Bogel verehrt, den fie zwar Sperber nennen, der mir aber mit den Sperbern bei uns und in Aegypten nichts Aehnliches zu haben fchien ; fonbern er war fowohl großer, als auch durch fein buntes Gefieder febr verschieden davon. Gie fagten aber, er fei ein Aethiopischer [Bogel] und werde von dorther gebracht, wenn jener geftorben fei, [ober] 230) auch ficon | vorber; und bamale eben zeigte man ibn une als einen durch Rrantbeit dem Sinfcheiden naben.

50. Rach Phila aber tamen wir von Spene zu Bagen burch eine fehr flache Gegend von ungefahr hundert Stadien 231). Langs

231) Die mahre Entfernung Bhpla's von Spene beträgt nur 50 Stabien; und ba es nun taum glaublich jei, bag Strabo, ber biefe Reife felbft gemacht,

<sup>229)</sup> Jest Djefiret el Birbe ober Bilat.

<sup>230)</sup> Rach Meinete's Coni., welcher vor xal nootegor ein f einschalstet; so daß nun der Sinn ift: der heilig verehrte Bogel wird durch einen andern erfest entweder wenn er schon gestorben ift, oder auch bisweilen schon vorher, wenn er nur erfrankt ift und sein Tod zu erwarten steht.

bes ganzen Beges konnte man zu beiden Seiten an vielen Stellen den Hermessäulen ähnliche, hohe, rundliche, ziemlich glatte, der Rugelgestalt nahe kommende Felsenstüde jenes schwarzen und harten Gesteins, woraus die Mörser gemacht werden, [immer] einen kleineren Stein auf einen größeren und auf jenem wieder einen andern liegend erblicken; hier und da aber lagen auch einzelne Steine für sich. Der größte hielt im Durchmesser nicht weniger als zwölf Fuß, alle aber mehr als die Hälfte hiervon. Wir suhren in einem Floßkahn zur Insell hinüber; der Floßkahn aber ist ein aus Holzstöcken zusammengefügter Rachen, so daß er einem Flechtwerk ähnelt. Im Basser stehend, oder auch auf kleinen Bretern sigend suhren wir leicht und ohne Furcht hinüber; denn die Sache hat keine Gesahr, wenn man das Fahrzeug nicht überladet.

51. Da in Negypten die Palme von schlechter Art ift, und in den Gegenden um das Delta und Alexandria her eine nicht gut genießbare Frucht hervorbringt, so wächst in Thebais [noch] die beste Balme von allen. Es ist aber bewundernswerth, wie die unter demselben Breitenstriche mit Juda liegenden und ihm benachbarten Gegenden um das Delta und Alexandria her so sehr verschieden sind, da [doch] Judaa außer der gemeinen Dattel auch die Rußdattel erzeugt, die nicht viel schlechter <sup>232</sup>) ist, als die Babylonische. Die in Thebais aber ist wie jene in Judaa von doppelter Art, die gemeine und die Rußdattel; die Thebaischer ist wie jene in Judaa von doppelter Art, die gemeine und die Rußdattel; die Thebaischer, aber wohlschmeckender. [Dort] ist auch eine die besten [Datteln] vorzugsweise tragende Insel, welche den Statthaltern die größten Einkunste bringt. Denn sie war [früher] königlich und kein Privatmann hatte Antheil an ihr; jeht aber gehört sie den Statthaltern.

πολύ πρείττονα.

einen so großen Irrthum begangen habe, so vermuthen Parthep (de Philis Insula p. 81. sq.) und Großend, daß hier eine Berwechselung der Jahlzeichen N und P Statt gefunden und Strabo nicht ξχατον, sondern πεντήχοντα geschrieben habe. Allein da auch Pesiodori (Aeth. 8, 1.), mahrscheinlich Strabo solgend, die Eutsernung zu 100 Stadien angiebt, darf man jener Conjectur nicht zu rasch solgen, obgleich freisich zu Pesiodors Zeiten, der saft 400 Jahre nach Strabo sebte, die Lesart bei sehterem auch schon verdorben sein konnte.

232) Nach der Conj. des Salmas. u. A. où πολύ χείρονα statt où

- 52. Bieles [Ungereinte] aber schwagen herodot und Andere, indem sie gleichsam als Must oder Berstlang oder Würze ihrer Darskellung Bunderdinge beimischen; wie wenn sie sagen, bei den Inseln 819. um Spene und Clephantine her (benn es sind [dort] mehrere) seien die Quellen des Rils und das Fahrwasser habe an dieser Stelle eine unergründliche Tiefe. Zerstreute Inseln aber enthält [allerdings] der Ril sehr viele, einige bei den Anschwellungen ganz [vom Wasser] beseckt, andre nur theilweise; die weit aus dem Wasser hervorragenden Theile aber werden durch Schraupenpumpen bewässert.
- 53. Megypten nun batte von Anfang an größtentheils Frieden, weil das Land fich felbft genügte und für Fremde fcmer juganglich war, indem es von Norden ber burch eine bafenlofe Rufte und bas Aegyptische Deer beschütt murbe, von Often und Beften ber aber burch Berge, fowohl die Libyfchen als die Arabifchen, wie wir ficon fagten 233), bas übrige Land endlich gegen Guben Troglodyten 234), Blemmyer, Rubier und Megabarer, jene Aethiopier oberhalb Spene, Finne hatten]. Diefe Bolter aber find Banderhirten und weder gablreich, noch friegerisch, obgleich fie von den Alten dafür gehalten murben, weil fie oft Unvorfichtige rauberifch überfielen. Aber auch die [weiter] gegen Guben und Meroë bingnreichenden Methiopier find gleichfalls weber gablreich noch in einem Berbande, da fie ein langes, fomales und getrummtes Flufthal bewohnen, wie wir es oben befchrieben haben 235); auch find fie weder fur den Rrieg, noch fur das übrige Beben aut eingerichtet. - Roch jest ift bas ganze Land in faft gleider Lage 236). Gin Beweis bafur : bas Land 237) wird [bier] von

<sup>233)</sup> Bgl. oben f. 4. p. 789. Cas.

<sup>234)</sup> Mit Recht hat Kramer ein xal vor Βλέμμυες eingeschattet, weil man sonst Τρωγλοδύται Βλέμμυες verbinden mußte. Bgl. aber oben §. 2. p. 786. Ca.

<sup>235)</sup> Giche 6. 3. u. 4.

<sup>236)</sup> Ramlich in Bezug auf ben Frieden und die Sicherheit.

<sup>237)</sup> Da hier nicht von gang Megypten bie Rede fein konne, das nach Strabo felbst (vgl. oben f. 12. p. 797. Cor.) eine Befahung von drei Legionen, neun Cohorten und drei Reiterschaaren gehabt habe, so wollen Letronne und Groskurd vor xwoa noch arw eingeschaftet wiffen [,,das obere Land"]; allein die Conjectur ist unnbihig, da hier nur von dem Schuce bes Landes

den Romern [blos] von drei, nicht einmal vollzähligen Coborten binreichend bewacht; und als feinmal die Aethiopier einen Angriff magten, tam [fogar] ihr eignes Land in Gefahr. Much die übrigen Streittrafte in Aegypten find weber febr groß, noch gebrauchten fie Romer auch nur einmal alle vereint; benn weder die Aegyptier felbft find triegerifch, obgleich fie febr gablreich find, noch die umber wohnenden Bolter. Cornelius Gallus menigftens, ber vom Raifer eingefeste erfte Statthalter bes Landes, nahm die abgefallene Stadt Beroopolis burch einen Angriff weniger Leute ein, und einen in Thebais der Steuern megen ausgebrochenen Aufftand unterdruckte er in furger Reit. Spater aber leiftete Betronius, als die aus fo vielen Myriaden beftebende Boltsmenge der Alexandriner unter Steinwurfen auf ihn eindrang, ihnen [nur] mit der ibn umgebenden Mannschaft Biderftand, und berubigte, nachdem er-Einige derfelben getodtet batte, die Uebrigen. Bom Melius Gallus aber, ber mit einem Theile ber Befagung Negyptens in Arabien einfiel, ift bereits ergablt worden 238), wie er das untriegerifche Befen diefer Leute erprobte; und batte ibn Spllaus nicht verrathen, fo hatte er wohl das gange Bludliche Arabien unterworfen.

820. 54. Als aber die Aethiopier, übermuthig geworden durch den Abzug eines Theiles der Streitmacht in Aegypten mit dem gegen die Araber Krieg schrenden Aelius Gallus, Thebais und die Schuhwache der drei Cohorten in Spene überfallen 239), [den Römern] zuvorkommend Spene, Elephantine und Phila durch einen unerwarteten Anlauf eingenommen, Gesangene weggeführt, und sogar die Bildsäulen des Kaisers niedergeriffen hatten, zog Betronius mit weniger als 10,000 Fußgängern und 800 Reitern gegen 30,000 Mann heran und zwang sie zuerst nach Pselchis 240), einer Aethiopischen Stadt, zu entstiehen, und schickte Gesandte [an sie] ab, indem er die [Ruderflattung] des Weggenommenen und Angabe] der Gründe verlangte,

gegen Aethiopien hin die Rede ift; weshalb ich ju größerer Deutlichkeit das Wortchen "hier" eingeschaltet habe.

<sup>238)</sup> Siehe 16, 4, 23 u. 24. p. 780. sq. Cas.

<sup>239)</sup> Rad Rorai's Conj. englidor flatt eneldortes.

<sup>240)</sup> Rach ber richtigern Letart Welzer fintt Welzne, ba bie Stadt bei andern Schriftftellern Pfelcis heißt. Ihre Ruinen finden fich beim heutigen Datteh oder Detten.

weshalb fie Rrieg angefangen. Da fie fagten, es fei ihnen von ben Romarchen 241) Unrecht gefcheben, erwiederte er, nicht biefe feien ia herren bes Landes, fondern ber Raifer. Als fie bann brei Tage Bebentzeit verlangten, und nichts von dem thaten, mas fie follten, rudte er por und amang fie gur Schlacht vorzugeben; bald aber trieb er bie folecht Geordneten und ichlecht Bewaffneten in die Flucht. Denn fie führten große Schilde und zwar aus roben Rindshauten, als Streitmaffen aber Merte, Ginige auch Speere, Andere Schwerter. Gin Theil nun wurde in die Stadt gurudgetrieben, die Uebrigen floben in die Bufte, Ginige, die fich in eine Stromfluth warfen, nahm eine nabe Insel auf; benn bier waren ber farten Strömung wegen nicht viele Rrotodile. - Unter biefen maren auch die Relbherrn ber Ronigin Randace, welche zu unfrer Reit die Aethiopier beberrichte, ein mannhaftes Beib und auf einem Auge blind. Diefe nun nahm Betronius, ber auf Alogen und in Barten übergefest mar, alle lebendig gefangen und fendete fie fogleich nach Alexandria; bann griff er Bfelchis an und nabm es ein. Als man aber ju ben Gefangenen bie Menge ber im Ereffen Gefallenen bingugablte, fand es fich, daß der Beretteten nur wenige maren. Bon Bfeldis fam er nach Durchwanderung ber Sanbhugel, in welchen bas Beer bes Rambpfes bei eintretenbem Binde verschuttet wurde, nach Bremnis 242), einer von Ratur feften Stadt. Er nahm bie Stadt im Unlauf und jog bann gegen Rapata 243). Dieß war der Ronigsfit der Randace und daselbft befand fich ihr Cobn; fie felbft aber hatte fich in einer naben Reftung gelagert. 218 fie eben Besandte fchicte, um Freundschaft zu erbitten, und die Gefangenen und Bildfäulen aus Spene gurudagb, rudte Betronius an und nahm auch Rapata ein, ba ber Sohn [ber Ran-Dace entflohen war, worauf er es gerftorte. Die Gesangenen als Stlaven wegführend wendete er fich mit der Beute wieder rudwarts, weil er bas weiterbin liegende Land fur unwegfam bielt. Rachdem er

<sup>241)</sup> D. h. Gauvorftehern (Rreisbirectoren).

<sup>242)</sup> Bei Btol. 4, 7, 19. Πρίμις (jedoch mit der Bariante Πρημις) Μεγάλη, hbchft mahricheinich das heutige JiBrim.

<sup>243)</sup> Bermuthtich bie Ruinen von Ebfambol in der Rabe von Jerim; nach Andern aber bas viel fublichere Merame.

Premnis bester besestigt und eine Besatung hineingelegt hatte, auch Lebensmittel auf zwei Jahre für 400 Mann, marschirte er nach 821. Alexandria ab. Einen Theil der Gesangenen verkauste er als Beute, tausend aber sendete er dem eben aus Kantabrien zurücktehrenden Kaiser; die Andern hatten Krankheiten ausgerieben. Kandace zog nun mit vielen Myriaden gegen die Besatung heran; Petronius aber kam zu Hülfe und gelangte noch eher zur Festung. Als er den Ort durch mehrere Borkehrungen gesichert hatte und swieder Gesandte kamen 244), besahl er ihnen sich an den Kaiser zu wenden; und da sie sagten, sie wüßten nicht, wer der Kaiser sei und wohin man zu ihm gehen müsse, gab er ihnen Begleiter. So kamen sie nach Samos, wo der Kaiser war und von wo er nach Sprien gehen wollte, nachdem er den Tiberius nach Armenien entsendet hatte. Nachdem sie Alles erlangt, um was sie baten, erließ er ihnen auch die Kriegssteuer, die er ihnen auferlegt hatte.

## Zweites Kapitel.

Befdreibung von Methiopien.

1. Bieles über die Aethiopischen Bölkerschaften wurde [schon] im Borhergehenden gesagt 1), so daß zugleich mit Aegypten auch ihr Land durchwandert sein könnte. Ueberhaupt aber muffen die Enden der bewohnten Erde, welche neben der ungemäßigten und wegen Hite oder Kälte unbewohnten Jone liegen, gleichsam Entartungen und Berschlechterungen der gemäßigten Jone sein. Dieß erhellet aus der Lebensweise und aus dem Mangel an [allen] menschlichen Lebensbedürsniffen. So leben denn auch [die Bewohner] größtentheils kummerlich und nacht und als Banderhirten. Ihr Juchtvieh ist klein, Schase, Ziegen und Ninder; auch die Hunde sind klein, aber bösartig und bissig 2. Bielleicht hat man auch in Betracht der kleinen Statur dies

1) Bergfeiche 16, 4, 8. p. 700. und 17, 1, 2. und 54. p. 786. unb 820. Cas.

<sup>244)</sup> Ναφ Rorai's Conj. πρεσβευσαμένων, επέλευσεν flatt πρεσβευσαμένων δ' επέλευσεν.

<sup>2)</sup> Die hier gewöhnlich noch folgenden Worte oknouvres jungol ortes,

fer [Menfchen] bie Bygmaen ersonnen und gefabeit; benn feiner ber glaubwurdigen Manner ertfart biefe gesehen ju haben.

2. Die Aethiopier leben von Sirfe und Gerfie, woraus fie fich auch ein Getrant bereiten 3). Del haben fie nicht, wohl aber Butter und Talg. Auch Baumfruchte haben fie nicht, außer wenigen Datteln in ben koniglichen Garten. Ginige effen auch Gras , garte Laubiproffen, Lotus und Rohrmurgeln; boch genießen fie auch Fleifch, Blut, Dild und Rafe. Ale Gotter verehren fie ihre Ronige, welche meift eingeschloffen und Saushuter find. Ihr größter Ronigefit ift Meroë 4), eine ber Infel gleichnamige Stadt. Die Infel, fagt man, habe eine foilbabnliche Geftalt; ibre Grofe aber wird vielleicht mit Nebertreibung angegeben, in ber Lange zu etwa 3000, in ber Breite zu 1000 Stadien. Die Infel enthält auch viele Berge und große Balber. Es bewohnen fie theils Wanderhirten, theils Jager, theils Feldbauer. Auch find [dafelbft] Rupfer=, Gifen= und Goldgruben und [verschiebenel 5) Arten toftbarer Steine. Rach Libyen zu ift fie von großen Sandhugeln umgeben, nach Arabien bin aber von zusammenhangenden Relfenabhangen, ferner oberhalb im Guden von der Bereinigung 6)

bie fich in keiner handichr. finden und ichon von Cafaub, in Rlammern einges ichtoffen werden, hat zuerst Korai ganz aus dem Texte herausgeworfen. Doch tatt sich allerdings nicht taugnen, daß der folgende Satz eigentlich eine vorausgegangene Erwähnung der Rieinheit auch in Bezug auf die Menschen vorausgegangene Erwähnung der Rieinheit auch in Bezug auf die Menschen vorausseltet, so daß ich, wenn irgend eine handicht, dafür spräche, unbedenklich Grosturd's Conj. beipfichten wurde [xal avral de ol] olnovver ungedenklich (,aber auch die Bewohner selbst sind klein').

<sup>3)</sup> Diese Stelle lautet, offenbar verdorben, in den Handschriften und Ausgaben also: aco av xal ποτον ποιούσιν αυτούς έστιν έλαιον δε βούτυρον και στέαρ. Ich vermuthe, daß Stravo so geschrieden habe: aco and ποτον ποιούσιν αυτούς ουκ έστιν αυτούς έλαιον, βούτυρον δε και στέαρ, wonach ich überteke. Die Worte aufois und aufois fast unmittelbar hintereinander konnten neicht zu einer Corruptel Beransassung geben, oux aber nach den Buchstaben ols seicht aussallen. (Korai und Stock. wollten ärt ekasov gesesen wissen.)

<sup>5)</sup> Jest Ruinen bei Affur nicht weit von Schenbi.

<sup>5)</sup> Diefes allerdings faft nothwendige Abj. navrodana will Grost. aus Biodor. 1, 33. hinjugefügt wiffen, wo wir eine Befchreibung Meroes gang mit benfelben Borten finden.

<sup>5</sup> Doch hat diefe Lesart rais συμβολαίς ihre Comierigleit, ba ber Bus

822. der Ströme Aftaboras, Aftapûs und Aftasobas 7); gegen Rerden aber geht der weitere Lauf des Rils dis nach Aegypten in der [schon] er-wähnten 8) Krümmung des Stromes. In den Städten bestehen die Wohnhäuser aus durcheinander gestocktenen Balmscheiten und Banden aus Backeinen 9). Das Salz wird ausgegraben, wie bei den Arabern. Bon Bäumen sindet sich häusig die Palme, die Aegyptische Mandel, der Ebenholz- und Johannisbrodbaum. Die Jagd geht auf Elephanten, Löwen und Panther; auch giebt es mit Elephanten kämpsende Schlangen und mehrere andere Thiere; denn diese slüchten sich aus den heißeren und trockneren Gegenden in die wasserreichen und sumpsigen.

3. Ueber Meroë liegt der große, eine ziemlich bewohnte Insel enthaltende See Psebo 10). Da die westliche Stromseite des Nils die Libper, die jenseitige aber die Aethiopier inne haben, so begegnet es, daß die Herrschaft über die Inseln und das Uferland zwischen Beiden wechselt, indem die Einen von den Andern vertrieben werden und den Stärkeren weichen. Die Aethiopier bedienen sich auch dreielliger, hölzerner, im Feuer gehärteter Bogen. Sie bewassnen auch die Beiber, von denen die meisten einen kupfernen Aing durch die Lippe gezogen haben. Sie sind in Felle gekleidet, da sie keine Wolle haben, indem die Schase ziegenhaarig sind; Einige gehen auch nackt, Andre aber umgürten sich mit kleinen Fellen oder mit schön gewebtem härenem Gestecht. — Als Götter nehmen sie einen unsterblichen (und dieser sei Ursache aller Dinge) und einen sterblichen, namenlosen und unbekannten an. Meistentheils aber halten sie ihre Wohlthäter und Kö-

fammenftuß diefer Ströme, wie Strado felbst oben Rap. 1. §. 2. p. 786. Can. fagt, nicht oberhalb im Süden, sondern unterhalb im Norden von Merod war; webhalb Grodf. vermuthet, daß Strado eher ταις περιβολαίς ("durch. bie Umfassungen der Ströme") geschrieben haben dürfte.

<sup>7)</sup> Bal. oben G. 57. u. 58. Note 28. und 32. jum 4. Rap. des 16. Buchs.

<sup>8)</sup> Bgl. Rap. 1. 5. 2. p. 786. Cas.

<sup>9)</sup> Fo folge der Conj. Grosfurd's διαπλεχομένων flatt διαπλεχόμεναι und der von Korai aufgenommenen Lesart einiger Handschr. xad τοίχων έχ πλίνθων flatt τοίχων ή πλίνθων.

<sup>10)</sup> Rach der von Kramer zuerft aufgenommenen Conj. des Salmafius Ψεβω flatt Ψεβώα. Der von sammtlichen alten Schriftstellern, die ihn erwähnen, Pfebo genannte See heißt jeht Ljana (Sena) oder Dembea.

nige für Gotter und unter diefen die Ronige für allgemeine Erhalter und Beichuter Aller, Die Brivatleute aber für befondere Gotter berer, benen Gutes von ihnen widerfahren ift. Ginige der neben der heißen Rone Bohnenden aber werden auch fur Gotterlofe gehalten, die fogar Die Sonne haffen und, wenn fie ihren Aufgang erbliden, vermunfchen follen, weil diefelbe fie brenne und anfeinde; weshalb fie in die Gumpfe flieben. Die Bewohner von Meroë aber verebren außer einem gemiffen andern barbarischen Gotte auch ben Berfules, ben Ban und die Ifis. Die Todten werfen Ginige in den Fluß, Undre überziehen fie mit Glas und behalten fie ju Saufe; Andre wieder begraben fie in thonernen Sargen rings um die Tempel ber; und ben bei ihnen 11) [gefcmorenen] Gid fordern und beiligen fie unter allen am meiften. -Ru Ronigen ernennen fie die durch Schonbeit, oder Renntnig in der Biebaucht, oder Tapferkeit oder Reichthum fich Auszeichnenden. In Meroë nahmen vor Alters die Briefter den bochften Rang ein, welche zuweilen fogar bem Ronige burch einen Boten ben Befehl fanbten gu fterben, und ftatt feiner einen andern einfesten ; fpaterbin aber bob einer 823. Der Ronige Diese Sitte auf, welcher mit Bewaffneten in das Beiligthum, wo der goldne Tempel ift, eindrang und alle Briefter niedermachte. Auch Folgendes ift eine Methiopifche Sitte : Benn einer ber Ronige an einem Theile bes Rorpers irgendwie verftummelt wird, fo erleiden die ihn gunachft Umgebenden das Ramliche, und eben biefelben fterben auch mit ihm jugleich. Deshalb aber behuten fie auch den Ronig auf's forgfältigfte. Dieg wird über die Methiopier genugen.

4. Den Agyptischen [Merkwurdigkeiten] aber muß ich noch folgende als eigenthumlich beifügen: wie die sogenannte Aegyptische Bohne, woraus Trinkbecher gemacht werden, und die Papierflaude; benn diese wächst nur hier und bei den Indiern; die Aegyptische Mandel aber nur hier und bei den Aethiopiern, ein großer, suße und große Früchte tragender Baum; dann jenen Maulbeerbaum, der die sogenannte Feigenmaulbeere 12) trägt; denn sie gleicht einer Feige, ist aber in Bezug

<sup>11)</sup> D. h. mit Unrufung ber Tobten.

<sup>12)</sup> Griechisch συχόμορον (Syfomoron). Befanntlich mar befonders das Holz dieses Baumes geschätt, woraus auch gewöhnlich die Mumienfärge gemacht wurden.

auf Berfpeisung nicht geschätt. Auch bas Rorfion wachtt [bort], eine bem Pfeffer abnliche Brucht gum Rafchen, jedoch etwas größer. Sifche. giebt es im Ril viele und verschiedene mit einem eigenthumlichen und einheimischen Geprage; die befannteften aber find der Orprynchos, ber Lepidotos 13), ber Latos, ber Alabes, ber Korafinos, ber Choros, ber Phagrorios, ber auch Phagros beißt 14); ferner ber Bels, bie Lacheicholle, die Alfe, Die Deeraiche, Der Lychnos, Die Phyla, Der Bus 15); pon Schaalthieren aber große Bendeltreppen, die einen bem Arofchaeftobn 16) abnlichen Ton von fich geben. Ginbeimifche Thiere find ferner ber Ichneumon und die Aegyptische Otter, die im Bergleich mit denen in andern gandern etwas Gigenthumliches bat; fie ift aber doppelter Art, die eine fpannenlang, welche auch fcneller todtet, die andre fast flafterlang, wie auch Mitander fagt 17), ber die Theriata 18) geschrieben bat; bann unter ben Bogeln ber 3bis und der Aegyptische Sperber, ber in Bergleich mit benen anderwarts gabm ift, wie auch Die Rage. Auch der Rachtrabe ift bier von eigenthumlicher Art; benn bei uns bat er die Große bes Ablers und eine raube Stimme, in Aleannten jedoch bie Grobe einer Rrabe und eine abweichende Stimme. Der gabmite [Bogel] aber ift ber 3bis, in Bestalt und Grofe bem Storche abnlich, ber Rarbe nach aber bopvelter Art, Die eine wie ber Stord, die andre gang fcwarg. Alle Strafen in Alexandria find voll Diefer Bogel, theile jum Rugen, theile jum Schaben, jum Rugen, weil fie alles icabliche Bethier und allen Abfall ber Rleifd- und

<sup>13)</sup> lieber biefe vgl. oben Rote 182. u. 183. jum 1. Rap.

<sup>14)</sup> Der Latos ift nach Ginigen die Perca Nicolitica, der Alabes der Schlangenwels ober Silvrus anguillaris Linn. Die übrigen laffen fich nicht naber bestimmen. Der Korakinos hatte wahrscheinlich von seiner rabenschwars jen Farbe und der Phagros vielleicht von seiner einem Wehfteln ahnlichen Bestalt seinen Namen.

<sup>15,</sup> D. h. der Leuchter, die Blafe und der Ochfe. Welche Fischarten mit biefen Ramen bezeichnet werden, bleibt ungewiß.

<sup>16)</sup> Was hier Ololvyw's bedeute, bleibt ungewiß. Gembhnlich ift es der Liebesruf der mannlichen Frbiche, doch bedeuter es auch ein befonderes, nach feiner klagenden Stimme benanntes Thier, das Einige fur das Kauglein, Andere fur den Sproffer, die Droffel u. f. w. halten.

<sup>17)</sup> Ther. B. 168.

<sup>18)</sup> D. h. ein von den giftigen Thieren handelndes Gedicht.

Fischmarkte auflesen, zum Schaben hingegen, weil fie allgefräßig, unreinlich und vom Reinen und mit Beschmutzung Unverträglichen schwer abzuhalten find.

Bahr ift auch die Nachricht bes Berodot 19), dag 20) es Aegyptifche Sitte fei, ben Lehm mit ben Banden, ben Teig jum Brodbaden bagegen mit ben gugen zu tneten. [Megpptifch ift] auch 824 ber Rates 21), eine Art Brod, ein hemmungsmittel bes Durchfalls, und bas Rifi 22), eine auf Felbern ausgefaete Frucht, aus welcher Del gepreft wird theils in bie Lamben faft aller Bewohner bes Lanbes, theils gur Salbe fur die Aermeren und die mehr arheitende Rlaffe, Manner sowohl als Frauen. Auch bie Rolling 23) find Regyptische Beflechte von einer gewiffen Pflange, ben Binfen- und Balmenmatten abnlich. Das Gerftenbier wird zwar bei ben Aegyptiern auf eigene Beise gebraut, ift aber vielen Boltern gemein, und bei jedem ift bie Brauart verschieden. Auch bas ift eine ibrer Sauptbeftrebungen . baß alle neugebornen Rinder aufgezogen werden; auch bas Befchneiden und bas Ausschneiben ber Madden ift bei ihnen, wie bei ben Judaern, gebrauchlich; benn auch biefe find ursprunglich Megyptier, wie wir [fcon] in dem von ihnen handelnden Abschnitte gesagt haben 24). — Ariftobulus fagt, tein Rifch gebe aus dem Deere ben Ril aufwarts, außer ber Deerafche, ber Alfe und bem Delpbin, und zwar ber Rrotobile wegen; Die Delphine aber, weil fie ftarter feien, Die Deerafden, weil fie vermoge einer gewiffen naturlichen Runeigung vom

<sup>19)</sup> Buch 2. Rap. 36.

<sup>20)</sup> Es ift nicht zu läugnen, daß die Berbindung Alηθές δέ xal το Hoodotov xal έστιν Αίγυπτιαχόν etwas Anfibßiges hat, weshalb mir Grosfurd's Conj. ότι έστιν Αίγυπτιαχόν keineswegs verwerflich zu sein scheint.

<sup>21)</sup> Die wahre Lesart dieses ἄπαξ λεγόμενον ist sehr zweiselhaft; die meisten Handschr. haben of κάκεις, ein guter Cober aber of κάκης. (Dindorf in Steph. Then. will dafür allzufühn κυστάλλεις substituirt wissen.)

<sup>22)</sup> D. h. ber Aegyptische Wunderbaum (ricinus communis, Linn.),

<sup>23)</sup> Rach der von Meinete aufgenommenen Conj. des Cafaub. χοίχινα (χοίχινος von χόξξ, Alegopt. Palme), obgleich man auch mit Salmas. und Rramer χούχινα (χούχινος von χοῦχι, Rofospalme) schreiben tonnte. Bgs. Theophr. h. pl. 4, 2. Plin. 13, 9, 18. u. Peripl, mar. erythr. p. 19. b 24) Bgs. 16, 2, 34, p. 760. Cas.

Choros am Lande hin beglettet wurden; des Choros aber enthielten sich die Arosodile, weil er rund sei und Stacheln auf dem Ropse habe, welche jenen Thieren Gefahr brächten. Im Frühjahr also ziehen die den Laich enthaltenden Meeraschen [den Strom] hinauf, aber kurz vor Untergang der Plejaden dicht geschaart [wieder] hinab, um zu leichen; dann erfolgt auch ihr Fang, indem sie schaarenweise in die Umbegungen einlaufen. Eine ähnliche Ursache darf man auch bei der Alse vermuthen. So viel auch über Aegypten.

## Drittes Rapitel.

Befdreibung von Libnen, b. h. von Mauritanien, Rumidien, Karthage und Corene.

Last und nun fofort von Libven banbeln, welcher Theil ber gangen Erdbeschreibung noch übrig ift. 3war wurde auch von ibm fcon früher Bieles gefprochen ), auch jest aber muß alles 3medbienliche nochmals erwähnt werben, indem wir zugleich bas fruber noch nicht Bemertte bingufugen. - Diejenigen, melde die bewohnte Belt nach Erdtheilen abtheilten, haben ungleich getheilt. Denn bas "breifach [theilen]" lagt [eine Theilung] in drei gleiche Theile vorausfegen; Libpen aber ift fo weit entfernt, der dritte Theil der bewohnten Belt zu fein, daß er, felbft mit Europa gusammengeftellt, Aften noch nicht gleichzukommen fceint; ja vielleicht ift es fogar fleiner, als Europa, an Macht wenigstens um Bieles. Denn ber größte Theil bes innern Landes und ber Dzeanfufte ift Bufte und nur [gleichfam] gefledt mit tleinen, gerftreuten und meift von Banderbirten befetten Bobnplaten. Außer der Bufte aber verfcheucht die Menge der Raub-825, thiere auch aus dem bewohnbaren Lande; auch umfaßt es einen großen Theil ber beigen Bone. Allerdings ift ber gange uns gugekehrte Ruftenftrich zwischen bem Ril und ben Saulen, und besonders ber feinft ben Rarthageniensern unterworfene, gludlich bewohnt; allein auch

bier fallen einige mafferlofe Buften bagwifden, wie jene um Die Spr-

<sup>1)</sup> Bergleiche 2, 3, 4. 5. p. 89 sq. 2, 5, 33. p. 130, sq. Cas. und anberm.

ten, um die Marmariden und den Ratabathmos ber. - Die Gefialt Libpens ift, wenn man es fich als eine ebene Rlache bentt, Die eines rechtwinkligen Dreieds, welches bie uns jugetehrte Rufte, Die von Megppten und dem Ril an bis Maurufien 2) und zu den Saulen, gur Grundflache bat; rechtwinklig mit diefer aber die Seite, welche ber Ril bis Aethiopien bildet und die wir bis jum Dzean verlangern; als bie dem rechten Winkel vorgezogene Seite 3) endlich die gange Dzeanstufte awischen ben Methioviern und Maurufiern. Die Spike bes ermabnten Dreiede felbft aber, welche faft icon in die beige Rone fallt, beftimmen wir ber Unzuganglichkeit wegen blos nach Bermuthung, fo baß wir auch die größte Breite des Landes nicht genau anzugeben vermogen. So viel jedoch fagten wir [ichon] in fruberen Erörterungen 4), daß man von Alexandria bis Meroë, dem Ronigefige ber Methiopier, etwa 10,000 Stadien gegen Guden zu geben bat, von ba-aber in gerader Linie bis au den Grengen der beigen Bone und der bewohnten Belt weitere 3000. Diefelbe Strede nun ift als grufte Breite Libyens angunehmen, nämlich 13,000 ober 14,000 Stadien, Die gange aber etwas weniger als bas Doppelte. So viel im Allgemeinen von Libyen; jest wollen wir, mit den westlichern und bekannteren Theilen beginnend, bas Gingelne barftellen.

2. hier wohnt jenseit der Meerenge bei Iberien ein großes und glückliches Libysches Bolt, von den Hellenen Maurusier, von den Romern und Eingebornen aber Maurer genannt. hier ist auch die Meerenge bei den Saulen des herkules, von der schon oft gesprochen wurde. Schifft man aber aus diesem Sunde bei den Saulen weiter hinaus, indem man Libyen zur Linken behält, so trifft man ein Gebirge, welches die Hellenen Atlas, die Barbaren aber Dyris nennen. Bon diesem läuft ein Borsprung aus, die äußerste Spige Maurusiens gegen Westen, die Kotes bi genannt. In der Rähe liegt ein kleines Städtchen am Meere, welches die Barbaren Ting hennen, Artemis

<sup>2)</sup> D. h. dem Romifchen Mauritanien oder dem heutigen Fez und Darrafto nebst dem westlichsten Theile von Algerien.

<sup>3)</sup> Die Sppotenufe.

<sup>4) 23</sup>gl. 1, 4, 2. p. 63. Cas.

<sup>5)</sup> Auch Ampelufia, jest Cap Spartel.

<sup>6)</sup> Statt Tolyya namlich, mas fammtliche Dandfor. zeigen (nur eine

borus aber Lyng benannt und Eratosthenes Ligus. Es liegt Gabeira gegenüber am Sunde in einem Abstande von 800 Stadien, und eben so weit sind auch beide von der Meerenge bei den Säulen entfernt. Südlich von Ligus und den Kotes folgt ein Meerbusen genannt Emstellich, der Phönicische Handelsniederlassungen enthält. Zwar ist die ganze Küste von diesem Busen an buchtenreich, wenn man jedach die Buchten und die Borsprünge an der dreiedähnlichen Figur, welche ich bezeichnet habe, hinwegnimmt, so erkennt man desto deutlicher, das das Festland nach Süden und Often hin an Breite zunimmt. Das Gebirge aber, das sich von den Kotes bis zu den Syrten mitten durch Maurusten hinzieht, ist sowohl selbst gut bewohnt, als auch andre ihm parallel laufende, und zwar am Ansang von den Maurustern, tiefer im Innern des Landes aber von dem größten der Libyschen Bölter, welches Gätuler beißt.

3. Sehr viel Ersonnenes haben die Geschichtschreiber, von der Umschiffung des Ophellas 7) an, der außern Rufte Libpens angedichtet, wie wir schon früher irgendwo 8) erwähnt haben, und wovon wir auch jest [nur] mit der Bitte um Entschuldigung der Bundersagen sprechen, wenn wir einmal gezwungen sind auf etwas dergleichen abzuschweisen, weil wir uns scheuen Alles mit Stillschweigen zu übergehen und gewiffermaßen die Geschichte zu verstümmeln 9). Man sagt nämlich, der Busen Emporitus enthalte eine Hohle, die das Neer bei der Fluth

hat Tolyna, ift boch wohl richtiger Tlypa ju lefen, ba die Stadt Lingis (vgl. 3, 1, 8. p. 140. Cas.) ober bas heutige Langer (Lanbicha) gemeint ift. llebrigens hat hier Strabo diese Stadt irrthumlich mit Ling ober Lirus (bem heutigen el-Uralich oder Larasch) an der Westfuste verwechselt, mahrend er weis ter unten 5. 6. beibe richtig unterscheibet.

<sup>7)</sup> Die Handschr. zeigen allerdings den Ramen τοῦ Οφέλα (oder Οφέλλα), und wir kennen auch aus Diod. 18, 21. 20, 40—42. Plut. Dometr. 14. und Justin. 17, 7. einen Beherrscher von Eprene Ophellas, der einen unglückichen Feldzug gegen Karthago unternahm, wissen aber nichts von einem περίπλους desselben. Dagegen erwähnt Marcian. Heracl. p. 63. Huds. einen περίπλους des Apellas, eines Seefahrers aus Eprene, und so scheint denn Letronne's Conj. τοῦ Απέλλα viel für sich zu haben.

<sup>8) 3. 38. 1, 1, 5.</sup> u. 3, 2, 13. p. 3. u. 150. Cas.

<sup>9)</sup> Nach Tyrmhitt's, von Korai juerft aufgenommener, gludlicher Emend. nygove statt napove.

bis auf sieben Stadien in sich aufnehme, vor dieser aber sei ein niedriger und ebener Plat mit einem Altar des Herkules, welcher von der Fluth nicht bespült werde. Dieß nun halte ich für eine der Erdichtungen. Ihr nahe sieht die Sage, daß es in den zunächst folgenden Buchten alte Ansiedelungen der Phonicier gebe, die jest verödet seien, nicht weniger als dreihundert Städte, welche die Pharuster und Nigriten zerstört hätten; diese aber sollen von Lynx dreißig Tagereisen entsernt sein.

4. Daß aber Maurufien, einen fleinen Buftenftrich ausgenom= men, ein gefegnetes, mit Seen und Fluffen ausgestattetes Land fei, barin ftimmen Alle überein. Auch an großen und verfchiedenen Baumen bat es Ueberfluß und traat die mannichfaltigften Fruchte. liefert es 3. B. den Romern auch die buntfarbigen und großen Tifche aus Ginem Bolgftud. Die Aluffe follen auch Rrotobile und anbre ben im Ril lebenden Thieren abnliche Gattungen enthalten. Ginige glauben fogar, daß die Quellen bes Rils dem Ende Maurufiens nabe liegen. In einem gemiffen Rluffe follen Blutegel von fieben Ellen leben, Die burchlocherte Riemen baben, burch welche fie athmen. ergablt man von dem Lande, daß der Weinftod bis zu einer taum von zwei Mannern umspannbaren Dide anwächft und faft ellenlange Trau-Auch machien alle Bflanzen und Gartengewächse boch - 10) bas Aron und Atontion 11); Die Stengel ber Baftinafen, ber Artischoden und bes Roffenchels haben eine Lange von awölf Ellen 12) und eine Dide von vier Sandbreiten. Auch Schlan: 827. gen, Elephanten, Bagellen, Biricantilopen und abnliche Thiere, inaleichen Lowen und Barthern nahrt bas Land auf mannichfaltige

<sup>10)</sup> Die gewöhnliche, unstatthafte Lebart ist καὶ λάχανον νεαρον καὶ δρακόντιον. In dem verdorbenen νεαρόν liegt (wie schon Korai sah) unstrettig die wahre Lebart άρον, vor welchem Worte aber Einiges ausgefallen zu sein scheint. Grost. will die Lüde blos durch οἶον το ("wie das") ausgefällen wissen.

<sup>11)</sup> D. h. die Zehr, und die Schlangenwurzel. Das apor ist wahrscheinlich das Arum esculentum und das Spanortior das Arum dracunculus Llnn.

<sup>12)</sup> Die gewöhnliche incorrecte Lesart δώδεκα πήχεις hat icon Rorai aus Handicht, in das Abject. δωδεκαπήγεις verwandelt.

Beise. Es erzeugt auch Biesel, die den Ragen gleichen oder doch ähnlich find, nur daß die Schnauze weiter vorragt; ferner eine große Nenge Affen, von welchen Bosidonius erzählt, daß, als er von Gabes nach Italien schiffte und an die Libysche Kuse verschlagen wurde, er einen bis an's Meer reichenden Bald voll von diesen Thieren geseben habe, theils auf Bäumen, theils auf der Erde stigend], einige auch ihre Jungen tragend und ihnen die Brust reichend; er habe lachen muffen, als er die starkbrüstigen [Thiere], einige kahlköpsig, andre mit Brüchen behaftet, oder andre dergleichen Gebrechen zur Schau

tragend erblidt habe.

5. Oberhalb Maurusien liegt am äußeren Meere das größtentheils schlecht bevölkerte Land der sogenannten westlichen Aethiopier. 
Hier leben, wie Iphikrates 13) berichtet, Giraffen, Elephanten und die
sogenannten Nashorne, welche in Sestalt den Stieren, in Lebensweise,
Größe und Kraft zum Kampse aber den Elephanten ähnlich sind.
Auch spricht er von so großen Schlangen, daß sogar Gras auf ihnen
wachse. Die Löwen, sagt er, überfallen die Jungen der Elephanten
und entsliehen, nachdem sie dieselben verwundet haben, beim Herankommen der Mütter; diese nun tödten jene, wenn sie sie bluten sehen,
die Löwen aber kehren zu den Leichnamen zurück und verzehren dieselben.
Bom Bogus aber, dem Könige der Maurusier, erzählt er, derselbe habe,
als er gegen die westlichen Aethiopier hinausgezogen, seiner Gattin den
Indischen gleiche Schilfrohre, woran jedes Halmknie acht Kannen
hielt, und Spargelstengel von gleicher Größe als Geschenk übersandt.

6. Schifft man von Lyng nach dem innern 14) Meere, fo trifft man die Stadte Belis 15) und Ting 16), bann bie Denkmale ber Sie-

<sup>13)</sup> Da wir keinen Schriftsteller Iphikrates kennen, so hat Korai Ipinoarns in Ywinoarns verwandelt, welchen Ipplikrates allerdings Strabo
zweimal (7, 4, 6, p. 311. u. 11, 5, 1. p. 504. Cas. als Gewährsmann —
allein über Lokalitäten am Bontus Eurinus — anführt. Run gebenkt zwar
Tatianus p. 128. (Voss. de hist. Gr. p. 379.) eines Ipplikrates auch als Bers
fasser Phonicischen Geschichte; ob aber Strabo diesen gekannt habe, bleibt
zweiselbaft und somit auch jene Conj. Korai's unsicher.

<sup>14)</sup> D. h. Mittellanbifden.

<sup>15)</sup> Jest Ar.Bila (Arjilla, Ajilla).

<sup>16)</sup> Die Lesart Teya glaube ich mit Grosfurd in Tiph vermandeln ju

ben Brüder und ben darüber liegenden Berg Abple 17) mit vielem Wild und großen Bäumen. Die Länge des Sundes bei den Säulen soll 120, die kleinste Breite unterhalb des [Berges] Clephas 18) 60 Stadien betragen. Dem hineinschiffenden aber begegnen sofort mehrere Städte und Flüsse bis zum Finse Molochath 19), welcher das Land der Maurusier und Massälplier scheidet. Dann heißt sowohl ein großes Borgebirge in der Nähe des Flusses, als eine wasserlose und unfruchtbare Gegend Metagonium 20). Auch das bei den Kotes 21) beginnende Gebirge reicht sak bie hierher, und die Länge von den Kotes bis zu den Grenzen der Massälplier beträgt 1500 Stadien. Das Metagonium aber liegt ungefähr Neu-Karthago gegenüber; Timoshhenes sagt unrichtig, gegen Massilia hin. Die Uebersahrt von Reu-Karthago nach 828. Metagonium beträgt 3000, die Küstensahrt bis Massilia aber über 6000 Stadien.

7. Obgleich die Mauruster größtentheils ein so gesegnetes Land bewohnen, so verharren doch die Meisten bis auf die jezige Zeit beim Banderhirtenleben. Gleichwohl pupen sie fich durch Kräuseln bes Haupthaars und des Bartes, durch Goldschmuck, durch Abreiben der Zähne und Beschneiden der Rägel, und selten fieht man sie auf Spa-

muffen, wie oben f. 2. 'p. 825. Cas. Kramer will vielmehr Tlypes gelefen wiffen, wie 3, 1, 8. p. 140. Cas. Uebrigens vgl. oben Rote 6.

<sup>17)</sup> Jest bas Cap Ceuta.

<sup>18)</sup> Jest Djebel Fel oder Cap Felix. 19) Bei den Romern Mulucha, jest Malujah.

<sup>20)</sup> Ich glaube ber incorrecten Stelle am einsachsten burch Bersehung des zweiten καί nach statt vor Μεταγώνιον zu Dülse kommen zu können (- - τοῦ ποταμοῦ Μεταγώνιον καὶ τόπος u. s. v.). Letronne wolke κατοικία und Grosk. gar προσκειμένη τις κατοικία vor Μεταγώνιον eingeschaltet, Rramer aber καλειται in κείται verwandelt wissen. Czne ir ren darin, daß sie blos an eine Stadt Metagonium densen, da mit diesem Namen auch die ganze von Ptol. 4, 1, 10. Μεταγωνίτις genannte, von den Μεταγωνίται (ibid.) bewohnte Gegend gemeint sein kann; sesterer aber in der Behauptung, daß Niemand ein Borgebirge Metagonium fenne, da Ptol. 4, 1, 7. in dieser Gegend ansbrüdsich ein Μεταγωνίτης άκρον nennt, unter welchem wir das heutige Cay tres Forcas zu verstehen haben.)

<sup>21)</sup> hier und gleich barauf wieder hat Rorai των Κωταίων richtig in των Κωτεων vermandelt. Bgl. oben §. 2. p. 825. Cas.

giergangen einander berühren, damit ihnen ber haarput unverlett bleibe. Sie tampfen meift zu Roffe mit Burffpiegen, indem fie fich ungefattelter und mit Striden gezügelter Bferde bebienen; boch führen fie auch Gabel. Die Fugganger halten Glephantenhaute als Schilbe por: mit ben Rellen ber Lowen, Banther und Baren aber betleiben fie fic und ichlafen barin. Sowohl fie ale bie angrenzenden Daffafplier und überhaupt alle Libper find größtentheils auf Diefelbe Art ausgeruftet und auch im Uebrigen einander abnlich, und bedienen fich tleiner, aber ichneller und fo folgsamer Pferde, daß fie diefelben mit Gerten regieren. Die Saleriemen, an welchen bas Lentfeil befeftigt ift, find von Baumwolle 22) ober haaren. Manche [Bferbe] aber folgen auch ohne [alle] Leitung gleich Sunden. [Sie führen] fleine, lederne Schilde, fleine, breite Langen, ungegurtete, breitverbramte Rode, und wie ich schon fagte, ale Uebermurf und Bruftvanger ein Thierfell. Die über biefen und den weftlichen Methiopiern wohnenden Pharufier und Migriten 23) aber fcbiegen auch mit Bogen, wie die Aethiovier, und bedienen fic auch der Sichelmagen. Die Pharufier vertehren auch, obgleich felten, mit den Maurufiern durch die Bufte, indem fie Die Baffer folauche unter den Bauch der Bferde binden. Bisweilen tommen fie fogar durch gewiffe moraftige Begenden und Sumpfe bis nach Cirta. Ginige von ihnen follen auch nach Art ber Soblenbewohner haufen, indem fie die Erde aufgraben. Auch dort follen die Sommerregenguffe baufig fein, im Binter aber Baffermangel berrichen. Ginige der dortigen Barbaren follen auch Schlangen und Rischhaute ale Rleibungeftude und Bettdeden gebrauchen. - Manche behaupten, Die Maurufier feien mit bem Bertules bortbin getommene Indier. vor unfrer Beit befagen die Konige Bogus und Botchus, Freunde der Romer, Diefes Band; als aber Diefe geftorben maren, erhielt Juba Die Berrichaft, indem der Raifer Augustus ihm auch Diefes Reich ju feinem vaterlichen ichentte. Er mar aber ber Cobn ienes Juba ber

<sup>22)</sup> Denn nichts anderes bedeutet hier gulivog, da golor auch die Baumwollenstaude bezeichnet.

<sup>23)</sup> Sollte auch Strabo hier wirklich Nipontes und nicht, wie ander-warts (2, 5, 33. p. 131. u. 17, 3, 3. p. 826. Cas.) und wie alle übrigen Schrifteller, Nipottal geschrieben haben, so ift doch offenbar daffelbe Bott gemeint.

mit Scipio gegen Cafar, ben Göttlichen, Krieg führte. Jubas nun endete vor Kurzem sein Leben, und ihm folgte in der Regierung sein mit einer Tochter des Antonius und der Kleopatra gezeugter Sohn Ptolemaus.

Artemidorus widerspricht bem Eratofthenes, weil er am 829. weftlichen Ende Mauruffens eine Stadt Lirus ftatt Long und febr viele gerftorte 24) Phonicifche Stabte ermahnt, von benen feine Spur zu feben fei; auch [weil er fagt,) daß bei den weftlichen Aethiopiern 25) in den Morgen- und Abendftunden die Luft did und neblig fei; benn wie mare dieg in durren und brennend beißen gandern moglich? Er felbft aber berichtet über eben diefelben gander noch viel Ralfcheres. Denn er ergablt von gemiffen eingewanderten Lotophagen 26), welche das mafferlose Land bewohnten und Lotus agen, eine gewiffe Bflange und Burgel, wobei fie teines Getrante bedurften. Diefe follen aber bis in die Gegend oberhalb Cyrene's reichen, und dort, obgleich unter gleichem Breitengrade mobnend, Mild trinten und Rleifch effen. -Auch Gabinius, ber Geschichtschreiber ber Romer, enthält fich nicht ber Rabelbichtung über Maurufien. Denn er ergablt von einem Grabmale bes Untaus bei Lyng 27) und von dem fechezig Ellen langen Berippe [besfelben], welches Sertorius aufgededt und wieder mit Erde beworfen babe. Auch über die Glephanten fabelt er; benn er fagt, alle übrigen Thiere flohen bas Feuer, die Glephanten bingegen befriegten es und mehrten es ab, weil es ben Bald verderbe. Gegen

<sup>24)</sup> Nach der von Kramer hergestellten Lebart der Handschr. κατεσκαμμένας, wofür eine gute Handschr. das gleichbedeutende κατεσκασμένας seht, was Meinete aufgenommen hat. Die frühern Ausg, haben das nichtssagende Bart. κατεσκευασμένας.

<sup>25)</sup> Die hier noch folgenden finnlofen Worte τους αέρας πλατεϊς φήσας hat icon Korai durch Afterieten bezeichnet und Meinete gang aus bem Terte herausgeworfen.

<sup>26)</sup> D. h. Lotuseffern.

<sup>27)</sup> Lischude, Korai u. Grost. wollen statt Alypi (ober vielmehr nach ben bessern Handschen. Abypi) vielmehr Tlypi geschrieben wissen, weil nach bem Beugnis aller (?) alten Schriftseller die Habel vom Herkules und Antaus nach Lingis gehbre (vergleiche Mela 1, 5, 2, Blut. Sert. 9. Solin. 45.); allein auch Plinius 5, 1, 3. verseht dieselbe nach Livus, und daher haben Kramer und Meineke mit Recht die Lesart Abypi beibehalten.

die Menschen aber tampften fie, indem fie Rundschafter vorausschideten, und wenn fie jene flieben faben 28), floben fie gleichfalls; hatten fie aber Wunden empfangen, so hielten fie Zweige, Gras oder Erdfaub als Zeichen schutzlehender Bitte 29) vor fich hin.

9. Nach bem Lande ber Maurufier folgt bas ber Daffafplier, welches beim Rluffe Molochath feinen Anfang nimmt, und an einem Borgebirge endet, das Tretum 30) heißt und das Land der Maffasplier und Maffplier icheidet; vom Metagonium aber bis jum Tretum find 6000 Stadien; Ginige jedoch fagen weniger. Die Rufte bat mehrere Städte und Fluffe und einen fruchtbaren Boden; doch es genugt, nur Die bedeutenderen zu ermabnen. Taufend Stadien von der ermabnten Grenze liegt die Stadt Siga 31), der Königsfit des Spphar. Jest ift fie gerftort, bas Land aber befaß nach Spphar Dafiniffa 32), bann Micipfa, bann beffen Erbfolger, ju unfrer Beit aber Juba, ber Bater bes jungft verftorbenen Juba. Auch Bama 33), beffen Ronigefit, wurde von ben Romern gerftort. Rach Siga folgt in einer Entfernung pon 600 Stadien Theon-limen 34), bann andre unberühmtere Orte. Das tiefer im Innern gelegene Land ift bergig und muft, boch ift auch [hier und da einiges bewohnbare Land] 35) bagwischen geftreut, welches bis zu ben Sprten bin die Gatuler inne haben; die dortigen Striche am Meere aber find gefegnete Chenen mit vielen Stadten, Fluffen und Seen.

29) Nach Korai's Emend. ixetnolar flatt ixetholor.

<sup>28)</sup> Παφ Rorai's Conj. ἐχείνους φεύγοντας, φεύγειν καὶ αὐτούς.
Vulgo ἐχείνους φεύγειν, καὶ αἀτούς.

<sup>30)</sup> Ner Name Tonto's ift durch Schuld der Abschreiber im Terte aus gefallen, wie schon Casaub. sah. Das Borgeb. heißt jest Sebba Rus oder Siebentap.

<sup>31)</sup> Jest Ruinen unwelt der Mundung der Tafna zwifchen Elemfen und Rafchgun.

<sup>32)</sup> Bei Strabo Mafanaffes, fo wie hernach Mifipfas und Jubas.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Roch jest Jama.

<sup>34)</sup> D. h. der Gotterhafen, unftreitig die heutige Rhede von Mrgem.

<sup>35)</sup> Das sich in ben Worten Τα μεν οὖν εν βάθει της χώρας ορεινα και έρημα έσθ ότι παρέσπαρται eine verwischte Lude finde, hat Grost. richtig erkannt, dessen einsache Erganzung έρημα [τινα δε και οἰκήσημα] έσθ ότε παρέσπαρται ich übersethe; nur das ich έσθ ότε mit Koraj in έσθ όπη verwandein mbate.

10. 3ch weiß nicht, ob Bofidonius Die Bahrheit fpricht, wenn 830. et bebauptet. Libven werde von wenigen und fleinen Rluffen burchftromt; benn er nennt biefelben, welche Artemiborus nennt, gwifchen Lynx und Rarthago, und zwar viele und große 36). Bom innern Lande aber lagt fich dieß mit größerer Bahrheit behaupten. Er felbft giebt Die Urfache bavon an; Libyen nämlich werde in feinen nördlichen Theilen nicht beregnet, wie man auch von Nethiopien behauptet; da= ber entftanden durch die Durre oft anftedende Rrantheiten, Die Seen murben mit Moraft angefüllt, und die Beufdreden nahmen überhand. - Ferner behauptet er, die öftlichen gander feien feucht, benn die aufgebende Sonne eile ichnell darüber hinmeg, die weftlichen bagegen troden, benn dort febre jene um - - - 37). Denn Reuchtigteit und Trodenheit wird auf Ueberfluß ober Mangel theils des Baffere, theils der Sonnenwarme bezogen. Er nun will es auf die Sonnenwarme beziehen; diefe aber bestimmen Alle nach nordlichen und füdlichen Breitengraben. Und in der That ift die öftliche und weftliche Lage, auf die Bohnorte bezogen, für jeden Bohnort und jede Beranderung des Gefichtetreifes immer eine andere, fo daß man bei ber Unvereinbarkeit ihrer Menge nicht im Allgemeinen behaupten fann 38), daß die öftlichern Strichte feucht, die weftlichern aber troden feien. Da man es aber [auch] in Bezug auf die gange bewohnte Belt und folche Enden berfelben, wie Iberien und Indien, fagen tann, fo mag er feine Behauptung vielleicht in Diefem Sinne aufftellen 39). Belde Bahricheinlichkeit hat nun feine Beweisführung? Denn wie ware beim beständigen und unausgefesten Umschwunge ber Sonne eine Umtehr möglich? Auch ift die Schnelligfeit ihres Borüberganges al-

<sup>36)</sup> Die Worte τους μεταξύ της Λυγγος και Καρχηδόνος και πολλους εξοηκε, welche gewöhnlich fehlen und deren durch das doppelte εξοηκε veranlagter Ausfall zu mehrern Berbefferungsvorichlägen Anlaß gegeben hat, find erft von Kramer aus zwei fehr guten Handfort, hinzugefügt worden.

<sup>37)</sup> hier findet fich im Terte eine Lude, worin Strado gelagt haben muß, bag auch biefe Behauptung des Bofibonius unwahriceinlich fei.

<sup>38)</sup> Rach Rorai's Conj. oud' Evert flatt ouder ert.

<sup>39,</sup> Rach der von Kramer hergestellten richtigen Lebart λέγοι ἄν εἰ ἄρα τὴν τοιαύτην ἀπόφασιν. Vulgo λέγοιτ αν κατά γε τὴν τοιαύτην ἀπόφασιν.

lenthalben gleich. Aber auch sonft widerstreitet es der deutlichen Bahrnehmung, die Enden Iberiens und Maurusiens gegen Besten die trockensten aller Länder zu nennen; denn sie haben ja eine gemäßigte Atmosphäre und Ueberstuß an Baffer 40). Bersteht man aber die Umfehr [der Sonne] so, daß sie hier in 41) den äußersten Theilen der bewohnten Belt über der Erde ift, [so frage ich:] wie bezieht sich dieß auf die Trockenheit? Denn nicht nur hier, sondern auch an allen übrigen Orten der bewohnten Belt unter gleicher Breite kommt sie nach einer gleichen Zwischenzeit der Nacht wieder hervor und erwärmt die Erde.

11. Dort irgendwo finden sich auch Erdpechquellen und Rupfergruben. Auch soll es daselbst eine Menge von Storpionen, sowohl gesstügelten als ungeflügelten, geben, die sich durch Größe [auszeichnen und] 42) sieben Schwanzwirbel haben; ingleichen Giftspinnen, sowohl in ausgezeichneter Größe als Menge, und zwei Ellen lange Eidechsen. In dem Berglande ferner sollen sich Edelsteine sinden, die sogenannten Lychniten 43) und Karchedonier 44), in den Ebenen aber eine Menge Austerschalen und Klassmuscheln 45), wie wir auch in dem Abschnitte vom Ammonium erwähnten 46). Auch ist dort ein Baum, der sogenannte Melilotus 47), woraus man Wein bereitet. Einige von jenen [Bölkerschaften] haben ein doppelte Frucht tragendes Land und genießen zwei Ernten, die eine im Sommer, die andre im Frühjahr. Der Halm erreicht eine Höhe von fünf Ellen und die Dicke des kleinen Fingers, und giebt zweihundertvierzigsache Frucht. Im Frühling sen sie nicht

41) Sehr mahrscheinlich ift Rramer's Bermuthung, daß vor ra forara

die Brapof. zara ausgefallen fei.

44) D. h. Rarthagifche Edelfteine oder Granaten.

<sup>40)</sup> Nach der von Kramer aus einer guten Handschr. hergestellten Lesart και γάρ statt και und der auch von ihm aufgenommenen Conj. Letronne's έγει u. εὐπορεῖ statt έγειν u. εὐπορεῖν.

<sup>42)</sup> Nach Letronne's Conj., der den Ausfall der Worte υπερβαλλόντων χαὶ nach μεγέθει δέ annimmt.

<sup>43)</sup> D. h. eigentlich Leuchtsteine, worunter Rubine zu verstehen find.

<sup>45)</sup> Die Cherampben maren eine breite und flace Mufchelgattung, die gum Schopfen und Meffen gebraucht murbe, mahricheinlich die Ginnmufchel.

<sup>46)</sup> Bgf. 1, 3, 4. p. 49. Cas.

<sup>47)</sup> D. h. Seniglotus.

einmal, fondern laffen fich, indem fie das Land mit gusammengebundenem Begedorn auf der Oberflache auffragen, an ben bei ber Ernte ausgefallenen [Rornern ber] Aehren begnugen; benn biefe gemahren eine vollftandige Sommerernte. Begen der Menge fchlimmer Thiere arbeiten fie mit Stiefeln befleibet und bullen auch bie übrigen Glieder in Leder; wenn fie aber folafen wollen, beftreichen fie der Storpione wegen die Bettfuße mit Knoblauch und umbinden fie mit Begeborn.

12. An Diefer Rufte liegt eine Stadt Ramens 301 48), welche Juba, der Bater des Btolemaus, ausbaute, wobei er den Namen in Cafarca umwandelte; fie hat auch einen Safen und vor dem Safen eine kleine Infel. Zwischen Cafarea und bem Tretum liegt ein großer Safen, welcher Salba 49) beißt. Diefer bilbet bie Brenge gwifchen bem Bebiet bes Juba und bem ber Romer. Denn bie Theilungen des Landes erfolgten auf vielerlei Beife, indem ja der es bewohnenden Bolterschaften mehrere maren, und bie Romer Diefelben zu verschiedenen Beiten verschieden, balb als Freunde, balb als Feinde behandelten; woher es tam, daß bald diefen, bald jenen etwas [Land] entriffen ober quertheilt wurde, und gwar nicht auf einerlei Beife. - Das Land neben Maurufien war übrigens einträglicher und machtiger; jenes aber awischen Rarthago und dem Gebiete ber Maffafplier 50) ift blubender und beffer angebaut, obgleich bart mitgenommen erft durch die Rarthagifden Rampfe und bann durch den Rrieg mit Jugurtha 51). Denn

51) Bei Strabo Jugurthas, wie oben Mifipfas und Jubas. (Bergleiche

Mote 32.)

<sup>48)</sup> Jest Gdericell.

<sup>49)</sup> Jest Budicia, Budica.

<sup>50)</sup> Rramer (bem Deinete folgt) hat aus feinen Sanbichr. Maduliewr fatt Maooulialwy ebirt, allein mit Itarecht; benn Strabo theilt Rumidien in das Land ber Daffafplier und ber Daffplier (vgl. oben g. 9.), jenes aber ift bas eben ermahnte Band neben Maurufien ober bas weftliche Rumidien bis jum Borgeb, Tretum, und pon biefem geht er nun ju bem bflichern Theile neben Rarthago, alfo eben ju dem Gebiete ber Daffplier uber; biefes alfo fann nicht amifden Rarthago und bem Lande ber Daffplier, fondern nur amis ichen Rarthago und bem Lande ber Daffafplier liegen, weshalb ich mit Grost. Die Lebart eines Cod. Med. und ber Ald. Massaisvalwe vorziehe.

als biefer den Adherbal <sup>52</sup>), einen Freund der Römer, in Utika <sup>53</sup>) bezwungen und getödtet hatte, erfüllte er das Land mit Krieg; dann entstand ein Krieg nach dem andern, der letzte aber erfolgte zwischen dem göttlichen Casar und Scipio, in welchem Juda umkam. Mit den Heerführern wurden auch die Städte Tistaüs <sup>54</sup>), Baga <sup>55</sup>) und Thala <sup>56</sup>) vernichtet; serner Kapsa <sup>57</sup>), die Schapkammer des Jugurtha, Jama <sup>58</sup>) und Jincha, und jene, bei welchen der göttliche Casar den Scipio bekämpste, indem er zuerst bei Ruspinum <sup>59</sup>) siegte, dann bei Uzita, dann bei Thapsus <sup>60</sup>) und dem nahen See und bei mehreren andern. In der Nähe liegen auch Zella <sup>61</sup>) und Acholla <sup>62</sup>), freie Städte. Auch die Insel [Gercinna] <sup>63</sup>) eroberte Casar im Anlauf und Thena <sup>64</sup>), ein Städtchen am Meere. Bon diesen [Städten] allen sind einige ganz verschwunden, andere aber halb zerstört übrig geblieben. Phara brannten Scipio's Reiter nieder.

832. 13. Rach dem Tretum alfo folgt das Land der Maffafplier und

52) Bei Strabo Albarbal.

<sup>53)</sup> Bei Strabo Ithte, welcher übrigens irrt, da Abherbal nicht in Utifa, fontern in Cirta belagert und geibbtet wurde. (Bgl. Salluft. Ing. 25. 26.)

<sup>54)</sup> Ein gang unbekannter Name. Letronne glaubt, daß es die bei Ptol. 4, 3, 31. unter dem Namen Thisica (Olouxa) erscheinende Stadt sei; ich aber mbote eher an Tipasa (vergl. ltin. Ant. p. 41.), das heutige Tebessa (Lifech, Liffech) benken.

<sup>55,</sup> Denn die Bermuthung Letronne's, daß ftatt Ovara vielmehr Ovaya ju lefen fei (wie auch Kramer und Meinete ediren), unterliegt wohl keinem 3meifel. Baga oder Bacca aber ift das heutige Bayjah oder Bebicha.

<sup>56,</sup> Bermuthlich nicht verschieden von dem fpatern Telepha und das heustige Ferreanah.

<sup>57)</sup> Roch jest Gaffa.

<sup>58)</sup> Jest Jama.

<sup>59)</sup> Mit Recht hat Korai πρὸς Ρουσπίνον in πρὸς Ρουσπίνω verwandelt. Die auch Ruspina genannte Stadt ist das heutige Monastir.

<sup>60)</sup> Jest Demaß am gleichnamigen Borgeb. unweit Dehabia.

<sup>61)</sup> Wohl Diefelbe Stadt, Die bei Hirt. de bello Afr. c. 68. u. 74. Betta heißt.

<sup>62)</sup> Jest Ruinen bei Glatia.

<sup>63,</sup> Den ausgefallenen Ramen der Insei [Kepurrar], auf welchen auch die Rachbarschaft Thena's hinweist, hat Rorat aus Hirt. de bello Afr. 34. erganzt. Die Insei heißt noch jeht Kerkenna.

<sup>64)</sup> Thena (Thaena oder Thenae) heißt noch jest Taineh.

bas ihm ähnliche ber Karthager. 3m innern Lande liegt Cirta 65), der Ronigsfit bes Mafiniffa und feiner nachften Rachfolger, eine gut befestigte und mit Allem wohl verfebene Stadt, vorzüglich durch Dicipfa, ber fogar Bellenen in ihr anfiedelte und fie fo vergrößerte, baß fie 10,000 Reiter und boppelt fo viel Fugvolt aussendete. Bier alfo liegt nicht nur Cirta, fondern auch die beiden Sippo, die eine unweit Utita, die andre entfernter, weiter nach dem Tretum bin, beide Ronige= fige 66). Utita 67) ift der Große und dem Ansehn nach die zweite Stadt nach Rarthago; ale aber Rarthago gerftort mar, murbe fie gleichsam die Sauptstadt und der Stutpunkt der Romer bei ihren Unternehmungen in Libven. Sie liegt ficon am Rarthagifchen Meerbusen felbst an einem der den Bufen bildenden Borgebirge, von benen das eine neben Utita Avollonium 68), das andre Bermaa 69) beißt : und beibe Stadte liegen einander in Sicht. Unweit Utifa aber fließt der Rluß Bagradas 70). Bom Tretum bis Rarthago find 2500 Stadien; allein weder 71) über diefe Entfernung, noch über jene bis gu den Sprten ift man einverftanden.

14. Rarthago 72) nun liegt auf einer Halbinfel, welche einen Umfreis von 360 Stadien beschreibt, und eine Mauer hat, deren von einem Meere zum andern reichende 73) Länge von 60 Stadien der Hals selbst einnimmt, wo die Rarthager ihre Elephantenställe hatten 74),

<sup>65)</sup> Das heutige Conftantine (Rfentina, Roftantinah).

<sup>66,</sup> Die erftere ift Dippo Baritus (Diarrhotus) ober bas heutige Bigerta (Bengert), Die gweite aber Dippo Regius ober bas heutige Bong.

<sup>67)</sup> Jest Abou. Chater ober Bufchater bei Borto Farina.

<sup>68)</sup> Unftreitig daffelbe, das bei Andern Promontorium Buldrum heißt und bas heutige Cap Farinas (Farine) oder Ras Bibib.

<sup>69)</sup> Oder Promontorium Mercurii, jest Cap Bon oder Ras Abdar.

<sup>70)</sup> Jest Debicherba.

<sup>71)</sup> Rad Rorai's Emend. Over rovo's flatt Ovde rovo's.

<sup>72)</sup> Bei Strabo (wie bei den Griechen allgemein) Rarchedon (Kacyndair), jest Ruinen gwifchen Gibi Bou Said, Malga und Douar ele Schat.

<sup>73,</sup> Nach der von Kramer und Meinete aufgenommenen Conj. Grosfurd's xabnixov statt xabnixov (welches sich auf avinn beziehen und dann ein ganz überftäffiger Zusat fein wurde, da es sich von seibst versteht, daß dieser von einem Meere bis jum andern reicht).

<sup>74)</sup> Das vor ronos evouxwons fiehende aut hat icon Rorai mit Recht burch Afteristen bezeichnet und Reinete gang aus bem Terte herausgeworfen.

ein sehr geräumiger Plat. Mitten in der Stadt lag die Burg, welche Byrsa hieß, eine ziemlich steile und rings umwohnte Anhöhe, auf deren Gipfel der Tempel Aeskulap's stand, welchen Hasdrubal's Gattin bei der Eroberung mit sich zugleich verbrannte. Unter der Burg aber liegen die Häfen und Rothon, ein rundes und von einem Kanal, welcher auf beiden Seiten ringsherum Schifflager hat, umschlossens Inselchen.

15. Die Stadt ift eine Grundung ber Dido, welche von Thrus' Bolt dabin führte. Und sowohl diese Rolonie ale die übrigen bis nach Iberien bin, nicht nur bem andern 75), fondern auch dem jenfeit ber Saulen gelegenen, gedieben ben Phoniciern fo gludlich, bag noch jest Die Phonicier nicht nur den beften Theil Europa's auf dem Festlande und den nabe liegenden Infeln bewohnen, fondern fich auch gang Libyen unterwarfen, fo weit es nicht nur Banderhirten bewohnbar In Folge Diefer Dacht erhoben fie ihre Stadt gur Rebenbublerin Roms, und führten mit diefem drei große Rriege. Am deutlichften aber durfte man ihre Dacht aus bem letten Rriege erkennen, in welchem fie von Scipio Aemilianus bezwungen und ihre Stadt 883. ganglich gerftort wurde. Denn als fie diefen Rrieg 76) gu führen begannen, befagen fie in Libpen breibundert Stadte und in der Stadt 700,000 Denfchen; durch die Belagerung aber gezwungen, fich gur Nachgiebigkeit zu entschließen, überlieferten fie, um nicht flanger] befriegt ju werden, 200,000 vollständige Ruftungen und 3000 Burfgeschüte. Als fie jedoch ben Rrieg wieder aufzunehmen beschlogen, richteten fie fogleich Baffenwertftatten ein, und taglich murden 140 fefte Schilde, 300 Sabel, 500 Langen und 1000 Bfeile fur bas Burfgefcut geliefert; ju ben Seilen ber Burfgefcute aber gaben Die Magde ihr haar bin. - Da fie gufolge bee Friedensvertrags im aweiten Rriege feit funfzig Jahren nur noch zwölf Schiffe batten, baueten fie, obgleich ichon auf die Byrfa geflüchtet, in zwei Monaten 120 überbedte Schiffe, und gruben, ba bie Mundung bes Rothon be-

wacht wurde, eine andere Mundung, und die Rlotte lief unverfebens

<sup>75)</sup> D. h. alfo dem vordern, bfilichern Iberien.

<sup>76,</sup> Ναή Rorai's Conj. πολεμεϊν τούτον τὸν πόλεμον statt π. τοῦτον τὸν τρόπον.

Denn man batte einen alten Borrath von Bauholg, und eine Menge von Sandwerkern arbeitete unablaffig und wurde vom Staate Trop folder Rraftanftrengung wurde Rarthago bennoch erobert und gerftort. Bon bem den Karthagern unterworfenen gande machten die Romer den einen Theil ju einer Statthalterfchaft, jum herrn des andern aber ernannten fie den Dafiniffa und beffen Rachtommen von Dicipfa an. Denn Dafiniffa fand feiner Tapferteit und Freundschaft wegen bei ben Romern in besonderer Gunft. Und wirtlich ift es auch diefer Mann, welcher feine Banberhirten gu Staatsburgern und Aderbauern umbildete und fie, fatt zu rauben, Rrieg führen lehrte. Diefen Leuten nämlich begegnete etwas Gigenthumliches. Denn da fie ein gefegnetes, jedoch mit Raubthieren angefülltes Land bewohntn, fo unterließen fie es biefe zu vertilgen, um ohne Furcht bas Land zu bebauen, und wendeten fich gegen einander, das Land aber überließen fie den wilden Thieren 77). Go tam es, daß fie ein un-Rates Banderleben führten, nicht anders als [Bolter], die durch Dangel und ungunftige Befchaffenheit des Bodens und der Luft in eine folde Lebensweise bineingerathen, so daß fogar die Maffafplier [bavon] einen Eigennamen empfingen; benn fie heißen Romaden 78). Solche Leute muffen naturlich einfach in ihrer Lebensweise und größtentheils Burgel- und Reifcheffer fein, auch fich von Dilch und Rafe nabren. -Rachdem nun Karthago eine lange Beile und faft diefelbe Zeit bin= durch, wie Rorinthus, vermuftet gelegen, murbe es auch ungefahr gu gleicher Beit vom gottlichen Cafar wieder aufgebaut, welcher [viele] Romer, Die Ten Aufenthalt in Karthago] vorzogen, und einige Solbaten als Anfiedler dabin fendete; und jest ift es [wieder] fo gut bewohnt, wie irgend eine andre Stadt in Libyen.

16. (Mitten 79) in der Mundung des Karthagischen Busens 834.

 $<sup>^{77}</sup>$ ) Ich folge der Emend. Korai's έργάζεσθαι und άφεῖσαν flatt έργάσασθαι und άφῆκαν.

<sup>78)</sup> So namlich (Noμάσες) heißen bei ben Griechen die Numidae ber Romer.

<sup>79)</sup> Die gange hier folgende, in Rlammern eingeschloffene Stelle, welche eine große Berwirrung und unaufhorliche Schwierigkeiten enthalt, hat icon Kramer wohl nicht mit Unrecht durch Afterielen als unacht bezeichnet, Meineke

liegt bie Infel Rorfura 80); diesen Orten gegenüber aber jenseit des Reeres liegt Sicilien und zwar bie Gegend beim Lilybaum in einem Abstande von etwa 1500 Stadien. Denn fo groß bestimmt man 81). Die Entfernung vom Libybaum bis Rarthago. Richt weit entfernt von Rorfura wie auch von Sicilien liegt außer andern Infeln auch Megi= murus 82).] Die Ueberfahrt von Rarthago gur nachften gegenüber liegenden Rufte balt fechezig Stadien, von wo 83) der Weg nach Repheris 84) binauf, einer von Ratur feften und auf einem gelfen erbauten Stadt, 120 Stadien beträgt. Un dem Deerbufen felbft aber, an welchem auch Rarthago liegt, findet fich die Stadt Tynis 85), auch beiße Quellen und einige Steinbruche. Dann folgt das raube Borgebirge Bermaa 86) und an ihm eine gleichnamige Stadt; bann Reapolis 87); bann bie Landfpipe Taphitis 88) und auf ihr ber Bugel Asvis 89), fo benannt wegen der Aehnlichkeit, welchen Agathofles, ber Beherricher Siciliens, bevolterte, als er gegen die Rarthager beranfdiffte. Diefe Stabte aber murben von ben Romern mit Rarthaao jugleich gerftort. — Bierhundert Stadien von Taphitis liegt dem Aluffe Selinus in Sicilien gegenüber Die Anfel Roffura 90), welche

aber gang aus dem Texte herausgeworfen und an den untern Rand verwießen.

<sup>96)</sup> Riemand fennt hier eine Infel biefes Namens und es ift bieß eine offenbare Bermechfelung mit ber zwischen Libpen und Sicilien gelegenen, von Strabo erft weiter unten, fo wie icon 2, 5, 19. p. 123. u. 6, 2, 11. p. 277. Can. ermahnten Infel Roffura ober Roffvra (bem heutigen Pantelaria).

<sup>81)</sup> Rach der von Kramer hergestellten Lebart einer fehr guten Sandfchr.

φασί statt φησί.

<sup>82)</sup> Auch dieß ift ein Frrthum, benn Aegimurus (bas heutige Dichiamur oder Zimbra) liegt weit von Koffura und Sicilien im Karthagischen Meerbufen selbst und gehort somit allerdings hierher.

<sup>83)</sup> Ramlich von dem leberfahrtsorte bei Rarthago aus.

<sup>84)</sup> Beim heutigen Moraifah.

<sup>85)</sup> Ober Tunes, das heutige Tunis.

<sup>86)</sup> Siehe oben Rote 69. Die gleichnamige Stadt ift verfcwunden.

<sup>87)</sup> Jest Rabal.

<sup>88)</sup> Jest Cap Aclibia, Ralibia ober Cipbea.

<sup>89)</sup> D. h. der Schild. Die auf ihm gegrundete Stadt Aspis hieß romifch Cippea und daher noch jeht Ralibia.

<sup>90)</sup> Bgl. oben Rote 80.

eine aleichnamige Stadt und einen Umfang von 150 Stadien bat, von Sicilien aber etwa 600 Stadien entfernt ift. Funfhundert Stabien von Roffura liegt auch die Infel Melite 91). Dann folgt die Stadt Adrymes 92), wo auch ein Schifflager ift; bann bie fogenannten Zaricheta 93), viele und bicht gufammengebrangte Infelchen; bann bie Stadt Thapfus 94) und nach ihr die in hoher See gelegene Infel Lopaduffa 95); bann bie Landspipe bes Ammon 96) - Balithon 97), an welcher fich eine Thunfischwarte findet; endlich bie am Anfange ber fleinen Sprte gelegene Stadt Thena 98). Dazwischen aber liegen auch noch viele andre Städtchen, die der Erwähnung nicht werth find. Um Anfange ber Sprte jedoch liegt die langliche und ziemlich große Infel Gereinna 99) mit einer gleichnamigen Stadt und eine anbre fleinere Ramens Cercinitis.

17. Gleich daran foließt fich die tleine Sprte 100), die man and Sprtis Lotophagitis 101) nennt. Der Umfang Diefes Deerbufens betraat 1600 Stadien, die Breite ber Mundung aber 600. Reben ben beiden die Dundung bildenden Landfpigen liegen faft mit dem Reftlande gusammenbangend famei] an Große beinabe gleiche Infeln,

<sup>31)</sup> Das heutige Malta.

<sup>92)</sup> Adovung ift bie richtigere Lesart fur Adovun (vergl. Bolyb. 5, 5. u. 15.). Die Romer nannten fle Abrumenum oder Sadrumetum; jest heißt fie Souga, Coufah, Gufa.

<sup>95)</sup> D. h. eigentlich Orte jum Ginfalgen der Fifche. Diefe Infeln find mahricheinlich die heutigen Conilleras, nach Andern die Efcurias.

<sup>94)</sup> Am Ras Demas bei Dehabia.

<sup>95)</sup> Roch jest Lampedufa.

<sup>96)</sup> Bahricheinlich diefelbe, die bei Btol. 4, 3, 10. Boaywons axoa heißt und das heutige Cap Capudia ift.

<sup>97)</sup> Da Balithon ichwerlich ein Beiname des Ammon fein tann, fo nimmt Reinete (Vind. Strab. p. 238.) nicht unmahricheinlich gwifchen Aumwog und Ballowros eine Lude und den Ausfall der Borte etra apra (alfo: "dann Die Landfpise Balithon") an. In den folgenden Worten hat Rramer die verdorbene Lesart προς θυννοσκοπίαν gewiß richtig in προς ή θυννοσκοπείον vermandelt.

<sup>98)</sup> Siehe oben Rote 64.

<sup>99)</sup> Bal. oben Rote 63.

<sup>100)</sup> Jest Meerbufen von Cabes.

<sup>101)</sup> D. h. Sprte ber Lotuseffer.

die eine Cercinna, die andre Mening 10,2) genannt. Mening aber halt man für das vom homer erwähnte Land der Lotophagen, und es zeigen sich auch einige Merkmale [davon], sowohl ein Altar des Ulysses, als die Frucht selbst. Denn der sogenannte Lotusbaum, welcher sehr füße Früchte trägt, sindet sich häusig auf der Insel. Auch sind auf ihr meh835. rere Städte und [darunter] eine der Insel gleichnamige. Auch an der Syrte selbst liegen einige Städte; in ihrem Binkel aber sindet sich an einem in den Meerbusen mundenden Flusse ein großer Handelsplatz. Bis dahin erstreckt sich die Erscheinung der Ebbe und Fluth, zu wel-

der Beit die Umwohner eiligft jum Sischfange berbei laufen.

18. Auf die Syrte folgt der 400 Stadien haltende See Zuchis mit enger Einfahrt und an ihm eine gleichnamige Stadt, welche Burpurfärbereien und allerlei Anstalten zum Einfalzen der Fische hat. Dann ein andrer viel kleinerer See, und nach diesem die Stadt Abrotonum 103) und einige andere; dann sofort Reapolis, auch Leptis 104) genannt. Bon hier beträgt die Ueberfahrt zu den Epizephyrischen Lokrern 3600 Stadien. Zunächst folgt der Fluß [Cinyps] 105) und nach diesem ein Mauerdamm, den die Karthager aufsührten, um einige in's Land hineinreichende Schluchten zu überbrücken. Auch sinden sich hier einige hafenlose Orte, während die übrige Küste Häsen hat; dann ein hohes und waldiges Borgebirge, der Ansang der großen Syrte. Man nennt es Rephalä 106). Bis zu diesem Borgebirge sind von Karthago etwas mehr als 5000 Stadien.

19. Ueber der Meerestufte von Karthago bis Cephala und bis zum Lande der Maffasplier liegt das Land der Libophonicier bis zu dem Berglande der Sätuler, welches schon Libpsch ift 107). Das Land

104) lind gwar Leptis Magna, bas heutige Lebiba.

<sup>102)</sup> Auch Lotophagitis und fpater Girba, daher jeht Gerbi oder Jerbi. 103) Bon Einigen für identisch mit Sabrata, d. h. dem heutigen Sabar oder Tripoli Becchio gehalten.

<sup>105)</sup> Der Name Kleveh (wofür die Ausg. von Thander an falfchlich Klevegos schreiben) findet sich in keiner einzigen handschr., ift aber mahrschein- lich nur durch Schuld der Abschreiber ausgefallen. Es kann kein andrer Fluß gemeint sein, als dieser, der noch immer Einiso oder Wady Quaham heißt.

<sup>106)</sup> D. h. die Ropfe. Das Borgeb. heißt noch immer Cefalo, boch auch-

<sup>107)</sup> D. h. von reinen Libvern (im Gegenfage ju ben Libophontciern) be-

über den Gatulern aber ist das jenem parallel laufende Land der Garamanten, woher die Karchedonischen Steine kommen; die Garamanten aber sollen von den Aethiopiern 108) am Ozean neun oder zehn, vom Ammonium aber wohl fünfzehn Tagereisen entsernt sein. Zwischen den Gätulern und der Küste unseres Meeres 109) sind viele Ebenen, viele Berge, große Seen und Flüsse, von denen auch einige unter die Erde gehen und unsichtbar werden. — [Zene Leute] sind sehr einsach in ihrer Lebensweise und in ihrem Schmud, haben aber viele Weiber und Kinder, und sind übrigens den Wanderhirten der Araber ähnlich. Die Pferde und Ochsen haben längere Hälse 110, als bei andern Bölkern. Die Pferdezucht wird von den Königen mit so außerordentlichem Eiser betrieben, daß man die Zahl der Füllen alljährlich auf 100,000 berechnet. Die Schase werden mit Milch und Fleisch ernährt 111), besonders [in der Gegend] neben den Aethiopiern. Solcher Art sind [die Gewohnheiten] im innern Lande.

20. Die große Syrte <sup>112</sup>) hat einen Umfang von 3930 Stadien <sup>113</sup>), und bis zum Winkel einen Durchmeffer von 1500; und
eben so groß ungefähr ist auch die Breite der Mundung. Die Gefährlichkeit sowohl dieser Syrte, als der Rleinen [kommt daher] <sup>114</sup>), daß
der Meeresgrund an vielen Stellen nur von seichtem Wasser bedeckt
ist, so daß bei der Ebbe und Fluth Manche auf Untiesen gerathen und 836.
sigen bleiben und ein glücklich davon gekommenes Fahrzeug selten ist.

<sup>198)</sup> Das xai zwifden των Aldiumwr n. των παρωκεανιτων hat Meinede auf Groefurd's Boridiag mit Recht gestrichen.

<sup>109,</sup> D. h. bee Mittellanbifchen. Bgf. I. Boch. G. 82. Rote 16.

<sup>110)</sup> Rach der von Kramer aus der besten Handschr. hergestellten Lesart μαχροτραχηλότεροι statt μαχροχειλότεροι der atteren Ausg. oder μαχρογηλότεροι der übrigen Handschr., denen Tisch. und Korai folgen.

<sup>111)</sup> Nach Kramer's Emend. Extesperal flatt Ergewero. Schon Grofft. wollte toeweral neleien wiffen.

<sup>112)</sup> Jest Djun el Ribrit oder Meerb. von Sydra.

<sup>113)</sup> Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß Großk. ganz Recht hat, wenn er vor ένναχοσίων και τριάκοντα den Ausfall der Zahl τρισχιλίων an: nimmt. Auch ist wirklich in der besten Dandichr. Kramer's eine Lücke angedeutet.

<sup>114)</sup> Dier findet fich in ben Danbiche. u. Ausg. eine Lude, die Großt. am einfachsten burch ex routov yereras oder ein abniliches Berbum auszufüllen vorschlägt, wie ich überfete.

Daber macht man die Borbeifabrt weit von ihnen und butet fich, daß man nicht, unversebens von Binden erfaßt, in die Bufen bineingerathe. Dennoch lagt bie Bermegenheit ber Menfchen Alles versuchen und befondere die Umidiffungen am Lande bin. - Schifft man nun in die große Sprte ein, fo zeigt fich jur Rechten nach dem Borgebirge Cephala bin ein See von etwa breibundert Stadien in der gange und fiebengia in der Breite, der in den Deerbufen mundet, und vor der Rundung Meine Infeln und einen Anterplat bat. Rach dem See folgt ein Ort Aspis 115), ber befte aller Bafen an ber Sprte. Gleich baneben ift ber Thurm des Euphrantas 116), die Grenze des ebemaligen Rarthagifchen Gebiets und Cyrenga's unter Btolemaus; bann ein andrer Ort Ramens Charag 117), ben bie Rarthager ale Sandelsplag benugten, inbem fie Bein bahin brachten, Silphium aber und beffen Saft von Cyrenaifchen Schmugglern als Rudfract bafur in Empfang nahmen. Dann folgen die Altare ber Philaner und nach diefen Die Feftung Automala 118), die eine Befagung hat und am Bintel bes gangen Bufens liegt. Der burch biefen Bintel gebenbe Barallelfreis ift um taufend Stadien 119) füblicher als ber burch Alegandria, und etwas weniger als zweitaufend [fublicher] als ber burch Rarthago; er wird aber einerfeits auf Beroopolis im Bintel bes Arabifden Meerbufens, andrerfeits auf das innere gand der Maffafplier und Maurufier fallen. Der noch übrige Theil ber Rufte 120) bis jur Stadt Berenice 121) halt

<sup>115)</sup> Bielleicht bas heutige Baffran, ober 3fa.

<sup>116)</sup> Ueber feine noch vorhandenen Spuren bei Efbenia in der Rabe von Abnah vergl. mein Sandb. b. alt. Geo. 11. G. 834. Rote 29.

<sup>117)</sup> Auch von ihr finden fich noch Spuren in der eben bezeichneten Bes gend. Bgl. mein Sandb. 11. G. 838. Rote 53.

<sup>118)</sup> Etwa in der Gegend des heutigen Tineh ju fuchen.

<sup>119)</sup> Das mit der Angabe von 1000 Stad. in Widerspruch stehende μιχεφώ vor νοτιώτερος habe ich (wie Grost.) unüberseht gelassen. Gembhnich verkeht man die Stelle so: "etwas weniger als 1000 Stadien südlicher," dann aber müßte es (wie auch schon Grost. bewerkt) vielmehr μιχρῷ ἐλάττοσιν νοτιώτερος ἢ χιλίοις σταθίοις heißen.

<sup>120)</sup> Das von to Lesnouevor noch ftehende unpaffende onor (welches Grost. in aco of verwandelt wiffen will) ift wohl auf Aramer's Borfchlag gang ju ftreichen. Strabo meint unftreitig den noch übrigen Theil der Rufte von Automala an bis Berenice an der außerften Spice der großen Syrte.

<sup>121)</sup> Fruher Besperis oder Desperides, jest Benegape oder Benegaft.

1500 Stadien 122). Ueber biefer Lange 123) liegen, bis gu ben 2114ren bes Philanus reichend, Die Rasomonen, ein Libufdes Bolt. Das Dazwischen liegende Land aber hat wenige Bafen und nur felten Bafferplate. - Dann folgt eine Landfpite Ramens Bfeudopenias, auf welcher Berenice liegt neben einem See Tritonis 124), in welchem befonders ein Inselchen [mertwurdig] ift und auf ihm ein Tempel ber Approbite. Auch ein Gee 125) ber Besperiben ift bort, in welchen ein Rluß Lathon fich ergießt. Dieffeit Berenice findet fich eine fleine Landfpige Ramens Boreum 126), welche nach Cephhala bin die Mundung ber Sprte bildet; Berenice aber liegt ben Borgebirgen bes Beloponnes, bem fogenannten 3chthys 127) [und bem Chelonatas] 128), ingleichen ber Infel Bacunthus 129) gegenüber in einem Abftande von 3600 Stadien. Bon diefer Stadt aus jog Marcus Cato mit einem Beere von 10,000 Mann, bas er ber Bafferplate wegen in Abtheilungen fonberte, in breifig Tagen ju Lande um die Sprte berum; er wanderte aber ju guß durch tiefen Sand und bei großer Sige. — Rach Berenice folat die Stadt Zauchira 130), auch Arfinoë genannt; bann bas frühere Barta, jest Ptolemais 131); bann bie Landspige Phytus 132),83 7

<sup>122)</sup> Die gewöhnliche Lesart ενναχισχίλιοι πενταχόσιοι (9600!) ift nach Letronne's Conj. in χίλιοι πενταχόσιοι zu verwandeln. Der Jerthum gründet sich auf eine leicht erklärliche Berwechselung der Zahlbuchstaben G und A.

<sup>123)</sup> Das nach τοῦ μήχους τοῦδε gewöhnlich noch folgende Wort πλάτους ist wohl einsach zu streichen, wie es Meinete gethan. Kramer vermuthet
ganz wahrscheinlich, daß es eine in den Lert gerathene Randcorrectur von μήχους sei.

<sup>124)</sup> Der heutige Lowbeah, Lowblah, Laudiah. Der gleich darauf ermannte fabelhafte See ber Desperiden ift mohl berfelbe.

<sup>125)</sup> Rach der von Tischucke zuerft aufgenommenen Conj. Dodwell's Agurn ftatt Leun'p.

<sup>126)</sup> Bogesov, b. h. das Nordcap, jest Cap von Lajuni.

<sup>127)</sup> D. h. ber Gifch; jest Ratafolo; nach Undern Benthi.

<sup>128)</sup> Mit Recht nimmt Grosfurd an, daß hier die Worte nad Relavarav ausgefallen find; denn daß Strabo zwei Borgebirge genannt hat, zeigt icon der Piural ra anga. Es kann aber kein anderes gemeint fein, als das Chelonatas oder heutige Cap Jornefe.

<sup>129)</sup> Jest Bante.

<sup>180)</sup> Roch jest Tochira ober Teufira.

<sup>131)</sup> Jest Ruinen von Merbsieb.

<sup>132)</sup> Jest Ras Cem.

zwar niedrig, aber vor den übrigen Libpschen Kusten am meisten gegen Norden vorspringend. Sie liegt aber dem Tänarum in Lakonika gegenüber in einem Abstande von 2800 Stadien; auch sindet sich auf der Landspitze ein gleichnamiges Städtchen. Nicht weit entsernt von Abyküs ist Apollonia 133), die Hafenstadt der Cyrenäer, etwa 170 Stadien [von jener], von Berenice aber tausend, und achtzig von Cyrene, einer großen, auf einer taselsörmigen Ebene gelegenen Stadt, wie wir sie vom Meere aus gesehen haben.

21. Cyrene 134) ift eine Anlage der Therder, [der Ginwohner] jener Latonischen Insel, welche vor Alters Rallifte bieß, wie auch Ralli-

machus fagt:

Welche Rallifte zuvor, boch fpaterhin Thera genannt marb, Mutter ber Deimath mein, roffeberühmten Gebiets 135),

Die Hafenstadt der Cyrenäaer aber liegt dem Kriu-meopon, dem westlichen Borgebirge Kreta's, in einem Abstande von 2000 Stadien 136)
gegenüber, und die Fahrt erfolgt mit Süd-Südwestwind. Cyrene
wird für eine Gründung des Battus gehalten, den Kallimachus seinen
Ahnherrnnennt. Sie wuchs in Folge der Bortrefflickeit ihres Gebiets;
denn dieses ist die beste Robernährerin und Erzeugerin der schönken
Früchte, auch hatte es viele tüchtige Männer, welche die Freiheit würdig zu vertheidigen und den oberhalb wohnenden Barbaren kräftigen
Widerstand zu leisten vermochten. Bor Alters also war die Stadt
selbstständig; später aber bemächtigten sich ihrer die in Aegypten herrschenden, zu großer Macht gelangten Macedonier unter Ansührung des
Thibron, des Mörders des Harpalus. Einige Zeit lang von Königen
beherrscht, gerieth sie dann unter die Botmäßigkeit der Römer, und ist
jest eine mit Kreta vereinigte Statthalterschaft. Rebenstädte von Cy-

135) 98gl. oben 8, 3, 19 p. 347. u. 10, 5, 1. p. 484. Cas.

<sup>133)</sup> Jest Marga Sufa. Bgl. mein Sandb. b. alt. Geo. 11. G. 829. Rote 12.

<sup>134)</sup> Jeht Ruinen von Grenneh.

<sup>136)</sup> Shon Cafaub. hatte die unrichtige Lebart Aillov στασίων in Sionillov στ. verwandelt, und diese Emend. ist, nachdem Lisch. u. Avrai zu der Lebart der Handschr. zuruckgefehrt waren, von Kramer wieder hergestellt worden.

rene find Apollonia, Barta, Tauchira, Berenice und die übrigen naben Städtchen.

22. An Cyrenaita grenzt die bas Silphium und ben Cyrenaiiden Saft, ben bas Silvbium, wenn man Ginschnitte macht, ausflie-Ben lagt , erzeugende Landschaft. Diefes [Rraut] aber tam bem Ausfterben nabe, als die Barbaren aus irgend welcher Reindschaft eindrangen und die Burgeln ber Bflange vernichteten. Es maren aber Banderhirten. — Berühmte Manner aus Cyrene waren ber Sofratiter Ariftippus, welcher auch die Cyrenaifche Philosophie ftiftete, und feine Tochter Ramens Urete, welche die Schule fortfeste, und ihr biefe wiederum übernehmender Sohn Ariftippus mit dem Beinamen Detrodidattus 137); bann Unniceris, ber die Cyrenaifche Lehre verbeffert und flatt ihrer die Annicerische eingeführt zu haben scheint. Cyrender find auch Rallimachus und Eratofibenes, beibe bochgeehrt von den 838. Ronigen Megyptens, Jener ein Dichter und jugleich ein fleißiger Sprachforider, Diefer aber fowohl hierin, als in der Philosophie und Mathematit ausgezeichnet, wie jemals ein Underer. Aber auch Rarneades (ber als ber befte aller Beltweisen ber Atademie anerkannt wird) und Apollonius Rronus find von dort geburtig, der Schuler bes Dialettitere Dioborus, welcher ebenfalls den Beinamen Rronus führte, weil einige ben Beinamen bes Lehrers auf den Schuler übertrugen. -Bon Apollonia an halt die übrige Rufte bis zum Ratabathmus 2200 Stadien, lagt fich aber nicht gut umschiffen , benn es find baselbft nur wenige Bafen, Anterbuchten, Ortichaften und Bafferplate. Die namhafteften Orte auf diefer Ruftenfahrt find das Nauftathmon 138), das Bephyrium 139) mit einem Anterplage, bann ein andres Bephyrium und die Landfpite Cherrhonefus 140) mit einem Safen, welche dem Rorptus 141) auf Rreta in einem Abstande von 2500 Stadien 142)

<sup>137)</sup> D. h. ber von der Mutter Unterrichtete.

<sup>138)</sup> D. h. bas Schifflager, der Schiffftand.

<sup>139)</sup> Jest Cap von Derue.

<sup>140)</sup> Jest Ras Rapatin.

<sup>141)</sup> Die Lesart der handschr. (welche feit Taschude wieder in die Ausg. aufgenommen worden ift) ist freilich κατά Κύκλον, allein richtiger war gewiß die von Korai in Κώρυκον berichtigte Lesart der alteren Ausg. Κόρικον, ba. ein Ort Kyflos auf Kreta völlig unbefannt ift.

<sup>142)</sup> Rach Grosfurd's Conj. Sidzillwe flatt zillwe.

gegenüber liegt; dann ein Tempel des herkules und über ihm der Fleden Baliurus, dann der Hafen Menelaus 143) und die niedrige Landspiße Ardanis 144) mit einem Ankerplaße; dann der Große Hafen 145), welchem Cherrhonesus auf Kreta gegenüber liegt, wohin die Uebersahrt etwa 2000 Stadien 146) beträgt; denn überhaupt liegt sakt dieser ganzen Küste das schmale und lange Kreta parallel gegenüber. Nach dem Großen Hasen solgt ein andrer Ramens Plynus und über demselben Tetrapyrgia 147). Der Ort aber heißt Katabathmus. Bis hierher reicht Cyrenaika. Bon der übrigen [Küste] bis Paratonium und von da bis Alexandria haben wir schon in dem Abschnitte von Aegypten gesprochen 148).

23. Das tief im Innern oberhalb der Sprte und Cyrenaika gelegene unfruchtbare und durre Land haben die Libyer inne, zuerst die Rasamonen, dann die Phyller und ein Theil der Gätuler, dann die Garamanten; weiter gegen Osten aber die meist an Cyrenaika grenzenden und bis zum Ammonium reichenden Marmariden. Auch sagt man, daß die, welche vom Winkel der großen Syrte etwa bei Automala aus 149) vier Tagereisen gegen Südosten machen, nach Augila 156)

<sup>143)</sup> Bielleicht der Safen Toubrout.

<sup>184)</sup> Die Handsch. zeigen die verdorbene Lesart 'Aodaritis; allein da Strabo 1, 1, 32. p. 40. Can. das Borgebirge 'Aodaria, Ptolem. 4, 5, 2. aber 'Aodaris nennt, so glaubt Kramer, daß es auch hier 'Aodaris heißen solle, wie auch Meinele edirt hat. (Bgl. 1. Bandch. S. 64. Note 131.)

<sup>145)</sup> Bielleicht bas heutige Batrafa ober Batriarca.

<sup>146)</sup> Nach der von Meineke aufgenommenen Conj. Letronne's und Gros. furd's diagrafian Ratt Toiagrafian.

<sup>147)</sup> D. h. die vier Thurme.

<sup>188)</sup> Bergleiche Kap. 1. §. 14. p. 798. sq. Cas. Uebrigens bin ich in dieser sehr verdorbenen Stelle der von Kramer vorgeschlagenen und von Meineke wirklich vorgenommenen Umstellung der Worte gefoset: — Τετραπυργία. καλίαται δε δ τόπος Κατάβαθμος μέχρι δεύρο ή Κυρηναία. το δε λοιπον ήδη μέχρι Παραιτονίου κάκειθεν είς Αλεξάνδρειαν εξοηται ήμιν έν τοις Αίγυπτιακοίς.

<sup>149,</sup> Rad Kramer's, auch von Meinete aufgenommener glücklichen Conj. του κατ' Αυτόμαλά πως flatt der verdorbenen Worte τους κατ' αυτόμαλακώς.

<sup>180)</sup> Daß nach avarolas ber Rame eines Ortes ausgefallen sei, ist klar, und eben so gewiß auch wohl, daß es kein anderer sein konnte, als der der Dase Augila. Daher wollte schon Groek, die Worte eis ronvor reva ra

Diefer Ort ift bem Ammonium abnlich, mit Balmen bewachfen und aut bewäffert; er liegt aber über Cprenaita 151) gegen Bis auf bundert Stadien traat bas Land auch Baume, bis auf andre hundert aber wird es nur befaet; Reis tragt es ber Durre wegen nicht 152). Ueber diesen Orten liegt das Silvhium tragende 153) Land; dann das unbewohnte und das der Garamanten. Das Sil-839. phium tragende Land aber ift fcmal und lang und ziemlich burr, und feine gange beträgt etwa taufend Stabien, wenn man gegen Dften geht, feine Breite aber breibunbert ober wenig mehr, wenigstens fo weit fie befannt ift. Denn man barf vermuthen, bag bas gange auf bemfelben Barallelfreife in ununterbrochener Fortfegung liegende Land in Sinfict ber Luft und bes Pflanzenwuchfes Diefelbe Befcaffenbeit babe; weil aber mehrere Buften bineinfallen, fo tennen wir nicht alle Theile [Deffelben]. Auf abnliche Beife find auch die Lander über bem Ammonium und ben Dafen bis nach Aethiopien bin unbekannt. Auch konnen wir weder Aethiopiens noch Libpens Grenze angeben, ja nicht einmal die bes Landes neben Meappien genau, geschweige benn die bes Landes am Ogean.

24. Bon dieser Beschaffenheit also find die Theile der zu unsern Zett bewohnten Welt. Weil aber die Römer, welche alle früheren Gerrscher, von denen wir Kunde haben, übertreffen, den besten und bestanntesten Theil derselben besitzen, so ist es der Mühe werth, auch den Umfang ihres Neichs in der Kurze darzustellen. Daß sie nämlich, von der einen Stadt Rom ausgehend, durch Kriege und kluge Staatsverwaltung sich ganz Italien unterwarfen, ist bereits gesagt 154); ingleichen, wie sie, stets mit derselben Klugheit handelnd, nach Italien auch die

151) Der nach the Kugnvalas wiederholte Artifel the ift, wie schon

Grosturd bemertte, ju ftreichen.

Avyida nadoviteror eingeschaltet wissen; viel einsacher aber ist es, mit Kramer bies den Aussall der Worte els Avyida anzunehmen.

<sup>182)</sup> Diefes oux hat erft Korai durch Conj. vor ogviorgoces hingu-

<sup>153,</sup> Diefes φέρουσα hat Kramer aus einer Sanbicht, aufgenommen. Die altern Ausg. haben bafür έχουσα, was fich aber in keiner einzigen Sanbiche. findet.

<sup>154) 95</sup>gl. 6, 4, 3. p. 287. Cas.

rund umber liegenden gander in Befig nahmen. Da nun der Belttheile drei find, fo befigen fie querft fast gang Europa außer ben Lanbern jenseit bes Ifter und jenen am Dzean zwischen bem Rhenus und Tanais 155). Much die gange uns jugefehrte Rufte Libvens ift ihnen unterworfen; das übrige [Libven] aber ift unbewohnt ober wird nur fparlich und von Banderhirten bewohnt. Ebenfo ift auch die gange uns quaefebrte Rufte Afiens ihnen unterthania, wenn man die Gebiete ber Achaer, Anger und Beniocher, welche in engen und fummerlichen Landftrichen ein Räuber- und Wanderhirtenleben führen, nicht mit in Rechnung bringt. Bon bem Binnenlande und dem tiefern Innern aber befigen den einen Theil fie felbft, den andern die Barther und die über biefen wohnenden Barbaren; gegen Often und Rorden aber Die Indier, Battrier und Schthen, dann [gegen Suden] 156) die Araber und Aethiopier. Immer aber fällt auch von diefen [Bolfern] ben Romern etwas gand gu. Bon biefer gangen ben Romern unterworfenen Landermaffe wird ein Theil von Ronigen beherrscht; ben andern 157) aber befigen fie felbit unter bem Ramen von Stattbaltericaften und fenden Befehlsbaber und Steuerbeamte babin. Auch giebt es einige freie Stadte, bie theils icon vom Anfang an in Freundschaft mit ibnen traten, theils von ihnen felbft aus Achtung für frei erflart wur-Es giebt auch einige ihnen unterthänige Rurften, Stammesbaupter und Briefter; biefe leben nach eigenen vaterlichen Gefegen.

840. 25. Die Statthalterschaften waren balb fo, balb wieder anders abgetheilt, in der jegigen Zeit aber so, wie der Kaiser Augustus verpordnete. Denn als ihm das Baterland die Berwaltung der Staats-

<sup>155)</sup> Obgleich Strabo seibst recht gut weiß, daß der Tanais oder Don sich in die Matis ergießt (vgl. 2, 4, 5. p. 107. 6, 4, 5. p. 310. 11, 1, 2. p. 493. 11, 7, 4. p. 508. Cas.), so folgt er doch hier — was allerdings berfremden muß — der früheren ierigen Ansicht des Phythras, Eratosschenes und Anderer, welche dem Tanais auch eine Mündung in den nördlichen Ozean ges ben. (Bgl. 2, 4, 6. p. 107. u. 11, 2, 2. p. 493. Cas.)

<sup>156)</sup> Richt ohne triftigen Grund vermuthet Grost., daß nach Achiones die Worte noos vorov ausgefallen seien, weil sonst die Araber und Achiones hinter den Schihen im Norden wohnen wurden. Er glaubt, die Augen des Abscreiders waren, indem er noos vorov schreiben wollte, gleich auf das solgende noostlerag gefallen.

<sup>157)</sup> Rach Korai's Conj. The de flatt he de.

berricaft übertrug und er auf Lebenszeit Berr über Rrieg und Frieden murbe, theilte er das gange Reichsgebiet in zwei Theile, ben einen fich fetbft, ben andern bem Bolte gufprechend; und gwar fich felbft alles Land, mas einer Bemachung burch Truppen bebarf. Dieg aber find bie ben bisber noch nicht bezwungenen Bolfern benachbarten Barbarenlander, unfruchtbare und ichwer zu bestellende Landftriche, weshalb fie bei Mangel an Allem, aber bei Ueberfluß an feften Blaten bas Joch abftreifen und ungehorfam find. Dem Bolt bagegen [überließ er] bas übrige Land, fo weit es friedlich und ohne Baffen leicht au beberrichen mar. — Beide Theile nun gerlegte er in Statthalterschaften, beren einige bie bes Raifers, andere bie bes Bolts genannt werden. In Die taiferlichen fendet ber Raifer Befehlehaber 158) und Bermalter 159), indem er die gander bald auf diese, bald auf jene Art eintheilt und nach ben Reitumftanden verwalten lagt, bas Bolt aber in Die feinigen Oberrichter oder Senatshaupter 160). Aber auch diefe [Brovingen] verfallen verfchiedenen Theilungen, wenn der Ruben folches gebietet. 3m Anfang richtete er es fo ein, daß er zwei confularifche Statthalterschaften fouf, nämlich Libyen, fo viel bavon ben Romern unterworfen mar, ben fruber unter Juba, jest aber unter feinem Sobne Btolemaus ftebenben Theil ausgenommen, und Afien Dieffeit des Salps und Taurus, mit Ausnahme ber Galater und ber unter Amontas geftandenen Bolterfchaften, ingleichen Bithyniens und ber Propontis; pratorifche aber gebn, nämlich in Europa und ben Dazu gehörigen Inseln bas fogenannte jenfeitige Iberien 161) um ben Blug Batis her 162), in Celtita 163) aber Narbonitis; die britte ift Sardinien mit Corfita, die vierte Sicilien, die fünfte und fechete 3Uprien neben Epirus und Macedonien, Die flebente Achaja bis [mit] Theffalien, ben Actoliern, Atarnaniern und einigen Epitrotifden Bol-

<sup>158)</sup> Rach Korai's Emend. ήγεμόνας statt ήγεμονίας.

<sup>159)</sup> Worunter die Quaftoren ju verfteben find.

<sup>160)</sup> D. h. Bratoren ober Confuin.

<sup>161)</sup> Dber Dispanien.

<sup>162)</sup> Die hier noch folgenden Worte xal to'r Araxa (welche Groeff, in xal to'r Arax verwandelt wiffen will) hat Meineke, dem ich folge, auf Kramer's Rath gang aus dem Tert herqusgeworfen.

<sup>163)</sup> D. h. in Gallien.

kerschaften, so weit fie an Macedonien grenzen, die achte Areta mit Cyrenaila, die neunte Cyprus, die zehnte Bithynien nebst der Propontis und einigen Theilen von Pontus. Die übrigen Statthalterschaften besitzt der Raiser; in einige von ihnen sendet er Oberseldherren, in andere Oberrichter, wieder in andere auch Manner aus dem Nitterstande. Auchkönige, Fürsten und Dekarchien 164) finden sich in seinem Antheil und fanden sich immer darin.



<sup>163)</sup> D. f. Behnmannerherrichaften ober von Decemvirn verwaltete Staaten.

## Strabo's

## Erdbeschreibung,

überset

unb

durch Anmerkungen erläutert

nad

Dr. A. forbiger, Conrector am Symnastum Bu St. Ricolai in Leipzig.

Achtes Sandchen. Bollfanbiges biftorifdigeographifdes Regifter.

(Chluß bes Bertes.)

Stuttgart.

Arais & Soffmann. 1862.

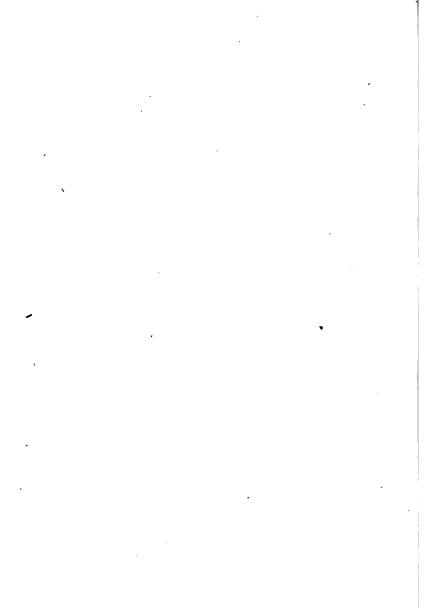

#### Vorwort.

Ein historisch=geographisches Werk, wie das des Strabo, ift ohne ein vollständiges Register der historischen und geographischen Ramen faum ju brauchen, und daher werden es ficherlich alle Befiger meiner Ueberfetung der Berlags= handlung Dank wiffen, daß fie ein solches hinzuzufügen fich entschloffen hat. Ein "vollständiges" aber darf ich es ohne Bedenken nennen, da es, freilich ohne ganz in's Spezielle einzugehen, was zu viel Raum in Anspruch genommen has ben wurde, dennoch nichts Wesentliches und namentlich keis nen der bei Strabo vorfommenden Gigennamen, mit einer furgen Erklärung oder naberen Bestimmung verfeben, wird vermiffen laffen. Zugleich habe ich es zur Angabe der Quantität der Sylben benütt, so weit fich folche mit Sicherbeit bestimmen läßt, so daß es auch bei jedem 3weifel über die richtige Aussprache eines Namens zu Rathe gezogen werden fann. Auch wird man daraus erseben fonnen, wie die von mir latinistrten Namen (vgl. das Borwort zum 1. Bandchen G. VI. f.) bei Strabo in der griechischen Form lauten, da ich lettere überall in Parenthese beigefügt habe; 1. B. Gades (Gabeira), Gallien (Reltite), Berfules (Berafles), Karthago (Karchedon), Picenum (Bitentine), Umbrien (Ombrite) u. f. w.

A. Forbiger.

gegenüber liegt; dann ein Tempel des herkules und über ihm der Fleden Paliurus, dann der Hafen Menelaus <sup>143</sup>) und die niedrige Landspige Ardanis <sup>144</sup>) mit einem Ankerplage; dann der Große Hafen <sup>145</sup>), welchem Cherrhonesus auf Kreta gegenüber liegt, wohin die Uebersahrt etwa 2000 Stadien <sup>146</sup>) beträgt; denn überhaupt liegt sast dieser ganzen Küste das schmale und lange Kreta parallel gegenüber. Nach dem Großen Hafen folgt ein andrer Ramens Plynus und über demselben Tetrapyrgia <sup>147</sup>). Der Ort aber heißt Katabathmus. Bis hierher reicht Cyrenaika. Bon der übrigen [Küste] bis Paratonium und von da bis Alexandria haben wir schon in dem Abschnitte von Aegypten gesprochen <sup>148</sup>).

23. Das tief im Innern oberhalb der Syrte und Chrenaika gelegene unfruchtbare und durre Land haben die Libyer inne, zuerst die Nasamonen, dann die Phyller und ein Theil der Gätuler, dann die Garamanten; weiter gegen Often aber die meist an Cyrenaika grenzenden und bis zum Ammonium reichenden Marmariden. Auch fagt man, daß die, welche vom Winkel der großen Syrte etwa bei Automala aus 149) vier Tagereisen gegen Südosten machen, nach Augila 150)

<sup>143)</sup> Bielleicht ber Safen Toubrout.

<sup>184)</sup> Die Handsch, zeigen die verdorbene Lebart 'Agdarliss; allein da Strabo 1, 1, 32. p. 40. Can. das Borgebirge 'Agdarla, Ptolem. 4, 5, 2. aber 'Agdarls nennt, so glaubt Kramer, daß es auch hier 'Agdarls heißen solle, wie guch Meinete edirt hat. (Bgl. 1. Bandch. S. 64. Note 131.)

<sup>145)</sup> Bielleicht das heutige Batrata oder Patriarcha.

<sup>146)</sup> Rach der von Meinete aufgenommenen Conj. Letronne's und Gros. turd's diaziklwe flatt roiaziklwe.

<sup>147)</sup> D. h. die vier Thurme.

<sup>146)</sup> Bergleiche Rap. 1. 5. 14. p. 798. sq. Cas. llebrigens bin ich in bieser sehr verdorbenen Stelle der von Kramer vorgeschlagenen und von Meineke wirklich vorgenommenen Umskellung der Worte gefosst: — — Τετραπυργία. καλίκται δε δ τόπος Κατάβαθμος μέχρι δεύρο ή Κυρηναία. το δε λοιπον ήδη μέχρι Παραιτονίου κακείθεν είς Αλεξάνδρειαν εξοηται ήμιν έν τοις Αίγυπτιακοίς.

<sup>149,</sup> Rad Kramer's, auch von Meinele aufgenommener glücklichen Conj. του κατ' Αυτόμαλά πως statt der verdorbenen Worte τους κατ' αυτό μαλακώς.

<sup>180)</sup> Daß nach avarola's der Rame eines Ortes ausgefallen fei, ist klar, und eben so gewiß auch wohl, daß es kein anderer sein konnte, als der der Dase Augila. Daher wollte schon Grosk. die Worte eis ronov reva ra

Diefer Ort ift bem Ammonium abnlich, mit Balmen be-Lommen. wachfen und aut bewäffert; er liegt aber über Cprengika 151) gegen Bis auf hundert Stadien traat bas Land auch Baume, bis auf andre hundert aber wird es nur befaet; Reis tragt es ber Durre wegen nicht 152). Ueber biesen Orten liegt bas Silvhium tragende 153) Land; bann bas unbewohnte und bas ber Garamanten. phium tragende Land aber ift fcmal und lang und ziemlich burr, und feine Länge beträgt etwa taufend Stadien, wenn man gegen Dften gebt, feine Breite aber breihundert ober wenig mehr, wenigstens fo weit fie bekannt ift. Denn man barf vermuthen, bag bas gange auf bemfelben Baralleltreife in ununterbrochener Fortfetung liegende Land in Sinfict ber Luft und bes Bflangenwuchfes Diefelbe Befcaffenbeit habe; weil aber mehrere Buften bineinfallen, fo tennen wir nicht alle Theile [beffelben]. Auf ahnliche Beife find auch die Lander über bem Ammonium und ben Dafen bis nach Aethiopien bin unbefannt. Auch konnen wir weder Aethiopiens noch Libpens Grenze angeben, ja nicht einmal die des Landes neben Meappten genau, geschweige benn die des Landes am Dzean.

24. Bon dieser Beschaffenheit also find die Theile ber zu unsrer Zett bewohnten Welt. Weil aber die Römer, welche alle früheren Gerricher, von denen wir Runde haben, übertreffen, den besten und betanntesten Theil derselben besitzen, so ist es der Rühe werth, auch den Umfang ihres Neichs in der Kurze darzustellen. Daß sie nämlich, von der einen Stadt Rom ausgehend, durch Kriege und kluge Staatsverwaltung sich gang Italien unterwarfen, ist bereits gesagt 154); ingleichen, wie sie, stets mit derselben Rlugheit handelnd, nach Italien auch die

161) Der nach tys Kupyrafas wiederholte Artifel tis ift, wie icon

Grosfurd bemertte, ju ftreichen.

Avyida nadoviteror eingeschaltet wissen; viel einfacher aber ist es, mit Kramer bies ben Ausfall ber Worte els Avyida anzunehmen.

<sup>182)</sup> Diefes oun hat erft Roral burd Conj. vor ogviorgoges hingu-

<sup>153,</sup> Diefes Sejovsa hat Kramer aus einer Sanbiche. aufgenommen. Die ältern Ausg. haben bafür exovsa, was fich aber in keiner einzigen Sanbiche. findet.

<sup>154)</sup> Bgf. 6, 4, 3. p. 287. Cas.

rund umber liegenden ganber in Befig nahmen. Da nun ber Belttheile brei find, fo befigen fie querft fast gang Europa außer ben Lanbern jenseit bes Ifter und jenen am Dzean zwischen bem Rhenus und Tanais 155). Much bie gange uns jugekehrte Rufte Libpens ift ihnen unterworfen; bas übrige [Libyen] aber ift unbewohnt ober wird nur fvarlich und von Banderbirten bewohnt. Ebenso ift auch die gange uns zugekehrte Rufte Afiens ihnen unterthanig, wenn man die Gebiete ber Achaer, Apger und Beniocher, welche in engen und fummerlichen Landftrichen ein Rauber- und Banderhirtenleben führen, nicht mit in Rechnung bringt. Bon bem Binnenlande und bem tiefern Innern aber befigen ben einen Theil fie felbft, den andern die Barther und die über diesen wohnenden Barbaren; gegen Often und Rorden aber die Indier, Battrier und Schthen, bann [gegen Guden] 156) die Araber und Aethiopier. Immer aber fällt auch von biefen [Boltern] ben Römern etwas Land gu. Bon diefer gangen den Römern unterworfenen Ländermaffe wird ein Theil von Ronigen beherricht; ben andern 157) aber befigen fie felbft unter bem Ramen von Stattbaltericaften und fenden Befehlshaber und Steuerbeamte dabin. Auch giebt es einige freie Stadte, Die theils icon vom Anfang an in Freundschaft mit ihnen traten, theils von ihnen felbft aus Achtung für frei erflart mur-Es giebt auch einige ihnen unterthänige Rurften, Stammesbaupter und Briefter; biefe leben nach eigenen vaterlichen Gefeten.

840. 25. Die Statthalterschaften waren balb so, balb wieder anders abgetheilt, in der jetzigen Zeit aber so, wie der Raiser Augustus versordnete. Denn als ihm das Baterland die Berwaltung der Staats-

<sup>155)</sup> Obgleich Strabo felbst recht gut weiß, daß der Tanais ober Don sich in die Madis ergießt (vgl. 2, 4, 5. p. 107. 6, 4, 5. p. 310. 11, 1, 2. p. 493. 11, 7, 4. p. 508. Cas.), so folgt er doch hier — was allerdings berfremden muß — der früheren irrigen Ansicht des Hythras, Eratosthenes und Anderer, welche dem Tanais auch eine Mundung in den nördlichen Ozean ges ben. (Bgl. 2, 4, 6. p. 107. u. 11, 2, 2. p. 493. Cas.)

<sup>156)</sup> Richt ohne triftigen Grund vermuthet Grost., daß nach Achtones die Worte προς νότον ausgefallen seien, weil sonft die Araber und Achtones hinter den Schihen im Norden wohnen wurden. Er glaubt, die Augen des Abscribers waren, indem er προς νότον schreiben wollte, gleich auf das folgende προστίθεται gefallen.

<sup>157)</sup> Rach Rorai's Conj. The để flatt he đề.

berricaft übertrug und er auf Lebenszeit Berr über Rrieg und Frieden murbe, theilte er das gange Reichsgebiet in zwei Theile, ben einen fich felbft, ben andern dem Bolte gufprechend; und zwar fich felbft alles Land, mas einer Bemachung burch Truppen bedarf. Dieg aber find Die ben bisher noch nicht bezwungenen Bolfern benachbarten Barbarenlander, unfruchtbare und ichwer zu bestellende Landftriche, weshalb fie bei Mangel an Allem, aber bei Ueberfluß an feften Blagen bas Joch abitreifen und ungehorfam find. Dem Bolt bagegen [überließ er] bas übrige Land, fo weit es friedlich und ohne Baffen leicht ju beberrichen mar. — Beibe Theile nun gerlegte er in Statthaltericaften, beren einige die bes Raifers, andere bie bes Bolts genannt werben. In die faiferlichen fendet der Raifer Befehlshaber 158) und Bermalter 159), indem er die Länder bald auf diese, bald auf jene Art eintheilt und nach ben Reitumftanden verwalten lagt, bas Bolt aber in Die feinigen Oberrichter oder Senatshaupter 160). Aber auch Diefe [Brovingen] verfallen verfchiedenen Theilungen, wenn der Rugen folches gebietet. 3m Anfang richtete er es fo ein, bag er zwei confularifche Statthalterichaften ichuf, nämlich Libnen, fo viel bavon ben Römern unterworfen war, ben fruber unter Juba, jest aber unter feinem Sohne Ptolemaus ftebenben Theil ausgenommen, und Affen Dieffeit bes Salps und Taurus, mit Ausnahme ber Galater und ber unter Amontas geftandenen Bolterfcaften, ingleichen Bithoniens und ber Propontis; pratorifche aber gebn, nämlich in Europa und ben Dazu gehörigen Infeln bas fogenannte jenfeitige Iberien 161) um ben Blug Batis ber 162), in Celtita 163) aber Rarbonitis; Die britte ift Sardinien mit Corfita, die vierte Sicilien, die funfte und fechste 3Uprien neben Epirus und Macedonien, Die fiebente Achaja bis [mit] Theffalien, ben Aetoliern, Atarnaniern und einigen Epitrotifden Bol-

 <sup>158)</sup> Rach Rorai's Emend. ήγεμόνας flatt ήγεμονίας.
 159) Worunter die Quaftoren zu verstehen sind.

<sup>160)</sup> D. h. Bratoren ober Confuin.

<sup>161)</sup> Dber Dispanien.

<sup>162)</sup> Die hier noch folgenden Worte xal Tor Araxa (welche Grost. in zal Tor Arar vermandelt wiffen will) hat Meinete, dem ich folge, auf Rras mer's Rath gang aus dem Tert herausgeworfen.

<sup>163)</sup> D. h. in Gallien.

kerschaften, so weit sie an Macedonien grenzen, die achte Areta mit Cyrenaika, die neunte Cyprus, die zehnte Bithynien nebst der Propontis und einigen Theisen von Pontus. Die übrigen Statthalterschaften besitzt der Raiser; in einige von ihnen sendet er Oberfeldherren, in andere Oberrichter, wieder in andere auch Männer aus dem Nitterstande. Auchkönige, Fürsten und Dekarchien 164) sinden sich in seinem Antheil und fanden sich immer darin.



<sup>164)</sup> D. f. Behnmannerherrichaften ober von Decemvirn vermaltete Staaten.

## Strabo's

# Erdbeschreibung,

überfett

unb

burch Anmerkungen erläutert

non

Dr. A. forbiger, Conrector am Symnastum zu St. Ricolai in Leipzig.

Achtes Sandchen. Bollftanbiges biftorifd-geographifches Regifter.

(Chluß bes Bertes.)

Stuttgart.

Arais & Hoffmann.

1862.

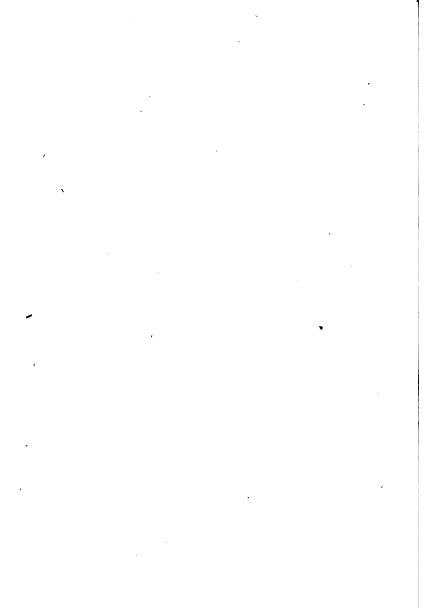

#### **Vorwort.**

Ein historisch-geographisches Werk, wie das des Strabo, ift ohne ein vollständiges Register der historischen und geographischen Ramen kaum zu brauchen, und daher werden es ficherlich alle Befiger meiner Ueberfepung der Berlags= handlung Dant wiffen, daß fle ein folches bingugufügen fich entschloffen hat. Gin "vollständiges" aber darf ich es ohne Bedenken nennen, da es, freilich ohne ganz in's Spezielle einzugeben, mas zu viel Raum in Anspruch genommen baben wurde, dennoch nichts Befentliches und namentlich tei= nen der bei Strabo vortommenden Gigennamen, mit einer furgen Erklärung oder näheren Bestimmung verfeben, wird vermiffen laffen. Rugleich habe ich es zur Angabe der Quantität der Sylben benütt, fo weit fich folche mit Sicherbeit bestimmen läßt, fo daß es auch bei jedem Zweifel über die richtige Aussprache eines Ramens zu Rathe gezogen werden fann. Auch wird man daraus erseben konnen, wie die von mir latinifirten Namen (vgl. das Borwort jum 1. Bandden G. VI. f.) bei Strabo in der griechischen Form lauten, da ich lettere überall in Barenthese beigefügt habe; 1. B. Gades (Gadeira), Gallien (Reltite), Bertules (Berafles), Rarthago (Rarchedon), Bicenum (Bifentine), Umbrien (Ombrite) u. f. w.

A. Forbiger.



## Register.

(Die Biffeen bezeichnen bie am Rande beigefügten und burch alle Bandden fortlaufenben Geitengablen ber Ausgabe bes Cafaubonus"). Die in [ ] eingefchloffenen Bablen bezieben fich auf Die im 8. Banboen enthaltenen Fragmente bes 7. Buds (bon benen fich mehrere auch bei Cafanb. p. 329-331, finben) nach ihrer Bifferbezeichnung.)

Maraffue, Stadt Bifidiene, 570.

Tochter bes Benophanes, Wriefterfürftin zu Dibe, 672.

Aba ober Aba, Stadt in Phocie, mit einem Drafel. 423.

Abanten, Bewohner Euboa's, 445. Abantis, alter Rame Guboa's 445.

Ab arie, ein von ben Griechen boch geachteter Scothe, 301.

Mbas, manbert von Argos nach Theffalien, 484. - ein anberer Abas auf

Eubda, 445. Mbafitis, Lanbich. Großphrygiene, 576. Abbera, Stadt in Thracien [44. 45. 47.]

549. 644. Tempel Rajon'e bafelbft, 531. Abbéra, Stadt 3beriens in Batica,

phonicische Rolonie, 156. 158. Abberus, von Diomebes' Roffen ge-

freffen, 331. Abeatus, Ronig ber Straten, 306.

Abella, Stabt Rampaniene, 249.

Abier (b. i. Sabelofe) bes Somer, = Scothen u. Garmaten, 296, 300. 303. 311. 553.

Abifarus, Ronig in Indien, 698. Abliten, Bollerich, zwiichen Dhilen u. Bhrhgia Epittetos, 625.

Abonu-Teich os, fefte Stadt Baphla-

goniene, 545. Aborace, Stabt in Sindita, 545.

Aboriginer in Rom, 228. 231. — ihr

Rönig Latinus, 229.

Aberthas, Alug Mejopotamiens, 747. Mbus, Gebirge Armeniene, 527. 531.

Abrettene, Landichaft Mpfiene, 574. Dofia Abrettene, 576. - Abrettenifcher Beus, 574.

Abrotonum, Stadt an ber Sprtenfufte, 835.

Abibetus f. Apfprtus.

Abnbon, Stadt Macedoniene, bei Somer Ampdon, [20 ]

Abibue, Stadt Meghptene, 813. - Cultus bes Dfiris bafelbit, 814.

Abndus, Stadt Muffens am Bellefpont, [52.] 585 589. 591. 600. Bflangftabt ber Milefier, 587. 590. 633. bom Darius verbrannt, 680. Meerenge zwifden Geftue und Abboue, 108. 124. 583. 591. Golbgruben bei Abnbue, 680. Gebiet ber Ahpbener, 591.

Abila ober Abylar, Berg Mauruftens, 170. 827.

Mcerra f. Achera.

Acefines, Fluß Indiens, 696. 699. ber-einigt fich mit bem Sparotis, 694 fallt in ben Indus, 707. fcwillt ungeheuer an, 692.

Mchaja, Stadt am Cimmerifchen Bot-porus, Rolonie ber Achaer, 495.

Achaja, Stadt in Aria, 516.

Achaja, Landich. Des Beloponnes, 365. 383. 384. - ale Bezeichnung von gang Bellas, 329. - Stiftung bee Staats,

<sup>\*)</sup> Bor bem Gebrauch Diefes Registers find Die im 1. Band Len ausgefallenen und am Ende bes 2. Banbdens angegebenen gehn Geitengablen bes Cafaub, nadjutragen.

Strabo, VIII.

389. - Befdichte beffelben. 384. -Achaja ale romifche Broving, 840.

Roğa, Felfen auf Samos, 347.

Soaer, bei Somer Bezeichnung fammtlicher Bellenen, 35. 369. 574. 600. ein Meolifcher Stamm, 333. machen Banberguge, 41. grunden Rolonien in Stalien, 262. 280. 264. in Cilicien, 671. auf Rreta, 479. geben, bon ben Doriern aus Lafonita vertrieben, in ben Megialos ober bas fpatere Achaja und vertreiben bie Sonier aus bem Beloponnes, 333. 364. 383. 386. 3hr Land beißt nun Achaja, 384. 385. früher aber Regialos, b. b. bas Uferland, 383. Gie grengen bier an tie Eleer, 335. befitten eine Beit lang ben Tempel gu Dipmpia, 357. bilben einen Staatenbund, 377. faffung und Geschichte biefes Bunbes, ber von ben Romern aufgeloft wird, 385. 420. Aufgablung ihrer gmölf Stabte und Candgaue, 385. 386. ihr Buntes. rath im Somorion, 385. 387. Achaer, Bhthiotifche, in Theffalien um Thermoppla, 429. gieben unter Belope nach Latonita, 363. 383. flebeln fich gu Achaja am Bontus an, 495. Achaer am Boeporus u. Bontus, 129. 416. 492. 495. 496. unterhalb res Rautafus, 495. 496. find Rauber und Banderhir. ten, 839. ihre Berfunft, 416. 495. -Bafen ber Achaer in Erras, 595. Ufer ber 596. 598. in Meolien, 622. Dauer Acaer auf Cpprus, 682. ber'Achaer, 102. 598. Achaifches Beerlager, 595. Achaifches Mr. goe, 365. 369. Achaifches Abthio. ti B. 45. 431.

Achaium, Stabt in Eroas, 596. 603. 604.

Achaitarus, Bahrfager ber Boepora.

ner, 762. Acameniben, Bolteftamm in Berfien

Mchaus, Gohn bes Muthus, nach welchem

bie Achaer benannt find, 383.

Acharata, gleden in Epbien, 650. mit einem Blutonium u. einer Charoneboble, 649. Rrantenheilung und Bollefefte bafelbft, 649.

Acharbus, Bluß im Raufafus, 506.

Mchelous, Blus Atarnaniens, fruber Thous, 450. feine Quellen, 430. fein Lauf, 327. 449. feine Münbung in ben Rorinth. DB., 351. 450. 458. Greng. fing amifchen Marnanien und Metolien, 335. 336. 449. 450. verichlämmt oft bie Grenzen, 458. ichwemmt Land an, 458. Anfeln bor feiner Munbung, 351. 358. werten burch feine Anschlemmungen gu Restland, 59. Kabel vom Rampfe bes Bertules mit ibm, 458.

Achelous, Blug in Achaja, ber and

Birge heißt, 342. 450. 460. Acherbus, Rluß Theffaliens, von ben Baracheloiten umwohnt, 434. 450.

Achera (Acerra), Stabt Staliens bieffeit

bes Babus, 216. 247. Achera, Stabt Rampaniens, mit bem

Bafenorte Bompaa, 247. 249.

Acheron, gluß Eripholiene, 344. Acheron, Gluß in Bruttium bei Banbofia, 256.

Acheron, Fluß in Epirus, 324.

Acherufia, See in Epirus, 324. Acherufia, See in Rampanien, 26. 242. wirt balb für ben Autrinus, balb für ben Avernus gehalten, 245. Warme

Quellen an ihm, 244.

Achilles, Beberricher ber Mhrmidonen, 433. Geine Thaten vor Blium, 45. 584. 607. 611. 612. Die ihm verfprochenen fleben Starte, 348. 359. 360. fein Schild, 4. feine Lange, 449. feine Schwefter, 433. feine Bermandtichaft mit Lytomedee, 436. ein Ruftenland, 435. fein Land Phthia im füblichen Theffalien , 430. 432. feine Rachtommen beberrichen Die Moloffer, 326. feine Borliebe für Lemnos, 46. Er wird von homer befungen, 674.

Achilleum, bes Achilles Grabmal am

Sigeum, 494. 595. 596. 600.

Achilleum, Bleden in Eroas am Gigeum, 310. 600. 604. mit einem Zempel und tem Grabe bee Achilles, 494. 600. von ben Bliern gerftort, 600.

Achilles' Rennbahn (Achilleios Dromoe), Salbinfel ober Landzunge

am Borpfthenes, 307.

Adilles-Schanze, bei Aftpra in Dh. fien, 618.

Acholla, Stadt ber Rarthager in Bh. zacium, 831.

Acidon, Fluß in Eriphylia zwischen bem Alpheus und ber Reba, 348. 351.

Acila, Borgebirge Aradiens am Anfang bes Arab. M.B., fonft Dcelis benannt, 769. Acilifene, Landichaft Armeniens, 503. 530. 555. zwifchen bem Antitaurus und Euphrat, 527. jur Linten bes letteren, ber fle von Rleinarmenien icheibet, 555, Tempel ber Anaitis in berfelben. 532.

Actris, Bluß Lufaniens, 264. Actium, Borgebirge Afarnaniens am Ambracifchen DB., 417, 451.

Actium, Fleden Afarnaniens u. Bor-ftabt von Rifopolis, 325. 417. 450. 451. 459. mit einem Beiligthum bes Actifchen Apollo, 325. 450. 451. Ungludefalle bei Actium , 794. Rampf und Sieg bei Actium . 359. 387. 485. 532, 543,

Acophas, Ort Theffaliens in Detaa, 434.

Aba, Tochter bes Ronias Befatomuus von Ratien, von Birobarus verbrangt, 656. 657. von Alerander wieder als Ro-

nigin eingefest, 657. Aba, bie jungere, Sochter bes Birobarus, 657.

Adăda, Stadt Pisidiens, 570.

Adā, Stadt in Aeolis, 622.

Abarbal (Atherbal), vom Jugurtha befiegt und getobtet, 381.

Ab bila, Rebenfluß bes Babus in Italien, 192. 204. 209. 213.

Abimantus, ein Lampfacener, 589. Abiabene, Lanbichaft Affpriens, 503. 530. 736. 739. ein Theil Babploniens unter eigenen Berrichern, biemeilen auch mit Armenien verbunden, 745.

Abiabener, fpottweise Saulopoden ge-

nannt, 745.

Abiatorix, Sohn bes Domnetleus unb Bater bes Dnteutus, 542. 558. erhalt einen Ebeil Beratlea's, 542. wird fammt feinem Gobne bingerichtet, 343.

Abmetus erbaut ben Apollotempel ju

Cambna, 447.

Abobogionis, aus Galatifchem Tetrar. dengeschlecht, Belichlaferin bes Dithribates. 625

Abonis, Rluß Phoniciens, 755.

Abonis, ju Bbblus verebrt, 755.

Abor , Befchlehaber ber Befagung gu

Artagera, 529.

abrampttene, Lanbichaft Mpfiens, 472. früher ben Lydiern gehörig, 613. Abra. mottener befigen die Rufte ber frühern Cilicier, 611. und bie Ebene Thebe's, 612.

Abrampttenischer Meerbusen in Dinflen zwijchen Leftum und Rana, 584. 603. 606. 615. heißt auch ber 3baijche, 584. 605. Ilntericied amifchen bem eigentlichen u. bem größern Abramptt. 208., ber auch ben Claitifchen mit in fich begreift, 606

Abrampttium, Stadt Doffens, 581. 583. 603. 612. 614. eine Rolonie ber Athener, 606, nach Andern ber Ubhier, 613. Berühmte Manner aus A., 614.

Abraftea oter Abraftea's Chene, Canbich. Mnfiens am Aejopus, 565. vom Adraftus benannt, 588. vom Granitus burchftromt, 587. gebort ben Chgicenern, 576. enthalt einen Tempel und ein Dratel des Apollo und der Artemis, 588.

Abraftea, Stadt in Mbfien, 586. 588.

Abraftea, = Remefis; ihr Egmpel bei Chifus, 588,

Abraftea's Berg bei Chaitus, 575. Abraftue, Ronig von Argos, Bater bes

Diomedes, 404. 462.

Abraftus, Ronig von Abraftea, Gobn bee Merops, 588.

Mbria, Stadt ber Wicentiner in Italien.

Abriatisches Meer, 2. 21. 46. 57. 92.

108. benannt von bet Stadt Atria, 214. ober von einem Bluffe, 317. feine Lage, Beftalt und Große, 105. 123. 211. ftanb einft mit bem Bontus im Bufammenbang, 57. foll einen unterirbifchen Rufammenhang mit bem Aegaifchen Deere haben, 317. foll eine Dundung bes Ifter in fich aufnehmen, 46. 57. 317. ift ben Apenninen nabe, 211. 219. 228. 240. beginnt bei ben Ceraunien, 316. wird umwohnt von Celten, 212. 301. von Benetern, 195. 212. von Spineten, 421. begreift jest auch ben Jonifchen Bufen, 123. 317. Die von ihm aus bis jum Bontus laufenben Gebirge bilben bie Scheidelinie der nörblichen und füdlichen Bander, 319, 329, Bintel bes Abria. tifchen Deeres, 105. 106. 110. 111. 206. 544. 552. unweit ber Quellen bes 3fter, 289, von Noritern und Rarnern umwohnt, 206. Entfernungen von ibm, 210. 285. 289. 344. Rufte bes Abriatijden Meeres, 240. 283. 320, Bol fer an ibr, 320.

Abrifches Gebirge in Dalmatien, 315.

Abromes (habrumetum), Stadt im Rar. thagiichen Gebiet, 834

Abula, Berg und Theil ber Alpen mit ben Quellen bes Rhenus, 192. 204. u. ber Abbua, 213.

Mea, Stadt am Phafis, 45. 46. Fahrt nach Mea, 21. 40.

A e a , Quelle des Axius in Macedonien, [21. 23.]

Meaa, Infel ber Girce, 21.

Meaciden, die Ronige ber Moloffer, 324. 594. beberrichen auch Salamis, 375. 394.

Aeatus und fein Stamm auf Aegina, 375.

Meanes, vom Batroflus getöbtet, 425. ihm gebeiligter Sain u. Quelle, ebenbal.

Aeás (Nous), Flüß Illyriens, 271. 316. Aedepfus, Stadt auf Euböa mit warmen Quellen, 60 425. 445.

Meduer, Bolf in Gallien, 186. 192. 193.

Acetes, Ronig in Rolchis, 45. Mega, Borgeb. in Meolie, fpater Rane ober Rana, 615.

Meg &, Aedliche Stadt in Mhsten, 621. Meg &, Stadt in Achaja, 388. 386. hieß auch Aega, 386. ward mit Aegira vereiniat, 386.

Mega, Stadt Eudda's, 384. 405. Aegaiichet Boseidon, 385. 405.

Aegää (auch Aegā), Stabt Ciliciens, 676. Aegää, Stadt Lakenika's, 364.

argaii des Meer. 125. 126. 129. [8. 88.] 445 883. nach bem Euböischen Rega benannt, 386. Größe u. Umgrenzung besseichen, 124. umfaßt auch das Thractiche Meer. 28. 124. beipult zwei Seiten von Hellas, 323. und die Halbeinsteines Allas, 323. und die Halbeinsteines Jusammendang mit dem Abriatischen Meere baben, 317. enthält die Chilaben und Sporaben, 485 und nach Euberus auch Areta, 474. Rach ihm hieß bas Borgebirge Kana früher Lega, 615.

Aegalcus, Berg in Meffenten, 359. Aegira, Stadt in Achaja, 385. mit Mega

vereinigt, 386. Aegirus, Stadt auf Lesbos, 617.

Negesta (Egesta, Segesta), von helenen gegründete Stadt Siciliens, 254. 272. wo Aeneas landet, 608. handelsbafen dafelbs, 266. 272. warme Duellen, 275. Negestus, ein Trojaner, gründet, von

Megeftus, ein Trojaner, grünbet, von Ahiloftetes mit hellenen nach Sicilien gesenbet, die Stadt Aegesta, 234. 272. Aegevet. Gohn bes Banbion, 392.

Legia if a., ipater Aegialos, bas Uferland ber Achaer, 349. 383. 386. hieß ipater auch Jonien. 333. 383. febt unter Agamemnon, 372. Grund feines Ramens,

349. 383. Orte in bemfelben, 383. 386. Megialos, alter Name Sichon's, 382. Megialos, Uferland in Babblagonien, 543. 545. (Bgl. auch Aegialea.)

Megilier, die Bewohner eines Attischen Landgaues, 398.

Megilips, Uferort auf ber Salbinfet Leufab, 452, 453.

Aegimius, vertriebener Konig ber Dorier, wird vom herfules gurudgeführt und nimmt beffen Cohn Spllus an Kindeftatt an. 427

Rinbesftatt an, 427 Aegimarus, Infel zwischen Sicilien und Libben, 123. 277. 834.

Megina, Ort bei Epidaurus in Argolis, 375.

Aeg in a, hellentiche Insel im Saronischen MB, 54. 433. hieß früher Denone, 375. Lage, Größe und Beschaffenheit, 224. 375. 376. ihre Berühmtheit als Baterland ber Kaaiden und durch ihre Geehertschaft, 375. treibt starten Geehandes, 376. nimmt wesentlichen Antheit an der

Seefchlacht bei Salamis, 375. 394: pragt bie erften Gilbermungen, 376. Ihre Einwohner heißen auch Mysmiber 3, und warum, 394. Neginetische Baaren, 376.

Megina, Stadt ber gleichnamigen Infel, 374. 375.

Aegintum, Stadt ber Tymphäer in Ebeffallen, 327.

Meg tum, Stadt in Achaja, 335. 385. burch Bereinigung von fleben Ortichaften entftanben, 337. und gut bewohnt, 387. here wurde Beus burch eine Ziege genahrt, 387.

Aegisthus entführt die Klytammestra, 16. Aegletes, Bemame Apollo's, 48, 484.

Megua, Stadt 3beriens, 141.

Megoepotami, Blus und Stabtchen im Ehracifchen Cherfones, 287. [56.]

Megbyten, ein Befchent bes Rile, 30. 36 536, 691. ber bei homer bem Canbe gleichnamig Aeghptos beift, 29. 36. 691, und burch ben es in zwei Theile geschieben wird, 32. 789. vormals vom Meere umfloffen, 38 56. 56. 809. burch Die Regenguffe in Methiopien bemaffert, 98. 183. 692. 696. 786. 789. Grengen und Große 64. 786. 787. 791. Geftalt. 789. 790. wird von Gebirgen eingefchloffen , 789. 819. Das eigentliche Meg gerfallt in brei Theile, Unter. Mittel und Ober Reg., ober Delta, Beptanomis und Thebaie, 787. Rieberund Dber - Meg. enthalten je gebn Romen ober Landgaue, 787. Rieber-Meg. ift von Dammen und Ranalen burch. jogen, 212. 788. Dber-Aeg. wird burch Romifche Garnisonen geschütt, 819. Meg. in weiterem Ginne bie ju ben Dajen und Eprenaifa , 790. 798. 803. Bergleichung Megpptene 32. 786. 791. Es i mit Methiopien. Es ift hafenlos , 819. fcmer juganglich, 803. gegen Frembe abgeschloffen, 819. hat fein Del, 809. und nur ichlechte Dattelpalmen , Seine Pflanzen, 175. 823. und Thiere, 812. 823. 695. 707. seine Einfunste, 798. Es ift jeht Romische Proving, 797. Babl und Bertheilung ber Romifchen Befagung, 797. 817. 819. egpptier find bie Boraltern ber Bu-

As g prier find die Borättern der Juder, 760. 824. wandern nach Arthopien und Rolchie aus. 61. find Stammberwandte der Rolchier, 498. find keine Arieger. 819. aber Weltweite. 108. 301. haben die Neftunft erfunden, 757. 757. haben gute Gejege und Einrichtungen (die selbst Lydurgus benugt), 482. 757. namentlich die Kasten und Romeneinteltung. 757. debtenen sich verschieder

ner Schönenmaafe, 804. geben ben Got-tern Thiergestalt, 760. beschneiben beite Beidlechter, 824. baljamiren die Lodten, 184. und betrauern fie gleich ban Affyriern, 746. Lebensweije, 787. Belche Ehiere fie gottlich verehren und wo, 812. Gie fallen von ben Romern ab, 288. Gie tobten ben Bompejus, 760. Mertwürdige Ausspruche berfelben, 301. Bleden ber Meghptier unweit ted Ratabathmus, 799.

Alegoptijche Flüchtlinge, vom Bjammetichus abgefallen, 63. bewohnen bas Land Lenefis, eine große Mitinfel oberhalb Meros, 63. 118. 119. 770. 786. Sie beißen Gembriten, 770. 786. und werben von einer Ronigin beberricht, 770. 820. Megpptifche Botter. tempel, 805. u. 806. auf ber 3ufel Bhila, 818. in Methiopien und Arabien, 769. 770. Aegpptischer Safen gu Eprus, 757. Megpptifche Ronige maren Freunde der Biffenichalten, 789. hatten Umgang mit ben Brieftern, 787. grundeten Bibliotheten, 608. maren reich und machtig, 816. verfchloffen ihr Land ben Fremben, 792. maren Feinde ber Sprifchen Ronige, 669. find jegt ausgeftorben, 288. Aegpptische Dauer in Sprien, 756. Aegoptifches Meer zwischen Chprus und ber Landenge bei Alexandria, 30. 35. 58. 121. 125. 400. 681. 749. umichloffen von Sprien, Bbonirien und Megopten, 125, 737. fcbließt fich bem Epbifchen und Rarpathiichen an, Megaptifche 123. 474. 488. 681. Briefter bilden eine eigene Rafte, 787. find gelehrt, bochgeehrt und einflugreich, ibre Sternfunde , 806. 816. ihre Beidafte, 787. Sie ergablen von ber Infel Atlantis, 102. Auch Mofes war ein Megyptischer Briefter, 760. Aegyp. tifche Schraubenpumpen, 147. 738. 807. 819. Meghptifche Bohn. baufer, 768.

Meg &8, Stadt und Bau in Latonifa,

Metlus, ein barbarifcher Rame, 321. ein Bruber bes Rothue, nach Ginigen auch des Ellops , 445. führt Anfiedler aus Athen nach Eretria, 447.

Melana, Stadt im Petraifchen Ara-bien, 759. 768.

Melanitifder Bintel bee Arabijchen Meerbufens, 759. 768. 777. 809. (Meletaner falfcher Rame ftatt Ebe. taner, 156.)

Melius Ratus führt Betifche Anfiebler

nach Ebracien, 303.

Meline Gallue, Romifcher Statthalter

in Aegypten und Strabo's Freund, 118. 806. Gein Feldzug in Arabien, 780 - 782. 819. n. 820. feine Dilreife bis Aethiopien, 118. 806. Aemilianus f. Fabius und Scipio. Aemilius f. Paulus.

Memilifche Beerftrage, zwiefache, 217.

Aenea, Stadt in Troas, 552. 603. Menea, Stadt Marnaniene, 450.

Aenea, Stadt Mackroniens, [21. 24.] Aeneas wird im Erojan. Kriege gerettet, 607. bleibt nach homer Berticher in Eroja, 608. Seine Brifabrt, 48. 150. 608. tommt gulegt nach Las tium, erbaut eine Stadt (Eroja nova) und wirb Ronig bajelbft, 229. 232. 608. wird als Ahnherr ber Romer betrachtet, 594. Geine Unterthanen in Rleinaften find Die Darbanier am 3ba, 565. 592. Die aber auch Eroer beißen. Geine Amme (Rajeta), 233.

Menefipafta, Injel bei Marmarita,

Aenesisphära, Borgebirge in Marmarifa, 799.

eniana, Stabt ber Aenianen, in ber Sprtanifchen Lanbich. Uitia, 508.

Menianen, Bolferichaft urfprünglich in Theffalien, 61. 442, 450, bann neben Metolien am Deta, 61. 427. 450. von ben Lapithen an ben Bindus vertrieben, 442. von ben Actoliern und Athamanen vernichtet, 427. 429. 442. jent größtentheils verichwunten, 442. Menianen mohnen auch in ber Sprtanifchen Lanbich. Uitia . 508. 531. und jenfeit Armeniene binter bem Mbue, 531.

Meniates, ein Baphlagonischer Rame, 553.

Aenius, Fluß in Eroas, 603.

Aenobarbus, j. Enejus und Domitiue.

Aenus, Berg auf Cephallenia mit einem

Beustempel, 456.
Menus, Stadt Ehraciens, früher Bolthobria, 319. [52. 58.]
Meolier, bellenicher Boltsframm, ursprünglich biefelben mit ben Dotiern, 333. 679. bestigen einen Theil bes Be-Loponnes, 423. 464. und verbreiten bort ihre (ober bie borifche) Munbart, ebendaf. vertreiben die Rureten aus Metolien und vermuften bafelbft Bleuron und Dienus, 422. 451. 465. mg. chen Wanderungen , 61. 621. 3bre Auswanderung nach Rleinafien , 10. 401. 402. 581. 582. 621. 634. Beit berfelben, 582. 621. ihre Musbreitung und Grengen bafelbft, 582. 584. 586.

600, 647. 648. ihre bortigen Stabte, 554. 584. 605. 610. 622. werben Salb. barbaren, 611. verehren einen Apollo Pornopion , 613. Meolier vom Beere bes Benthilus bleiben auf Euboa, 447. Ein Theil von ihnen bleibt auch in Lotrie am Berge Phricion, 582. 621. ein anderer vermischt fich in Theffalien mit Belaggern, 220. Die meiften Bellenen außerhalb bes 3fthmus find Acolier, 333.

Aeolia, Infel bes Aeolus, bei Sicilien, wohin Dopffeus tam, 40. (Bgl. Reolijche Infeln.)

Medlis, Landich. ber Meolier in Rlein. aften, 446. 582. früher von Amagonen bewohnt, 550. Ausbehnung, 582. 583. 600. Das eigentliche Meolis vom Bermus bie Leftum, 586. Das übrige bis zum Aefepus, ebendas. Infeln vor Meolis, 124.

Me blus, Beberricher ber Winde, 2. 23. 24. 26. 276. berricht auf ben Reolischen ober Liparifchen Infeln, 20. und mobnt auf Strongple , 276. Rach ibm ein Drama bee Euripides benannt, 356.

Reolifche Infeln bei Gicilien, 129. 267. heißen auch Infeln ber Liparaer, 123. find aus bem Deeresgrunde emporgehoben, 54. 57. werben ichon bom homer ermahnt, 256. Ihre Befchreibung, 275 ff.

(Mepalius, faliche Lesart ftatt Megi.

mius 427.) Nepaffa ober Nepafium, Lanbichaft

und Ebene Triphyliens, 347. 348. Aepea, später Thuria. Stadt Messe, niens, 360. (Bgl. Thuria.) Aepp, Stadt Eriphyliens, 349.

Mephtus, Gobn bes Releus, Erbauer von Briene, 633.

Mequer, Bolferichaft Staliens, 228. von ben Romern unterjocht, 231. 3hr Bebiet, 237.

Requum Faliscum, Stadt Etruriens. 226.

A eria. Stadt ber Ravarer in Gallien, 185.

Mefarus, Fluß Staliens bei Rroton, 262. Meichines, Rebner in Athen,

Demofthenes getabelt, 471.

in ber Berbannung, 635. Mefchilne; Dramen von ihm, 221. 580. 616. 635. geographische 447.

Rachrichten bei ihm. 33. 182. 258. 300. 387. 393. 616. hiftorifche beegleichen, 221. 470. 728. Er fabelt Bunberbinge, 43. 299. fleibet Thatfachen in bas Gemand ber Fabel, 183. vermijcht bie Drte, 580.

Mefernia, Stadt ber Samniten, 238. 250.

Me fepus, Fluß Myfiens, 552. 565. 588. 585. \$85. 6eine Quellen, 602. fein Lauf, 602. 603. feine Mündung. 587. bilbet Die Grenze von Eroas und Dipfien, 564. 565. 582. 586.

Mefium, Stadt Umbriens, 227.

Mefis, Blug Umbriene, 241. 266. bilbet bie alte Grenze zwischen bem bieffeitigen Gallien und Italien, 217. 227. Seine Mündung in bas Abriat. Meer, 227.

Meefulap; feine Geburt, 647. fein Stand. bilb gu Collene, 337. feine Tempel, 74. 360. 386. 603. 832. befondere gu Epis baurus, 374. 567. und ju Ros, 657. fein Bain zwischen Berntus und Sidon, 756. Aejpetes; sein Grabhügel in der Ebene

von Eroas, 597. 599. Aethalia, Infel vor ber Rufte Etru-riens, auch 3lva genannt, 128. Grobe, Lage, 223. Gifenreichthum, 223.

Auf ihr landete Jajon, 224.

Methalbis, Fleden in Glepfia (Dhifien), 473.

Methiter, Bolferichaft Theffaliens um ben Brion und Bindus ber, 327. gelten für Theffalier, 434. find aber Epiroten, 326.

Methicia, bas Gebiet ber Aethiter in Theffalien, 327. 430.

Methiopien, 31. 38. 39. 42. 99. 118. 692. icon bem Somer befannt, 2. 30. ift Meghpten und Indien abnlich, 32. 696. 786. wird vom Ril oder bem Arabijden M.B. zwiefach gefchieben, 32. 33. 35. feine Grengen, 117. 118. 780. 787. 788. 797. 817. find nicht genau betannt , 839. feine Gebirge , 98. 808. welche Terpentinftein ju Morfern liefern, 808. feine Borgebirge, 519. feine Sommerregenguffe, 98. 789. feine Thiere und Bflangen, 690. 812. - 695. 777. 778. Meth. hat teinen Gubwind, 62. ift ber Site megen unfruchtbar, 787. bat in den nördlichen Theilen teinen Regen, 830. murbe in feiner gangen Ausbebnung bom Gofofiris burchzogen, 790.

Methiopier, 33. 38. 39. 61. 95. 130. 786. 835. bae außerfte Bolf am Djean, 3. und bas füblichfte Libnens, 131. über und neben Aegnpten, 95. 103. 819. 822. find in zwei Theile gefchieben (und wie bieß ju verfteben, 30. 31. 32. 35. 39. 103. ichon bem homer befannt, 16. le. ben größtentheils als Banberbirten, 39. 787. 819. 821. find untriegerifc, 819. und flein und burftig, wie auch ihr Bieh, 821. gaben baber mohl ju ber Kabel von ben Phymaen Beranlaffung,

ebendaf. 3hre Lebendweise und Be-ichaffenheit, 769 - 779. ihre Baffen, 778, 820. 822. 828. Speifen und Gitten ber Meth. in Meroe, 821. 820, ibre Religion , 822. ihre Codtenbestattung, ebenbaf. Urfachen ihrer Schmarze und ibres traufen Saares, 96. 690. 695. Bu ibnen manbern Megpptier unter Gefo. Aris, 61. 790. Gie fallen in Meghpten ein und werben von Betronius gebetmuthigt, 820. u. 821. fchiden eine Befandtichaft an Augustus, 821. wechseln mit ben Epbiern in ber Berrichaft ber Rillander, 822. Methiopier ift Collectioname aller füblichen Bolfer, 33. Die Sauptvölfer ber Methiopier, 131. - Die weftlichen Methio. pier find gleichen Stammes und gleicher Sprache mit ben öftlichen, 99. 101, find das legte Bolf Libnens jenfeit Maurufien und neben ben Lotophagen, 120. 157. 827. 829. find Rachbarn ber Digriten, 828. liegen unter bemielben Deribian mit Rarthago, 120. haben bide Rebelluft , 829. 3hre Bflangenwelt, 827.

Acthiopische Berge, 98. 808 Länder, 32. Wölferschaften, 772, 776 819 (Bgl. Aethiopien und Aethiopier.) Aethiopische Waaren gehen nach Koptob, 815. Aethiopische Königs Kadele, 821. Ein Aethiopische König sledelt verstümmelte Missebäter in Minofolura an, 759. Aethiopische Briester und ihr Benehmen

gegen bie Ronige, 822. 823.

Aetna, Berg Siciliens, von den Chclopen umwohnt, 20. [con bem hefthous bekannt, 23. feine Rage, 28s. 272. feine Ratur, '248. 273. 274. Erscheinungen um ihn ber, 258. sein Krater unzugänglich und bes Rachts leuchtend, 274. macht die Umgegend durch seine Asche leuchtend, 274. macht die Umgegend durch seine Asche fruchtsar, 247. vie besonders dem Beinback gedehlich ist, 269. enthält die Quellen von Külsen, 267. Seine Umgegend von Raubern verheert, 273. Unter ihm liegt Typbon, 626.

Meina, früher Innefa, Fleden Siciliens am gleichnamigen Berge, 248. 273. wird bon bertriebenen Einwohnern Katana's bewohnt, 268. Seine Bewohnte geleiten bie ben Berg Besteigenben jum

Gipfel, 273.

Metolien, Lanbichaft in Hellas, 321.
428. 448. 554. benannt von dem aus Elis hingefommenen Metolia, 557. 468.
besteht aus zwei Theilen, dem alten (jüblichen) Aetolien und Spittetos (dem nötolichen Striche), 450. 460. 465. Ausbethung, und Beichaffenheit beider, 450.

wird von Sphorus falfchlich für nie bezwungen erfart, 423. 463. 464. zuerft von Rureten, bann von Speern bewohnt, 463. später auch von Botiern und Moliern aus Leffalien, 464. von

Alfmaon erobert, 325.

Aetolier, 61. 417. 423. 429. 458. 463. wohnen vom Achelous bis zum Antitribum, 336. werben durch ben Meleous von Marnanien geschieben, 335. 429. 449. 458. werden von Alkmäon u. Diometes bestoungen, 423. wandern mit den Healliben nach Elis, 333. 354. 357. 463. erobern Risatis umb sisten die Ohymp. Spiele umd Olympiaden, 334. 358. vernichten die Arnianen und gelangen mit den Affannaniern zu großer Nacht, 427. sühren viele Artiege, 427. 460. siegen mit den Risannen und gelangen mit den Risannen est siehe Artige, 427. 460. siegen mit den Klannentwandte der Eleer, 354. 464. ersinden den Gebrauch der Schleuber, 357. Ihre Geschichte ist zum Zbeil unstart und ungewiß, 460. Ihre Berfasing, 322. Ihre Küfte, 450. Ihre Berfasing, 322. Ihre Küfte, 450. Ihre Schliche Artemis, 215. Aetolische Artemis, 215. Aetolische Berge neben Thessingen, 417. 429. Aetolische Borge birge wir and

Actolische Artemis, 213. Actolische Berge neben Thessalen, 417. 429. Actolische Borgebirge war ren einst Inseln, 59. Actolischer Baracheloiten, 439. Actolischer Schiffskatalog bei Homer, 427. 460.

462. 463.

Aet ölus, Sohn Endymion's, wandert mit Epeern nach Aetolien, vertreibt die Kureten, gründet Giabte, 357. 423. 463 464. und benennt das Land nach sich, 357. 463. Inschrift seines Standbiltes zu Therma, 463.

Aeroner und Aeronische Halaer (in Aerone und Sala in Attita), 398.

Afranius, vom Cafar befiegt. 161. Agamebes, Erbauer bes zweiten Tem-

pele ju Delphi, 421.

Ag amemnon, wohnt nicht in Argos, 369. bezwingt aber bie Argiver, 462. und vereinigt Argos mit Uhyena, 372. erobert auch Lafonika und vergrößert überhaupt sein Gebiet, 372. Die ihm unterworsenen Orte bei Homer, 377. Er ruft zum Trojantischen Kriege auf, 325. 462. verspricht dem Ahlles steben Sidde in Messenien, 348. 359. 350. beitagt das Delphisch Orakel, 417. sendet auf Matrosenwerbung aus, 375. hätt große Heerichau, 394. verheert Myssen, 10. bezwingt Jssum kaum gehnten Jahre, 594. verstucht dem Boden, wo Ilium gestanden, 601. will zu Jilum die Athene verschnen, 470.

Bon ibm erbaute Beiligthumer, 603. 639. 642. Rach bem Erojan. Rriege feine Berrichaft aufgeloft, 372.

Seine Abtommlinge, 582.

Agapenor, Erbauer von Paphos, 683. Agathardibes von Anibus, Beripatetifer und Gefchichtichreiber, 656. 779. Agatha, Stadt in Gallia narbonenfis, 182. Pflangftabt ber Maifilier, 180.

Mgathofles, Bater des Lyfimachus, 623. - Agathofles, Gobn bes Lyfi. madus, ebenbaf.

Mgathofles, Beberricher von Sicilien, 256. 280. 834.

Mgathoflea, Beifchläferin bes Ptolemäus Philopator, 795.

Agath hrnum, Stadt Siciliens, 266. Agbiftis, Die Gottermutter ber Phrh. gier, 469. ihr berühmter Tempel gu Peifinus, 567. bon wo die Romer ihr Bilbniß bolen, ebenbaf.

Agefilaus, Bater bes Archibamus, 280.

Agiben ober Agiaben, Ronigeftamm zu Sparta, 366.

Mginis, Fleden in Guffana, 729.

Mgis, Sohn bes Eurhftheus, Ronig von Sparta, 365. 366.

Manu . t eras , Borgebirge Meghptene, 801.

Agorafritus aus Paros, Bilbhauer, 396.

Agra. Bleden und Bau in Attifa, 400. Mgrabates f. Corue.

Mgraa, Lanbich. Metoliene, 338. Mgraer, ibre Bemobner, 449, 451. 461. Mgraer, Bolferichaft Arabiene, 767.

Mgret, Boll an ber Daotis, 495. Marianer, Ehracifches Bolt, 317. 318. 41.] in beffen ganbe ber Stromon ent-

pringt, [36. 37.] Mgrier, Bollerichaft Methiopiens, 771. Agrigentum f. Afragas.

Mgriue, Burft in Metolien ; feine Ramilie, bie Borthaoniben, 465.

Mgrippa, 359. 500. verichonert Rom, 205. robet ben Balb am Avernue aus und erbobet ben Damm am Lucrinus. 245. Bieht Canbftragen burch Gallien, 208. vergrößert Berntus, 756. verfolgt Die Ubier auf bas bieffeitige Rheinufer; 194

Aghlia, später Care, Stadt Etruriens, von Belasgern erbaut, 220. Aghliaer von ben Ehrrhenern betriegt, 220. ihr ju Delphi niedergelegter Staateichan, ebendaf.

Mjar, Gobn bee Telamon, Bruber (nicht Sohn, wie Strabo 672. jagt) bes Teueer, macht Galamis berühmt, 894. baut einen Beustempel ju Dibe, 672. Gein Tempel und Grabmal (bas Meanteion). 595.

Mige, ber Lotrer, Beberricher ber Dountier, aus Marpfus geburtig, 425. Sein Schiffbruch und Untergang, 600. 601.

Atabemie gu Athen, 396. 614. 836. Atatefine (Beiname bed Setmes), 299: Atalandrus, Flus Staltens bei Thurit,

280. Afamas, Borgebirge auf Chprus, 681. 682. 683.

Atamas, ein Athener, Erbauer von Soli auf Epprus, 683.

Afantischer Meerbufen wird von Ginigen nach ber Stadt Afanthus ber Singitische M.B. genannt, [31.]

Mtanthus, Gtabt Maceboniens, [31. 3**3. 3**5.]

Alanthus, Stadt im Methiopifchen Libpen, mit einem Dfiristempel, 809. Afarnan, Sohn bes Alfmaon, Stamm.

vater ber Afarnanen, 462. Atarnanen , bellenischer Bolfeftamm, 325. 458. 462. 463. Doppelte Ableitung bes Ramene, 462, 465, ihr Be-biet weftlich neben Theffalien, 429, 449. 450. 451. geboren ju ben Unterthanen bes Dopffeue', 452. nehmen Theil am Trojanifchen Rriege , 451. 459. 461. führen auch fpater manche Rriege, 427. 460. und gelangen zu großer Macht, 427. find aber jest völlig erschöpft, 460. 3hre Berfasung, 321. 3hre Steppe gur Pferbezucht geeignet 388.

Atarnanien, hellenische Landschaft, 321. 325. 335. 351. 451. 463. 464. 465. an ber Beftfeite bon Bellas, 334. vom Atarnan benannt, 462. 465. An-bere Ableitung bes Ramens, 465. beißt bei Somer nur noch Epeiroe ober Feft. land, 451. 453. 461, wird vom Laertes und Dbpffeus beberricht, 451. 452. 453. 460. von wem vor bem Erojanifchen Rriege? 461. von Rureten , Lelegern und Telebvern bewohnt , 321. vom Inachue burchftromt, 327. und vom Achelous, 342. Infeln vor Afarnanien, 459.

Atathartoi (bie Unreinen), Bezeichnung gewiffer Sager in Arabien, 772. Atathartos (Die Unreine) Bucht an

ber Eroglodptenfufte Meanptene, 769. Ala (Alfa), vgl. Ptolemais.

Atmon, einer ber 3baifchen Dattplet,

Afoniten, Bergvoll in Sarbinien, 225. Atontia, Stadt 3berias (Sispaniens), am Durius, 152.

Atontiue, Bebirge in Bootien, 416.

Afra, fleden ber Bantitapaer am Cimmerifchen Bosporus, 494.

Atragas (Agrigentum), Stads Sici. flens, 272. 3hr Sanbelshafen , 266. 272. Merkwürdige Sumpfe bei ihr, 275. Afraa, Beinamen ber Aphrobite, 682.

und bet Bera, 380.

Afrāā (auch Afriā), Stadt in Lako-

nifa. 343. 363.

Afräphiä oder Afräphium, Stadt Bootiens am Ropais, 410 und Btoon, 413. wird für homer's Arne gehalten, 413.

Atrătbos, Borgebirge Macedoniens, am Stromonifden D. W., [\$2.]

Atridophagen (heuschreckencffer) Methiopien, 772.

Atrifius ordnet bas Amphitiponengegericht zu Delphi, 420. fent feine Toch-ter Danae mit Berfeus in's Deer aus, 487.

Afritas, Borgebirge Meffeniens, 359. Altolorintbus, Burg von Rorinth, 361. 377. Befchreibung, 379. Es wirb von Aratus erobert, 385.

Afroliffus, Burg ber Stadt Liffus, 316. Mir othoi, Stadt Daceboniens

Athoe, [33 ] \*) Aftaon, nach welchem vorgeblich Mitita vor Altere Attife bieß, 397.

Atte, Attite, alter Name von Attifa, 391. 397.

Afte, = Afarnanien, 451. 461. Afte, bas Ruftenland von Argolis, 389.

Aftion 3c., fiehe Actium.

Mtufilaus, Geschichtschreiber aus Argoš, 472. Alabanba, Stabt in Rarien, 587. 658.

660. ein üppiger Ort voller Storpione, 660. Berühmte Manner aus ihr, 655. 661.

Alaifche Athene und ihr Tempel gu Mlea in Arfabien, 388.

Alafa, Stadt Steiliene, 262. 272.

Alaltomena, Stadt Bootiens, Geburts. ort der Athene, daber heilig und nie verwüftet, 410. 413.

Stadt auf ber Infel Alalfomena, Afteria im Jonifchen Deere, 457. Mlaltomena, Stadt ber Deuriopen in

Epirus. 327.

Mlagia, angebliche Stadt ber Alagonen in Mofien, 550. 651. ift nur unrich. tiger Rame fatt Mlazonia, 532.

Mlagonen, veranberte Lesatt bei Somet ftatt halizonen, 550. 603. follen Schthen oberhalb bre Borpftbenes fein, 550. nach Befataus die Bewohner von Alazia, 551.

Alagonia ober Alagonium, vorgeb. liche Stadt ber Mlagonen, 552. 605.

Bal. Alazia.

Alazonius, Fluß Albaniens, Rebenflus bes Chrus, 500. 502.

Alba Fucentia, Stadt Latiums, 235. 238. auf einem boben gelfen, 240. unb an ber Balerifchen Strafe, 238, bient

zum Staatsgefängniß, 240. Alba Longa, Stadt Latinus. 229. von ben Romern gerftort, 231.

Albaner in Latium, 230. 231.

Albaner am Rautajus unb bem Raspifchen Meere, 118. 129. 491. 499. 501. 508. 514. friegen gegen bie Romer unter Bompejus, 492. ftellen ein großes heer, 502. geborchen jegt Römischen Statthaltern, 288. find tuchtige Jager, 502. 3hre Sitten, Baffen, Götter 12., 502. 503. ihre Sprache und Könige, 503. ibre Mondtempel, 503. 557. Gie be-bienen fich gepangerter Roffe, 502. 530.

Albanien, Landichaft Afiene, am Rau-tafue, an Armenien und Safafane grengend, 491. 497. 501. 528. bom Eprus burchftromt, 491. 500. fehr fruchtbar unb mafferreich, 502. aber auch reich an gif. tigen Thieren, 503. Jafon in Albanien, 503. Indifche Baaren geben nach Albanien, 509.

Albanus, Berg in Latium bei Alba, 229, 237. 239. Drte an ihm und Ebene bis jum Meere, 239. See an ihm, 240. Albanifcher Bein, 234.

Alben, alter Rame ber Alpen, 202. 314.

Bgl. auch Albium.

Albier, Alpenvoll über ben Salpern,

Albidter, beegleichen, 203.

Albium, Gebirge bei ben Japoben, bas öftliche Ende ber Alpen, 202. 313. 314. beißt auch Alben, 314.

Albium Intemelium, Stabt Ligu. rien8, 202

Albingaunum, Stabt ber Ingaunet in Ligurien, 202.

Albis, Fluß Germaniens, 14. 290. 291.

292, 294.

Albüla, Quelle und Baber bei Tibur in Latium, 238.

<sup>\*)</sup> Merotbi ift bort Drudfebler.

Alcaus, Dichter aus Mithlene, 600. 617. macht manche (aber auch faliche) geographifche Bemerkungen, 37. 411. 412. 606. 661.

Alceftis, die iconfte ber Plejaden, 45. Alchabamus, Ronig ber Rhambaer in

Sprien, 753. Alchonifches Meer, ber öftlichfte Theil bes Kriffaifchen Meerbufens, 336. 393. 400.

Mleifches Gefilbe in Gilicien, 555. 676. auch in Eroas, 676.

Alefia, Stadt ber Mandubler in Gallien, wo Bercingetorix gefangen wurde,

Alefiaum, früher Aliftum, Stadt in Elis, 341.

Alete 8, Stifter des Staates Korinthus,

Aletia, Stabt Ralabriens, 282.

Aletrium, Stabt in Latium, 237.

Aleus, König von Artadien, Bater ber Auge, 615. Alexander, der Trojaner, (= Baris)

41. 183. 399. fein Urtheilespruch, 606. fein und Denone's Grab, 596.

Alexander, ein Retolier und Dichter, 566. 648. 681.

Alexander, Cobn bes Philalethes, Borfieber ber ärztlichen Schule zu Karura, 580.

Alexander, Rönig von Judaa, 762. Alexander, Sohn des Antiochus, 624.

nterander, Sonig der Moloffer, 280. von den Tarentinern zu hülfe gerufen, 281. vertiert das Leben vor Pandosia, 256. 286.

Alexander, ber Macedonier, Philipp's Cohn, 171. 232. 301. [33. 35.] 407. 433 . 447 . 509 . 510 . 514 . 518 . 524 . 529 . 571. 640. 641. 698. 718. 723. 730. 731. angeblicher Sohn des Beus, 718. 814. erweitert burch feine Beerguge bie Erb. funbe, 14. 48. 69. 697. nimmt gelehrte Manner gu Begleitern, 66. 67. Geine Begleiter u. Gefdichtichreiber find wenig glaubmurbig, 505. 508. 685. 688. 698. 702. 794. 813. und nur flüchtige Beobachter (namentlich Inbiene), 69. 508. 685. 768. er felbft aber ein genauer Forfcher, 69. Er berichtigt bie Somerifchen Gebichte, 594. baut Stabte in verichiebenen Lanbern, 517. 698. 724. 725. namentlich Alexanbria in Megopten , 792. gerftort mehrere Stabte, 517. 518. 730. 759. legt Ranale an u. verbeffert bie icon vorbandenen, 741. macht einen Berfuch mit bem Raphtha, 743. — Er flegt am Granitus, 587. tomms nach Reu-glium und erhebt es jur Stabt, 593. 594. erobert Miletus, 635. und Salifarnaffue, 635. 656. 657. führt bas Beer burch bas Meer am Rlimar bin, 686. giebt nach Iffus. 676. Schlägt ben Darius bei 3ffus, 676. erobert Ehrus und baut einen großen Damm, 757. befucht bas Ammonium und wird fur ben Cohn bes Beus erflart, 814. geht über ben Tigrie, 79. 90. 746. vernichtet bas Ber-fische Reich burch bie Schlacht bei Gaugamela oder Arbela, 736. 737. bringt in Perfien ein, 729. verbrennt Berfepolis, 730. zieht gegen Battrien, 697. 724. verfolgt ben Beffus, 524. überfteigt ben Paropamifue, 724. 725. vermählt fich mit ber Rorane, 517. giebt gegen Inbien und beflegt ben Borue, 698. erobert bie Befte Mornus, 688. überichreitet mehrere Fluffe Indiens, 697. 700. foll nach Rra-terns felbft bis zum Ganges getommen fein, 702. glaubt bie Quellen bes Rils in Indien gefunden zu haben, 696. baut in Indien eine Flotte, 698. wird tobt. lich permundet, 701. gieht fich wieber aus Indien gurud, 721. burchzieht unter großen Befchwerben Gebrofien, 686. 722. 723. bestimmt Babpion gur Refibeng, 731. beabfichtigt bie Eroberung Arabiens, 741. 785. wird aber durch feinen plöglichen Tob baran gehindert, 738. Sein Leichnam wird nach Alexanbria gebracht, 794. Seine Rachfolger theilen fein Reich, 736. Sein großer Ruhm, 505. Strabo hat feine Thaten befchrieben, 70. Alexander's Rachfolger, 302. 593. 623. Alexander's Sain bei Teos, 644.

Aleranber Balas, von Ptolemaus Philometor befiegt, 751.

Alerander Epchnus. aus Ephefus, Rebner, Geschichtschreiber und Dichter, 642.

Alexanbreum, bem Alexander geweihter hain unweit Chalcis bei Teos, 644.

Aleranbrīa, Stadt Aegyptens, 7.
58. 76. 101. 128. 806. 807. ihre glüdfliche Lage, 692. befonderd für den handelsverkehr, 792. 793. 798. ihr Nittags. und Parallestreis, 62. 86. Schattengeiger basselbs, 133. Entfernung anderer Städte 20. von ihr, 25. 63. 64. 86. 92. 114. 125. 134. 825. Aussithtstiche Beschreibung deresten 791—795. Sie wird von dere Menschenkassen der ein gesährlicher Wohnt, 797. is aber ein gesährlicher Wohnt, 797. is aber ein gesährlicher Wohnt, 798. Giüdtliches Zeichen bei ihrer Gründung, 792. 3hr Baumeister ist Dinstrates, 641. Sie hat eine milde Luft, 212. 792. 795.

ichlechte Buchhandler und Abscheiber von Büchern, 609. geschichte Glasarbeiter, 738. schiechte Datteln, 818. Delbamme, die aber kein Del geben, 809. viele Bilige, 823. Sie führt mehr Maaren ans als ein, 792. und ist die größte Handlesstadt der 1798. Doch ist jeut ihr Wohlstand durch Schuld ber ichlechten Könige vernichtet, 797. Mie viele Schiffe ionst von ihr nach Indien gingen und wie viele jeht, 118. 798. 813. Ihre Handlesstadt der Frenden verichlossien, 801. Ihre Drigsteiten und Römische Besaung, 797. Luftfahrten von ihr nach Kanodus, 801.

\*\*Rierandria Traas, Statt in Traas,

tlerandria Erdas, Schod in Troas, 134. 581. 599. 607. vom Antigonus erbaut und Antigonia genannt, vom Cyfimachus aber Alexandria umgetauft. 593. 597. aus einer Zusammensterelung mehrerer Schobe entstanden, 604. auch Rösterer Schobe entstanden, 604. auch Rösterer

mifche Rolonie, 594.

Alexandria ber Arier, Stadt in Aria, 514. 516. 723.

Alexanbria, Stadt Spriens am 3ffifchen D.B., 676.

Alexandria, Stadt Mpfiens, mo bas Urtheil bes Baris Statt fand, 606

Aler an briner, die, in Aleghpten, find ursprünglich hellenen, später aber Michinge, 797. lieben bie Bissenichten und haben viele Schulen, 673. 674. leben häusig in Rom. 675. baben milte Luft und sichne Sommer, 798. trinfen schlechten Libhischen Wein und Bier, 799. besieben aber auch Bein und Laobicca, 752. vertreiben ben Rollemaß Auletes, 558. 798. ernennen Kleopatra und ihren Bruder zu Königen, 798. empören sich gegen ben Betronius, 819.

Alexanbriner, die, in Troas und ihr

Bebiet, 472, 473, 613,

Alexandrium, Raubvefte in Jubaa, 763.

Alexarchus, Sohn bes Antipater, [35.] Algībum, Stadt der Aequer in Italien, 237. 239

Algibus, Berg in Latium, f. Tuefulanifcher Berg.

Alinba, fefte Stabt Rariene, 657.

Aligonen, falicher Rame fatt Baligo-

nen, 550. Al fm don erobert Actolien und Afarnanien und gründet Archos Amphilochifum, 325. 423. 482. nennt ben Grom des Landes Jnachus, 326. zieht nicht mit gegen Troja, 462.

Alfmaonis, Gebicht eines Ungenannten,

452.

Altman, ber Dichter, enthält geo-

graphifche Rotigen, 340. 360. 446. 482. 580. fabelt aber auch Manches, 43. 299.

Altmene, Mutter bes herfules, 355.

Allitrochabas, Sohn bes Sanbratottus, 70.

Allobröger, Gallifche Bollerschaft, 186. 193. 765. mit ber hauptstadt Bienna, 185. 186. gehören zu Gallia Rarbonitis,

Alfotrigen, Bölferschaft 3beriens (Blepaniens), 155.

Alobe ober Albpe, erbichtete Stadt für bas homerische Albbe, 580. 551. 552.

Alope, Stadt der Opuntischen Lotrer, 60. 426. 427. 432.

Alope, Stadt ber Djolifchen Cofrer, 427.

Alope, Stadt in Phthiotis (Theffalien), 427.

Alopecia, Infel unweit ber Stadt Lanais, 493.

Alopetonnejus, Stadt auf der Thracijchen Halbinfel, [52.] Alopetonnejier, [52.]

Alorium. Stadt in Eriphylia, 350.

[20. 22.] Alus, fiehe Salus.

Alpen, 71. 217. 227. 290. bilben einen Bogen und die Grundblinie Jtaliens, 128. 210. auch die Grenze Galliens, 177. und Germaniens, 313. sind von Eeltichen Bölfern bewohnt, 128. enthalten viele Seen. 209. und senden viele Füsse nach Gallien, 177. 185. 186. 187. 192. Jbr Ansang und Ende, 201. 216 — 202. 314. ihre höhe und Länge, 209. ihre höchsen Spigen, 203. ihre liedergänge, 209. 292. Bölfer auf und an ihnen, 204. 240. beren Handel, 206. 207. Wie das Bergiand der Alpen Seichassen. 206. Land jenseit derseichen, 193. Die Aemilische heerstraße läuft an ihnen hin, 217.

Alphéonia ober Alpheufa Artemis, an der Mündung des Alpheus, 348.

Alpheus, Fluß in Elis, 207. 271. 350. 353. burchftrömt bie Landich, Splos, 336. so wie Bisatis und Eriphylia, 330. verliert sich in einen Erbichlund, aus bem er wieder hervorfommt, 275. 343. und mündet sichter in Scicilische Meer, 271. 339. 343. Widerlegung der Fabel, daß er erf in der Duelle Arethus wieden betworfomme, 270. 271. Er tritt, von dem Naffer des Ladon überfüllt, zuweiten aus, 389. hat eine

Furth bei Throum, 349. und an feiner Ründung einen Tempel ber Artemis, 343. Ableitung feines Ramens, 347. Alponus, Stadt bei Ehermoppia, burch

ein Erbbeben gerftort, 60.

Alfium, Stadt Eprrheniens (Etruriens), 225. 226.

MItes, Beberricher ber Leleger in Troas. 584. 585. 605. 619.

Altbäa und ibre Brüber vom Melegaer erlegt. 466.

MIthamenes, ein Argiver, Gobn bes Ciffus, 481. führt Dorier nach Rreta, 479. 481. 653.

Altinum, Stadt im Celtifchen Stalien, 214.

MInattes, Ronig von Endien, beherricht gang Aften bieffeit bes Salps, 735 befragt das Delphische Dratel, 420. Sein Reichthum, 680. fein Grabmal, 735.

MInbe, angebliche Stadt ber Minber ober Chalpher, 549. 550-552, 603,

MInber, vielleicht früherer Rame ber Chalpber, 550.

Alpzeus, Gohn des Itarius, 452, Alpgia, Stadt Afarnaniens, 450. Beilig.

thum des Bertules babei, 459. Amadofus, Ronig in Thracien, [48.]

Amalthea's born; verschiedene Deutung beffelben, 151. 458. 459.

Amanus, Gebirge Ciliciens u. Gpriens, 675, 737, 751. ein 3meig bes Taurus, 521. 535 Gein Enbe bei ben 2mani. fchen Pforten, 676. 651. fein Lauf, 749. bilbet die Rordgrenze Spriens, 749,

Amarber, Bolt am Raspischen Deere. 507. 508. 514. an ber Rorbieite bes Taurus, 510. im nörblichen Debien. 523. und in Berfien, mo fie Marber beißen, 523. 524.

amarontbus, Rleden auf Euboa. 448. Amafia, Stadt in Bontus am Bris,

Strabo's Baterftabt, 547. 556. 560. 614. Befdreibung ihrer Lage, befonbere ihrer Citadelle, 561.

Am gfiae (Amifia), Fluß in Germanien. 290, 291,

Amaftris, Gattin bes Dionpflus, bes 3mingherrichere von Beraflea, grundet Die gleichnamige Stadt, 544.

Mmafiris, Stadt Paphlagoniens, 309. 540. 543. 544. 553.

Mmath ue, Blug bei Bhlus in Elis, 336. 339. 344. ber fpater feinen Ramen in Mamaus, Artabitus, vielleicht auch in Pamijus ändert, 344. 361.

Amathus, falfcher Rame ber Stadt Biamathus in Latonita, 366.

Amathus, Stadt auf Cpprus, 683. Amathufter, 340.

Amazonen, 551. 552. 573. vom Somer ermahnt, 554. follen aus Themifchra vertrieben (52. 505.) nach Albanien gejogen fein, 503. 504. und große Buge gemacht haben, 504. 505. 552. 573. Boffe jett find, weiß man nicht, 505. 3hre Beichichte ift bloge Kabel, 504. 505. ibre Lebensweise und Sitten, 504. ihre Ronigin Thaleftria, 505. Die Amazone Mbring, 505. 573. 623. Die Ebene ber Amazonen, 57. 126.

Ambianer, Bolt in Gallien, 194. 208. Amblada, Statt Bifidtens, 570. Ambla.

bifcher Bein, ebenbaf.

Ambracia, Stadt ber Theeproten in Epirus, 450. von Rorinthiern erbaut, 452. Ronigefit bee Porrbue, 325. 3bre Lage und Gefdichte, 325.

Ambracifcher Meerbufen an ber Gubieite von Epirus, 123. 323. 325. ]6.] 428. 450. 451. 452.

Ambracifches Meer, [6.]

Ambronen, von Marius geschlagen, 183. Ambrhjus, Stadt in Phocis, 423. Amenanus, Fluß bei Ratana in Gici.

lien, 240.

Ameria, Stadt in Pontus, 557. Ameria, Stadt in Umbrien, 227.

Amifene, Bebiet von Amifue, 544. 547. 560.

Amifus, Stadt in Pontus, 68. 673. 677. angeblich ein alter Drt Ramens Enete, 543. 553. pon Athenern erweitert und Biraeus benannt, 547. gebort ben Leutofpvens jenfeit bes Salvs, 544. ift jent frei und wohlhabenb, 547. Berichiebene Entfernungen von ihr, 68. 69. 70, 71. 126. 498. 519. 548. Berühmte Manner aus ibr, 548.

Amiternum, Stadt ber Sabiner, 228. ibr Bebiet, 241.

Ammon , Tempel und Drafel bes, 50. 55. 56. [1.] 790 825. 838. 839. Der Tem. pel, feine Lage, 809. 813. ebebem am Meere, jest im innern Canbe, 50. 799. 809. vormale febr geehrt, jeut faft vergeffen, 813. Geine Umgebungen, 49 Das Dratel, 813. weiffagt nur burch Geine Umgebungen, 49 Beichen, nicht burch Borte, 329. 814.

Ammon Balithon, Lanbfpige an ber

Rarthagischen Rufte, 834.

Ammonta, anderer Rame für Parato. nium, 799.

Amniae, Fluß Paphlagoniene, 562. Amntfus, Bafenort ber Stadt Rnoffus, 476.

Amorgos, eine ber Sporaben-Infeln, 487.

Amorium, Stadt Großphrygiens, 576. Ampelus, Borgebirge und Berg auf Samos, 488. 637.

Amphaxitie, Lanbichaft Maceboniene am Arius, [11. 23.]

Amphiale, Landipine Attifa's bei Galamis, 395.

Amphiaraus, Bahrfager, 762. Bater des Alfmaon, 462, von ber Erbe verichlungen, 399. Gein Lempel und Dratel bei Dropus, 399.

Amphibolis. Landichaft im Eriphpli. fcben Elis. 341. 349.

Amphigenia, Stadt Eriphyliens in

Maciftia, 349.

Amphilthonen ju Delphi, 419, 420. 429. bom Afriffus angeordnet, 420. 3bre Gutftebung und ihr 3med, 420. Sie bauen ben jenigen Tempel gu Delphi, 421. opfern gu Pola, 420, 429. beftrafen Die Rriffaer, 419. gerftoren Ampbiffa, 427. Amphilthonenrath für ben Bojeibontempel in Ralauria, 374. gu Oncheftus verfammelt, 412.

Amphilocher, Die Bewohner von Argos Amphilochifum; f. biefes.

Amphilochi, Stadt 3beriens (Siepa-

niene), 157.

Amphilodus, Gobn bes Amphiaraus, 642. und Bruder bes Alfmaon, 326, 362. Seine Thaten, 271. 326. 462. 642. 668. 675. 676. Abmeichenbe Angaben über feinen Tobesort: nach Ginigen gu Amphilochi in Iberien gestorben, 157. nach Anbern ju Mallus, 676. Seine Bermanbtichaft mit Alerander, 676.

Amphimalla, Stadt auf Rreta, 475. amphinomus in homere Dopffee,

Amphinomus und Anapias, Brüber zu Ratana, Die ibre Meltern retten, 269.

Amphion, Beberricher von Theba, 360.

Amphipolis, Stadt Thraciens, [35. 36. 48. | 134.

Amphissa, Stadt dar Dzolischen Lotrer, von ben Amphiltponen gerftort, 419. 427.

Amphiftratus, Bagelenter ber Dios. turen, 496.

Amphitruo foll Cephallenia und bie Infeln ber Tabbier erobert baben, 456. 459. 461.

Amphrofus, Fluß Theffaliens, 433, 435. Ampfaner f. Rampfaner.

Amulius, Ronig von Alba, 229.

amnd on, Stadt Macedoniene, bei Bo. mer, jest Abgbon, [20. 23]

Amftla, Stadt in Latonita, mit berühmtem Apollotempel, 362. 364. 365.

Amptleum, Tempel bes Ampflas, 278. Ambmone, Mutter bes Rauplius, 368. Ampmone, Quelle bei Lerna, 371.

Ambnanber, Ronig ber Athamanen. 427.

Amontas, Ronig von Macebonien, Mbilipp's Bater, 307. [21. 24.]

Amnntas, Ronig von Galatien, Rach. folger bee Dejotarus, 567. 568. 569. 571. 577. 671. 840.

Amontor, Bater bes Bbonir, 438. Amnthaoniben erlangen bie Berrichaft

in Argos, 372. Amnzon, Stadt Rariens, 658.

Anabura, Stadt Pisidiene, 570.

Anacharfis, ein Schthe und einer ber fleben Beifen, 301. 303. 694.

Anachnbarares, Garbanapal's Bater, 672.

Anagnia, Sauptftadt ber Berniter in Italien, 238.

Anaghrafier, Einwohner eines Fledens (Anagprue) in Attifa, 398.

Anaitie (auch Anea und Anaa), Berfifche und Armenijche Gottin, 512. 532. 559. 733. Gebräuche in ihren Tempeln, 733. Sitten ibrer Sierodulen, 532.

Anafreon, ber Dichter, 151, 633, 644. 661.

Anaktorium, Stadt Akarnaniens, 456. 451. 452.

Anandatus, Persischer Gott, und sein Tempel zu Bela, 512.

Anaphe, Infel bei Ehera mit einem Tempel bee Apollo Agletes, 48. 484. Anaphlyftus, Fleden Attifa's 398.

Anariata, angebliche Stadt ber Anariaten in Sprtanien, 508.

Una &, Fluß 3beriene (Siepaniene), 142, 148. 153. 162. Gein Lauf, 139. feine boppelte Münbung, 140.

Anaurus, Fluß bei Demetrias in Mag. nesia, 436.

Anaragdras aus Rlazomena, Schüler Des Anarimenes, berühmter Naturforicher, 645.

Anararchus (Philosoph und Begleiter Alexander's), 594.

Anarenor, Bitherfänger in Magnefia, 648.

Anaxikrätes bestimmt die Länge des Arabijchen Meerbufene, 768.

Anarilas, Beberricher von Rheging. 257.

Anarimander que Miletue, einer ber erften Erbbeichreiber, 1. 7. 635.

Anarimenes aus Miletus, Lebrer bes Anaragoras, 645.

Anaximenes aus Lampfatus, Redner, 589. 635.

ancaus, Beberricher bet Leleger in 30. nien, 632.

Anchiale, Stabt Ciliciens mit Sarbas napal's Grabmal, 671. 672.

Anchiale, Stadt Ehraciens am Pontus, 319.

Andifes tommt mit Meneas nach Latium, 229. 608.

Anchos, Ort und Gee in Bootien, 407. Ancus Marcius, 219. erbaut Oftia, 232. erweitert Rom, 234.

Anchra, feste Stadt Galatiens, 187. 567.

Anchra, Stabt in Phrhgien, 567. 576, Andania, Stadt Arcadiens, fruher Dechalia, 339. 350. 360. 438, 448.

Anbira, Stadt Moffens, 610. 614. An-Direnifche Bottermutter, 614.

Andetrium, Befte Dalmatiene, 315. Andigetier, Bolt in Bannonien, 314.

Andramon, aus Pplos, Erbauer von Rolophon, 633.

Andridta, Stadt Thraciens am Bon. tue, 319.

Andrier, bie Ginwohner von Anbros. grunden Afanthus, [31.] werben von ben Eretriern beherricht, 448.

Andritus, Berg in Gilicien, 699.

Anbrius, Rebenfluß bes Glamanber in Eroas. 602.

Androflus, Gohn bes Robrus, beginnt bie Joniiche Auswanderung und erbaut Ephelus, 632. 633, 640. Andromach e aus Thebe in Eroas, 585.

beberricht fpater bie Moloffer, 594.

Anbromeba, gabel von ihr und bem Seeungeheuer ju Joppe, 43. 759. Anbron, Geschichtscheiber, 392. 456.

Anbronifus, Beripatetifer que Rhobus.

Androvompus, Erbauer von Lebebus.

Anbros, Infel bes Aegaifchen Meeres, eine ber Chflaben, 485. 487.

Androfthenes aus Thafos, umidifft und beidreibt ben Berfijden Deerbuien. 766.

Anemolia ober Anemoria, Stabt in Phocie, 423.

Anemurium, Borgebirge Ciliciene, 669. 682. ein anderes ebendafelbft, 670.

Anias, Blus Artadiens, falicher Rame ftatt Aroanius, 389.

Aniariadische Rymphen, 346.

Anigrus, Fluß Eriphpliens, 344. 346. 347.

Anio, Rebenfluß bes Tiber in Latium, 235. 238. fein Bafferfall bei Tibur, 238.

Anfara, Stadt Dberitaliens. 216. Anton (Antona), Bellenische Pflangftabt in Bicenum, 211. 227. 240. 285. 314. Annibas f. hannibal.

Anniceris von Eprene, Stifter einer philojoph. Schule, 837.

Anni um, Drt in Eriphplien (?), 344. Antaus, fein Grab und fein riefiges Be-

Antalcidas und ber von ibm abgeichloffene Friede, 287.

Anianbrus, Stadt in Troas am 3ba, 470. 606. 612. ihr Bebiet, 470. 606. 612. ibre Einwohner beforgen ben Tempel

igte Einwogner verjotgen ven extemper ber Artemis ju Afthra, 613.
Antemnä, Stadt in Latium, 230.
Antenor. 607. 608. seine Zrfahrten, 48. 150. 608. mandert mit Baphiagoniern nach Stalien, 157. und last fich am Abriat. Deere nieber, 212. 544.

Antenoriden, 596. 607.

Anthebon, Ruftenftabt Bootiens, 16. 400. 404. 405. 410. ibr Bebiet, 405.

Anthea, Stadt Meffeniene, 360. Anthemis ober Anthemus, alter

Raine von Samos, 457, 637. Anthemusia, Landichaft Meiopota.

miene, 747, 748. Anthes, Beberricher von Erogen, Er-

bauer von Salitarnaffus, 374. 656.

Anticites, Fluß bei ben Daoten, ber auch Sppanie beift, 494. 495. Anticimolis , Ruftenftabt Paphlago.

niens. 545. Anticirrha, Stadt im weftlichen Lo-

frie, 434. Anticirrha, Stadt in Detaa am Da.

liichen MB., 428. 434.

Antigonia, Stadt Bithoniene, fpater Nicaa. 565.

Antigonia, Stabt in Sprien, 750.

Antigonia, Stadt in Eroas, fpater Alexandria Eroas benannt, 593. 597 604.

Antigonus, Ronig von Macebonien, 563. 672. 750. baut bie brei eben genannten Stabte Ramens Antigonia, 565. 593, 597, 604, 607, 750, ftellt Smprna wieber ber, 646. Antigonus, ein Ge-malbe bes Apelles, 657.

Antitafius, Berg in Sprien, 751.

Antitlibes, Beidichtichreiber, 221. Antitrague, Berg Phciene, 665.

Antilibanus, Gebirge Spriens, 755. 756.

Antilddus, fein Dentmal bei Gigeum, 596.

Antimachus, ber Dichter, 345. 364. 387. 409. 588.

Antimenibas, Bruber bes Alcaus, 617.

Antimneftus, führt Chalcibenfer nach Rhegium, 257.

Antiodia, Stadt Rariene am Maanber, 630. 647. 648. 663.

Antiochīa, Stadt in Margiana, 516. Antiochia, Stadt in Mygbonia, (Babolonien), = Rifibis, 747.

Antiochia, Stadt in Bhrbaia Baroreios neben Bifibien, mit einem Tempel bes Den Arcaus, 557. 569. 577.

Antiochia, Stadt Spriens, mit dem Beinamen "bei Daphne", 275. 719. 749. Feste ber Antiochier bei Daphne, 750. Ebene ber Antiochier, 751.

An tidd is, Lanbichaft Spriens um Antiochia her, 751.

Antiochis, Tochter bes Achaus, Mutter Attalus' I., 624.

Antiddus ber Große, Ronig von Gyrien, 528. 531. 759. von ben Romern befiegt, 287. 540. 563. und aus Affen bieffeit bes Taurus vertrieben, 594. 624 auch vom Attalue befriegt, 624. von

ben Elhmäern erichlagen, 744. Antiochus, Sohn bes Demetrius, Ronig bon Sprien, 668.

Antiochus aus Spratus, Geschichtschreibet. Geograph. und hiftorifche Rach. richten beffelben, befondere über Stalien, 242, 252, 254, 255, 257, 262, 264, 265, 278.

Antiochus, Philosoph aus Astalon, 759.

Antio dus Epiphanes, Erbauer eines Theils von Antiochia in Sprien, 750. Antiochus Sierar gerfällt mit feinem Bruber Celeutus Rallinifus, 754.

Antio du & Goter, Cohn bes Geleutus, erbant Antiochia in Margiana, 516. verfest bie Celaner nach Apamea, 578. wird bom Eumenes bei Garbes gefchlagen, 624.

Antium, Stadt ber Boleter unweit Rom, 231. 239. Lieblingeaufenthalt ber romiichen Großen mit vielen Brachtgebauben, 232. Die Antiaten ebemale Geerauber. 232.

Antiope, Tochter bes Rntteus, 404. Antibater, ber Macebonier, 374. 433.

Antipater Debetes, 535, 569. 679. Antipater, Sohn des Sifis, übergiebt bem Dithribates feine Canber, 555.

Antipater aus Tarfus, Stoifcher Philo. fobb, 674.

Antipater, Philosoph aus Thrus, 757. Antiphanes, ber Bergaer, ein Lug-ner, 47. 102. Daber Bergaer = Lugner, 104.

Antipbellus, Stadt Lhciens, 666.

Antiphilus, hafen bes, in Troglo. bytice, 771.

Antiphus, Gobn bes Theffalus und Entel bes Bertules, 444.

Antiphra, Stadt in Marmarita, mit idlechtem Bein, 799.

Antipolis, Stadt in Gallien, Pflang. ftabt ber Daffilier, 178. 180. 184. 185. Antirrbium, Borgebirge Actoliene, bem

Rhium gegenüber, 335. 336. 390, 427 460.

Antirrhobus, Infel vor Alexandria. 794.

Antissa, Stadt auf Lesbos, 60. 618. Antitaurus , Gebirge Borberafiens, 521. 527. 528. 535.

Antonius, Cajus, Dheim bes Marcus Antonius, Cicero's Amtegenoffe im Con-

fulate, 455. Antonius, Marcus, 141. 359. 523. 540. 542. 547. 574. 578. 595. 637. 641. 648. 669. 671. 672. 674. 685. 794. macht ben Archelaus jum Ronig, 540. bee. gleichen ben Bolemo, 578. besgleichen ben herobes, 765. unternimmt einen Felbzug gegen bie Parther, 523. 524. 532. 748. geht nach Affen und erflart Rleopatra für feine Gemahlin, 797. wirb bom Auguftus bei Actium beflegt, 325. 797. muß fich felbft tobten, 797. ift bet Reffe bes Cajus Antonius', 455. Gein Entel Ptolemaus wird Ronig von Rumibien, 828.

Antron, Stadt Theffaliene, 432. 435. An u bie, Megnptische Gottheit in Ennopolis verehrt, 805. 812.

Moner befeten Bootien, 321. 401. mel. halb bie Bobtier auch Moner heißen, 397.

Monifches Gefilbe in Bootien, 412. Mornos, f. Avernue.

Mornos, ein von Alexander eroberter Berg Indiene, 688.

Morfer, Bolt zwischen ber Maotis und bem Raspijchen Deere, 492. 506.

Aous, Fluß Illhriens, 271. 316. Apafus, f. Bafus.

Apama, Gattin bes Geleutus Rifator. 578. 749.

Apama, Gattin bes Brufias, 563.

Abamea, Stadt Bithnniene, fruber Morlea, 563. erhalt eine Romifche Rolonie, 564.

Apamea, Stadt Mebiene, von ben Da. cedoniern erbaut, 514.

Apamea, Stadt Spriens, 275. 749. 751. Baterftabt bes Bofibonius, 753. Beichreibung ber Stadt u. ihrer Merfwurb., 752. ibr Bebiet, 750. 753. 756. See bei ibr, 753,

Apamea Cibotus, Stadt in Großphrygien, 829. 633. aus Eelänä entftanben, 569. 578. große Handelsftadt. 577. oft durch Erdeben verwüftet, vom Mithridates wieder bergeftellt, 579. ipr Beiname, 576. ihr Gebiet, 631. Berehrung des Posietdon daselbst, 579. See in ihrer Rathe, 580.

Aparner, Beiname ber Daer am Sprtanifchen Meere, 511.

Apafiaten, Schthifches Bolt, 513. Apaturos, Beiname der Aphrobite, 495.

Apeliotes, der Ofts oder Südostwind, 24. 29.

Apellas aus Cprene, umschifft bie Libhiche Rufte, 828.

Apelles, ber Malet, aus Ephefus, 642.

Apelles, ber Philosoph, 15.

Apelliton aus Leos, giebt bie Berte bes Ariftoteles und Theophraft heraus, 609. 644.

Apenninue, Gebirge Staliene, 128. 211. 212. 219. 227. 240. 283. Sein Anfang bei Genua, 201. 211. 216. jein Ende am Borgeb. Leutopetra, 211. 239. sein Jug, 211. bie es bewohnenden Böllerichaften, 231.

Aphamioten, Sflaven ber Rreter, 701. Apheta, Ruftenort in Theffalien, von wo bie Argonauten abfegelten, 436. 439.

Mphibna ober Aphibna, Stadt in Attifa, 396. 397.

Aphnitis, See Mpflens, 59. hieß auch Daschlitis, 587. feine Umwohner, 586. 587.

Aphneis, eine Rappadocierin, Gattin bes Birobarus, 657.

Aphro bifias, Stabt Großphrygiens, 576. 630.

Aphrodistum, Stadt auf Chprus, 682. Aphrodiste, Aphrodiste, Aphrodiste, 657. witd auch von den Betjern verehtt, 782. besgleichen in Aeghpten, 803. 815. Berühmte Tempel bereiten (Aphrodisten) an verschiebenen Orten, 232. 272. 343. 379. 438. 608. 682. 838. Hägel berseiben am Borgeb. Pebalium, 682. Aphrodiste Anabyomene, Gemäde der Koer, 637. Aphr. Aska, 682. Experinische Aphr., 272. Aphr. Rafhanetis, 438. Aphr. Rolias, 338. Aphr. Paphr., 175. 181.

Aphrodites . hormos (hafen ber Aphrodite) = Dhos . hormos, 769.

A p h r o b i t o p b l i 8, Rame mehrerer Aegyptischer Sidde: a. im Prosopitischen Komos des Delra, 802. d. im Leontovolitischen Romos des Delta, 802. e. in bem nach ihr benannten Romos Mittelägyptens, 809. d. in Oberagppten, 813. 817.

Aph ntis, Stadt auf ber Macebonischen Salbinfel Ballene, [27.]

Apia, bei homer, auf ben Beloponnes gebeutet, 371. (Bgl. Apidonen.)

Apia's Gefilde in Myften, 616. Apidanus, Rebenfluß bes Beneus in Ebeffalien, 356. 432.

Apidonen, b. i. Beloponnefier, ermabnt

Somer nicht, 371. Apibla, Gtabt ber Boleter, 231.

Apidla, Stadt der Boldter, 231. Apis, Stiergott der Aeghptier, 803. 805. 807. derselbe mit Osiris, 807.

Apis, Stadt in Marmarifa, 799. Apobathra, Ort bei Seftus, wo Xerres'

Schiffbrude enbete, 591.

Apöfus, ein Athener, erweitert Teos, 633.

633.

4 po I (10; seine Geburt, 435. seine Handlungen, 237. 374. 401. 421. 578. (Wett-famps mit Mariyas), 634. 635. 676. 814. seine Weispaumgen, 398. 468. seine Bereebrung, 380. 447. 468. 551. 618. 739. 817. seine Beinamen: Aegleted, 484. Attaus, 588. Eilläuß, 612. Grönens, 618. hefatos, 618. Atatus, 642. Lapbräuß, 435. Pornopion, 613. Smintheuß, 608. 613. 618. Ulioß (der Heilende), 635. seine berühmten Lempel, Orafel u. Handlung 179. 168. 237. 275. 319. 325. 363. 380. 411. 417. 418. 420. 435. Apollo'ß Güsten, 472. 675. Apollo'ß Flusthal an der Aethiposichen Küfte, 774. Apollo'ß Jnseln, 618. Apollo'ß Jnseln, 618.

Apollo d'rus, der Grammatiker; seine Werke, 31, 254, 677. Biele geograph, und historische Pachrichten bei ihm, die zum Theil von Strado bestritten werden, 34, 43, 44, 208, 254, 298,—301, 303, 339, 368, 370, 405, 451, 453, 454, 457, 460, 464, 514, 552, 553, 661, 678,—681,

Apolloborus von Artemita, Berfaffer einer Bartbifden Gefchichte, 509. 586. Geograph. Rachrichten bei ihm, 118. 509. 516, 525, 686.

Apolloborifden Schule u. Cafar's Leberet in ber Berebtfamfeit, 628.

Apollofrates, Sohn bes jungeren Dionhflus, 259.

Apollin opolis, bie Große und bie Rieine, zwei Städte Aegyptens in Thebais, 817. 815.

Apollonia, Stadt in Cyrenaita, Safenort von Cyrene, 837. 838.

Apollonia, Stadt in Epirus, 124. 326.

357. am Rluffe Mous, 272. 316. u. am Anfang ber Egnatifchen Beerftrage, 322. bei ihr Erbpechquellen, 316. 763. ihr Gebiet, 316.

Abollonia, Stadt Maceboniens am See Bolbe, [21. 33. 35. 57.]

Apollonia, Statt Möftene am Pontus, 319. 541. 3hre Einwohner, 319.

Apollonia, Stadt Doffens am Gee Apolloniatis und Abundatus, 575. Apollonia, Stadt in Lydien, 625.

Apollonia, Stadt in Sprien, Reben-

fabt von Apamea, 752. Apollonia, Stadt Phrhaiens, 569.

576. Abolloniatis, Landschaft Babyloniens, früher Sittacene genannt, 524. 732. 736.

Ihre Ginwohner. 732. Apolloniatie, Gee Muftene, 575. Apollonidee, Schriftfteller, 309. 523.

528.

Apollonis aus Chritus, Gemablin bes Attalus, 624. 625.

Apollonis, Stadt Lpbiens, 624. 646. Apollonium, Borgebirge am Rartha.

gijchen MB., 832.

Apollonius, Arzt aus Citium. 683. Apollonius, ber Stoiter, Schüler bes Panätius, 650.

Apollonius, ber Eprier, Philosoph u. Schriftsteller, 757.

Apollonius, ber Rhobier, aus Alexanbria, Berfaffer ber Argonautit, 655.

Apollonius Rronus, von Cyrene, **65**8. 838.

Apollonius Malatus, von Alabanda. 655. 660. 661.

Apollonius Mus, aus Erpthrä, 645. Appaiten, Bolt in Bontus, fruber Cerciten genannt, 548.

Appifche Beerftraße von , Rom bis Brundifium, 233, 234, 237, 239, 249. 283.

Apfus, Fluß Ilhriens, 316. Apfpnthis, alter Rame ber Landichaft Rorpilita in Thracien, [58.] Apfprtus, Sohn bes Neetes, Bruber

ber Medea, 315. Apfyrtifche Infeln bor Illyrien, mo

Apfprtus getöbtet murte, 124. 315.

Strabo. VIII.

Aptera, Stadt auf Rreta, 479. Apulia, Landichaft Staliens, 242. 277. 283. 285. 3bre Ginmohner, Die Mpuler, 277. 283. von ben Griechen Daunier genannt, 242. 283. und auch wirklich bon ben Dauniern und Beucetiern nicht vericbieben, 285.

Noua Statiella. Bareort in Liaurien.

Mquileja, Stadt in Benetia am Bintel

bes Abriatifchen Meeres, 123. 206. 208. 214. 217. 285. 292. ihr Sanbel, 207. 214. 314. Sanbeleftrage von ihr bie Segeftita, 314. Golomine babei, 208.

Mquillius, Romifcher Conful, orbnet Die Broving Bergamum, 646.

Mquinum, Stadt in Latium, 237.

Mquitaner, eins ber brei hauptvoller in Gallien, 176. 177. 189. 191.

Aquitania, Landichaft Balliens, 161.

165. 190. 199. 208.

Araber, 130. 447. 729. 741. 748. 756. 776. 779. verwandt mit ben Armeniern und Sprern, 41. 42. 784. find bie Bo. merifchen Erember, 41. 42. 784. jegt reich, vormale aber arm, 39. 778. 780. find beffere Raufleute ale Rrieger, 780. 819. leiben häufig an Dunbiaule unb Schentelichmache, 781. ihre Ronige befummern fich wenig um Staateangele-genheiten und Krieg, 781. fie find noch nicht fammtlich ben Römern unterworfen, 288. 748. Sitten ber Einwohner pen, 200. /40. Arabiens, 783. Araber außerhalb Arabiens: in Aegypten und Methiopien , 42, 130. 784. 815. 839. in Sprien, 749. 7 5. 756. in Affprien, 736. in ber Lanbichaft Defene am Arabifchen MB., 739. find noch frei, 288. 748. jeboch zum Theil ben Romern unterworfen, 748.

Arabien, 741. 765. 804. ron homer noch nicht ermahnt, 299. hieß mahr-icheinlich ichon gu Gefiod's Beiten Arabien, 42. feine Rage und Große, 765. feine Grenzen und Nachbarn, 749. 765. 821. fein Anfang, 765. 767. Auch das Land zwijchen bem Ril und tem Arabischen MB. ift Arabien, 803. (vgl. 806. 809. 816.) Arabiene Berge, 755. 819. Baaren und Santel, 729. 766. 815. Bewürze, 39. 695. 768. 782. Salz, 822. Ameifenlowen, 774. Andre Gingelnheiten, 765 - 770. Feldzug bes Melius Gallus gegen Arabien, 780 - 782. 819. - Das gludliche Arabien, 39. 130, 726. 765, 767. burch Melius Gallus befannter geworten, 118. 780. Geine Grengen u. Rachbarn, 749. 765. 779. Borgebirge, 726. Eintheilung, 782. Berfaffung. Berfaffung, Bier Sauptvöller, 768. Gewurgbanbel, 768 782. Aneführliche Beidreibung, 767. 768. Das petraifche Arabien ber Rabatäer, 776, 777, 780, 803.

Das mufte Arabien, 767. 776. Arabifche Sceniten (ober Beltbewoh. ner) f. Sceniten.

Arabifder Deerbufen, 35. 38. 39. 98. 491. 759. 803. 806. 809. Aueführliche Befchreibung beffelben nach Erato.

Abenes und Apollodorus, 767 - 779. Lange beffelben, 35. 100. 768. Ueberfahrt, 768. 779. Münbung und enge Einfahrt beffelben, 121. Lanbenge an bemfelben, 767. 779. Doppelter Bintel beffelben, 759. 768. ber größere bei Beroopolie, 85. 98. 767. 804. ber fleinere bei Melana, 759. 768. 777. 809. Sanbel auf ibm, 118. 686. 798. Bolfer an ibm, 130, 492. Barallelfreis beffelben, 132. Entfernungen von bemfelben, 35. 85. 491. 779. 803.

Ardbus, nach welchem Arabien benannt

ift. 42.

Arachofia, Landschaft in Ariana, 518. Arachoter, ihre Bewohner, 513. 524. 721. 723. 725.

Arachōti, Stadt in Arachofia, 514. Arachthus, Fluß in Spirus, f. Arat-

thus.

Aradus, Stadt Bboniciens, 753. 754. 756. 766. 784. Arabier, ihre Bemohnet, 753. 754. 755.

Arabus, Infel an ber Beftfufte bes Berfifchen Deerbufens, 766. 784. Arabier,

ibre Ginwohner, 784. Araconthus, Berg Actoliens, 450, 460.

Araethprea, Landichaft in Argolis, fpater Phliafia, 382.

Arague, Bluß 3beriene in Afien, 500. Aramaer, Boll Afiene, bie jegigen Sp. riet, 42. 627. 784. 785. Aramaer, Arimaer und Arimer find nur vericbiebene Rameneformen beffelben Bolfe, 784. 785.

Aramber, von Boftonius fatt Erember gefchrieben, follen bie Araber fein, 784.

Araphenides f. Sala.

Arar, Rebenfluß Des Rhodanus in Gal. lien, 186. 189. 191. 192. 193.

Ararene, Landschaft Arabiens, 781. Aratus, Feloberr ber Achaer, 382.

385. Aratus, ber Dichter, aus Goli in Cili-

cien, 671. Geographische u. hiftorische Nachrichten bei ibm, 103. 364. 387. 478. 486.

Arattbus (auch Arachtbus), Kluß in Epirus, 325. 327.

Arauris, gluß im Rarbonefifchen Gallien, 182.

Araufium, Stadt ber Ravarer in Gallien. 185.

Ararene, fruchtbare Canbichaft Armeniene, 73. 509. Ararenijches Befilbe, vom Arares burchftromt, 527.

528. 529. 531. Arares, Fluß Armeniene,. 61. 491. 501.

523. 527. 528. 531. Arares, fluß im bfilichen Gcothien bei ben Daffageten, 512.

Arares, Muß in Berften bei Berfepolis.

Ararus, Borgebirge in Elis, 335, 336. 337. 343. 388. 458.

Arbacee, legter Ronig von Affprien, 737.

Arbela, Stadt Affpriene, 79. 532, 737. Schlacht bei ihr, 737 814. Arbelene, die fie umgebenbe Landichaft, 733.

Arbelus, ber Athmoner, Erbauer von Arbela, 733.

Arbier, Bolfericaft Gebroftens, 720.

Arbie, Bluß Gebroftene, 720.

Arcaus f. Men.

Arcefilaus, ber Atabemiter, aus Athen. 15. 614.

Arceuthus, Fluß Spriens, 751.

Ardanar. von Mitplene, ummauert Sigeum, 599.

Archaifarus, Bahrfager bei ben Bosporanern, 762.

Archebemus, von Tarfue, Stoiter, 674.

Archelaus, jungft verftorbener u. letter Ronig von Rappadocien, 534. 535. 540. 555. 671. Bemahl ber Pothororie, 556. wird vom Antonius jum Ronig eingefeut, 540. Geine Boraltern, 796. feine Borganger in ber Regierung, 533. 534.

Archelaus, ju Romana, tampft gegen Gulla, 558. 796.

Archelaus, Briefter ju Romana, Gobn bes Borigen, aber angeblicher Gobn Eupatore, 558. 796. vom Bompejus jum Briefter eingefent, 558. wird Gemabl ber Rleopatra und von Gabinius getödtet, 558. 796.

Archelaus, Gobn bes Benthilus, führt Meolier nach Chgifus, 582.

Archelaus, ber naturforicher, Schuler bee Anaragorae, 645.

Archelaus, ein Drama bes Euripibes, 221.

Archemachus, Gefdichtichreiber, 463. Ardias aus Rorinth, Erbauer von St. Talus, 262, 269, 279, 380,

Archidamus, Gobn bes Agefilaus,

Ardilddus, ber Dichter. Gcoar, unb bifter. Rachrichten bei ibm, 370. 457. 487. 549. 647.

Ardimebes; Schriften und Lehrfate beffelben, 54. 55 703.

Archonten, bochfte Obrigfeit bei ben Rretenfern, 484.

Archntas leitet ben Staat ber Tarentiner, 280.

Ardania, niedriges Botgebirge Marmatifa'8. 40. 838.

Arbea, Stadt ber Rutuler in Stalien, 228. 232. 249. mit einem Tempel ber Apbrodite für alle Latiner, 232. 3bre Umgegend ungefund, 231.

Ardia, eine Landichait 3Upriens, 313. Ardiaer, ihre Bewohner, 314. 315. 316. 317. 318. [4.] ein Dalmatifches Boll, 315. Sie beißen jest Bardaer und find faft gang ausgestorben, 315.

Arbifches Gebirge, faliche Lesart ftatt Mortiches Gebirge; f. biefes.

Arduenna, Balogebirge Galliens, 194.

Aregon, Maler, 343. Areus, Freund des Xenarchus, 670.

areinus, Berfifcher Statthalter in Phrhgien, 766.

Aretomiter f. Bolfer.

Arelate, Stadt Galliens am Rhobanus,

Arember, s. Aramber.

Aréne, Stadt Triphyliend, 346. 347. 348. 352. 361.

Mres, angeblicher Bater bes Romulus u. Remue, 229. fein Cultue bei verfchiebe. nen Bolfern, 155. 240. 250. 727. sein Tempel am Rhobanus, 185. Thaten beffelben, 573. 597. 598. Aretas, Burft in Arabien, 781. Arete, Bhilojophin, Zochter bes Ariftip-

pue, 837.

Arethuja, Stadt Maceboniene am See

Bolbe, [36.] Arethuja, Quelle in Chalcis, 58. 449. Arethufa, Quelle auf der Infel Ortogia,

270. 271. Arevater, Reltiberische Bolterschaft in Gallien, 162.

Argäus, Gebirge Rappadociens, 538. Argaus, Gobn bes Deiphontes, Stabte-

gründer in Argolis, 389.

Arganthonius, Ronig von Zarteffus,

Argeaben , Macebonifche Ronige. [11. 20.] Argennum, Borgebirge in Erhthraa,

Argeftes, ber Rordwestwind, 28. 29. 391.

Argilus, Stadt Maceboniens, [33.] Argin uffa, brei Infelden vor ber Rufte von Meolis, 615. 617.

Argiffa (fpater Argufa), Stabt in Be-

laegiotis, 440. Argiver, die Bewohner von Argolis, 65. 374. 376. 377. 382. 404. 426. 440. 463. bei Somer allgemeine Bezeichnung für alle Bellenen, 35. 369. 371. erbauen verfchiebene Starte, 337. 649. 667. 673. 683. 750. gerftoren folche, 372. 377. met-ben von Agamemnon bezwungen, 462. tommen unter bie Berricaft ber Romer,

3hre Ortichaften, 368. Argivifde Bera ober Juno, 215. 252.

Argo, Jajon's Schiff, 45. 46. 224. 436. 564. Argoijcher Bafen auf Aethalia, von

ber Argo benannt, 224

Argolie (bei Strabo Argos, Argeia unb Argolife), Landichaft bes Beloponnes, 335. 369. 374. 376. 404. 424. 426. vom Erafinus burchftromt, 275. 371. 389. beegleichen vom Inaque, 326. ift über-haupt mafferreich, 371. Grengen, 376. Pferbezucht, 388. Argos bezeichnet ben gangen Beloponnee, 369. 370. 371. ja gang Bellae, 369.

Argolischer Meerbusen, 335. 368. Argonauten; ibre Abfahrt von Apheta, 436. Spuren ihrer gahrt an verfchiebenen Orten, 21. 45. 46. 215. 224. 252. 575. Gie beißen auch Minger, 414. Die Minber find ibre Rachtommen, 347. Der Argonaut Mopfus, 443. Apollonius

1

bichtet Argonautifa, 635.

Argos beveutet bei Maceboniern und Theffaliern Befilde ober Ebene, 372.

Argos, Stadt ber Landichaft Argolis, beißt bas 3nachifche, 387. wird von Zemenus und Ciffus erbaut, 398. 481. hat viele Brunnen, 23. 370. 371. mar nicht bie Refiteng bes Agamemnon, 369. Geine Beidichte, 326. 376. 377. 385. 653. 676. Entfernungen bon ibr, 368.

Argos, Berg in Rappadocien, 357.

Argos Achaitum = Peloponnejus, 365. 369.

Argos Amphilochitum, Stadt Atarnaniens am Ambraciichen MB., 271. 316 326. 430. eine Grundung bes Alb maon, 325. 462. Die Amphilocher, ihre Bewohner, 271. 321. 429. 450. 462. bom Amphilochus benannt, 462. find Epiroten, 326. 3hr Gebiet wird bom Ace-loue burchpromt, 449.

Argos Sippium, früherer Rame von Arabrippa ober Arpi, einer Stadt ber

Daunier in Apulien, 215. 283.

Argos Sippoboton ober Sippion, bloger Beiname bes Beloponnes, 369. 370.

Argos Inaditum ift Argos felbit. nach bem gluffe Inachus fo benannt. 387.

Argos Dreftitum, angebliche vom Dreftes erbaute Stadt in Epirus ober Macedonien, 326.

Argos Belasgifum, ein Theil Theffeliens, ober auch gang Eheffalien, 221. 369.431.

Argura (richtiger Argusa) f. Argissa. Argbria, Stadt in Eroae, 552. 603.

Argyrippa, - Argos Hippium, 215.

283. Die Bafenftaot ber Argbrippener ift Salapia, 283.

Arghrus, ber Gilberberg in Batita

Biepaniene, 148. 161.

Aria, Landichaft ber Proving Ariana Berftens, 74. 511. 522. 723. 724 ift marm und fruchtbar, 72. 73. 515. und liefert trefflichen Bein, 73. 516. 3bre Gren-gen, 516. 724. ihre Große, 516. ihre Stabte, 516. Entfernungen von ihr, 511. 516. Die Arier, ihre Bewohner, 511. 518. 723. 724.

Ariamages, Felfen bes, 517.

- Ariana, Proving bes Berfifchen Reichs, 78. 84. 130. 492. 516. 721. ift unfruchtbar und ichlecht bewohnt, 130. mar fruber nur ben Berfern, fpater auch gum Theil ben Indiern unterworfen, 688. 720. umfaßt auch Arachoften. 516. Geftalt und Grengen, 78. 84. 720. 723. Lange und Breite, 723. ichaften, 720. 723. 724. Entfernungen bon ibr, 83. 720. 724. Die Arianer, ihre Bewohner, 66. 130. 724. finb robe Menichen, 130. ben Affpriern u. Aramaern abnlich, 42. haben viel gugvolt, 523. verlieren burch Alerander einen Theil ihres Lanbes, welchen bie Inbier erbalten, 724.
- Ariarāthes, König von Karpabocien, 534. 538. 539. Geine Tochter Stratonicea, Gemablin bee Attalus, 624.
- Aricia, Stadt in Latium, 231. 239. Die Ariciner, von den Römern unterjocht, 231.
- Aribaus, Alexanders Bruder, 794. Arima, unbefannte Berge bei ben fabel-haften Arimern, 627.
- Arimaer = Aramaer, b. b. bie Sprier. 42. 785.
- Arimaspen, ein Scothisches Bolt, 21. 506. 589.
- Arimer, fabelhaftes, vom Somer ermahntes, in verschiebenen Gegenben gefuchtee Bolt, 555. 579. 626. 627. 784. Rach Strabo 🛨 Aramäer oder Sprier.
- 784. 785. Ariminum, Stadt Umbriene, 210. 217. 219. 226. 227. 240.
- Ariminus, Blug bei Ariminum, 217.
- Arimus, angeblicher Ronig in Rataletaumene, 628.
- Ariobarzanes, Könia von Rappabscien, 540.
- Arton, ber Bitherfanger, vom Delphin gerettet, 618.
- Ation, Rof bes Abraftus, 404.
- Arisba, Stadt auf Lesbos, 590.

- Arisba, Stabt in Troas, 585, 590. 635.
- Ariebus, Fluß Thraciens. 590. Ariftarche, Briefterin in Daffilia, 179.
- Ariftardus, Rritifer und Grammatifer, 30. 31. 33. 36. Beitgenoffe bes Rrates, 609. anbert (ohne Grund) Somerifche Letarten, 31. 32. 103. Menetrates, fein
- Schüler, 650. Arifteas von Brotonnefus, Dichter, 21. 589. angeblicher Lebrer Somers. 639.
- Ariftibes, Maler, 381.
- Aristippus aus Eprene, Gotratifer und Stifter ber Eprenaifchen Schule, 837.
- Ariftion, Ebrann von Athen, von Sulla
- gefangen, 398.
- Ariftobulus, Begleiter und Gefchichtfcreiber Alexanders; Geograph. und hiftor. Notizen bei ihm, 509. 518. 672. 691. 692. 693. 695. 701. 706. 707. 714. **730**. **741**. **766**. 824.
- Ariftobulus, König von Zubaa, von Pompejus abgejeut, 762.
- Arifto demus, Rhetor und Gramma. tifer zu Nosa und Rhodus, 650.
- Aristo demus, Grammatiker und Lebrer bes Bompejus, 650.
- Ariftofles, Grammatiter ju Rhobus, 655.
- Aristofrätes. König von Orchomenus in Artabien, 362.
- Arifton, Stoiter zu Athen, 15. Arifton, Beripatetifer aus Julis, 486. 688. Berf. einer Schrift über ben Ril, 790.
- Arifton aus Ros, Schüler bes gleichnamigen Beripatetifere, 658.
- Arifton, Bitherspieler; fein Wettkampf
- mit Eunomus, 260. Arifto nitus, Grammatiter, 38. Arifto nitus ftrebt nach ber herrschaft in Pergamum, 646.
- Ariftopatra, Mutter tes Rraterus,
- Ariftoteles, ber Philosoph, aus Stagirus geburtig, [33. 35.] heirathet gu Affus bie Richte bes bermegs, 610. macht feine Schuler ju berebten Dannern, 618. ftirbt zu Chalcie. 448. binterläßt feine Schule bem Theophraft. 608. Befchichte feiner Bibliothet. 609. Ceine Berte, 609. Geograph. Bemerfungen und Anfichten von ihm, 29. 94. 95, 102, 153, 182, 321, 345, 373, 374, 380. 447. 598. 695. 703. 790. Auch Strabo und Boethius ftubiren feine Bhilosophie, 757. Ariftotelifiren = bie Urfache ber Dinge erforichen, 103, 609,

Ariftorenus, ber Mufiter, 16. Ariftus, aus Galamis auf Epprus, Be-

fchichtichreiber, 682. 730. Arius, Blug in Aria, 515. 518.

Ariufia, Lanbichaft bei Chios, mit

trefflichem Beine, 645.

Arkadien, Kandichaft mitten im Besopounes, 60. 333. 336. 337. 388. 438. 572. 562. Seine Grengen, 357. Es enthält die meisten Berge Griechenlands, 388. und hat treffliche Weisepläge, 388. Arkadier, jeine Bewohner, 333. 389. find Pelakger, 221. 345. sühren Kriege mit den Abliern und Spactanern, 348. 355. 362. senden viele Kolonien aus, 230. 235. 337. 337. haben daß Priesterthum der Artenis Jelea, 350.

Artadisches Gebirge Chilene, 337. Artadischer Berg Chaus, 348. Artadisches Phlos, 337. 350. Artadisches Biterschaften, 388. Artadische Pierbe, 388.

Arta bitus, Bluß bei Pplos; fiche Da. maue.

Artonnefus, Infel vor Halitarnaffus, 656.

Artt on oros (ber Barenberg) bei Ch. gitus, 575.

Arfturus. Gestirn, 133. 691, 692. Armene (harmene), Stadt Baphlago.

niene, 545.

Armenien, das Große, Landichaft Affend, 49. 506. 511. 520. 527. 528. 530. 556. 712. 740. 521. 520. 527. 528. 530. 556. 712. 740. 521. 520. 527. 528. 532. 745. feine Gage und Grengen, 129. 521. 523. 526. 532. 745. feine Größe, 530. feine Geschichte, 530. 531. 532. ift vom Armenus benannt, 503. 526. 530. wird vom Arared und Euphrat durchfrömt, 491. hat überhaupt viele Kiuffe. 498. 500. 501. 529. und große Seen, 529. ift rauft und bergig, 527. hat treffliche Weitepfäge gur Pferbegucht, 525. 529. ift reich an Silber, 528. enthält mehrere Zasonien, 43. 48. 526. 531. Seine Schre State, 528.

Armenien, das Rleine, 527, 528, 541. 547. 548. 555. Lage, 678. Grengen, 521, 555, 560. Gelchichte, 555 und 558.

Armenier, ber, d. i. a) Ligranes, 539.
747. — b) Mitavaedes, 524. Mrenische Berge, 74. 497. 508. Entfere nungen von ihnen, 77. 78. 80. 82. Armenische Farbe, 529. Armenische Ekeidung, 530. Armenische Lebensweise, 500. 525. Armenische Psiorten, 82. 80. Armenische Billerschaften habenjegt alle gleiche Sprace, 528.

Armenium, Stadt Theffaliens, 503. 880. Bal. Ormenium. Armenus, ein Theffalier, Gefährte bes Jason, 503. 536. 531. nach welchem Armenien benannt ift, wo feine Gefährten fich ansiedelin, 530. Arminius (hermann), Felbherr ber

Cherueter, 291. 292.

Armogon (harmogon), Borgebirge Rarmaniene, 726. 765.

Arnaer, Bewohner von Arne in Theffalien, 401. 411.

Arnarium, falicher Rame fatt Somarium; f. biefes.

Arne, vom homer ermahnte Stadt Bootiene, im Ropaie versunten, 59. 413. Arne, Stadt Theffaliene, 401. 411. 435.

Arnus, gluß in Etrurien, 222.

Aroaniue, f. Anias.

Ardma, Gtabt Lydiene, 650.

Aromatophdros, das Gewürzsand, a) Arabiens, 39. 695. 768. 778. 778. besteht aus vier Theilen ober sini Königreichen, 768. 782. Sein Gewürzshandel, 768. 776. = b) Aethiopiens, 774. u. 775.

Aro treben, f. Artabrer.

Arotria, f. Eretria.

Arpi, Stadt ber Daunier in Apulien, f. Argos hippion und Argorippa.

Arrhabaus, Fürft ber Lynceften, ein Batchiabe, 326.

Arrhecher, ein Bolf an der Mästis, 495. Arretium, Stadt Ebrebeniens (Etrus

riene), 222. 226. Arfacee, Beiname (Eitel) aller Barthi-

fchen Könige, 702. 749.

Arsace8, der Sophener, vom Tigrane8 unterjocht, 582. Arsace8, Sobn de8 Bharnace8, in Pon-

tus gefangen und getobtet, 560. Arfacia, Gtabt in Mebien; flebe

Rhaga. Arfene, Gee Armeniens, ber auch Thos-

pitie beift, 529. Arfes, legter bom Cprus abstammenber

Ronig Berfiens, 736. Arjinde, Stadt Aegyptens im Arfinoi-

tifchen Romos, frühet Rrotobilftabt genannt, 811. 812. Arfinoitijcher Romos, 789. 809. 810. 811. 812.

Arfinos, Stadt Aegoptens an der Spige bes Arabifchen Weerbufens, 804.

Arfinos, Stadt Aethiopiens an ber Eroglodytentufte, 769. 773.

Arfinoe, Grabt Actoliens, fruher Ronopa, 460.

Arfinos, Stadt auf Epprus, 682. 683. Arfinos, Stadt in Cyrenaifa, = Lauchira, 836. Arfin 6 8, anderer Rame ber Städte Ephefus, 640. und Patara, 668. Arfin 6 8, Schwester und Sattin Bto-

\_ lemāus II., 460.

Arfinoe, Gemahlin bes Lyfimachue, 623.

Arfinos, Schwester ber Rleopatra, 685.

Arfinus, 371. Bgl. Erafinus.

Artabajus, Bater ber Apama, 578.

Artabrer ober Arotreben, Boll in Lufitanien, 120. 137. 147. 153. 154. 175.

Artace, Stadt auf der halbinfel Chzitus, 582. 635.

Art ace, Berg auf ber halbinfel Chzikus, 576.

Artace, fleine Infel neben Chzitus,

Artagera, Befte Armeniens, 529.

Artafana, Stadt in Aria, 516. Artanes, der Sophener, 532.

Artavas, et Sohn bes Ligranes, Ronigs von Armenien, 524, 529, 530, 532. Artarăta,-Stadt Armeniens, auch Ar-

nria fata. Otavi Armentens, auch taria fata benannt, 527. 528. 529. Art axerres, 49. 656.

Artarias, Ronig von Armenien, 528. 531. 532.

Mp o I I o d v u 8, Erbbeichreibet aus Ephefus, 632. Eine Menge geograph, Rachrichten bei ihm, 137. 138, 157. 139. 164. 167. 170. 172. 183. 185. 198. 224. 245. 261. 267. 255. 335. 368. 389. 433. 436. 459. 460. 475. 485. 496. 570. 571. 622. 640. 641. 642. 663. 665. 670. 677. 719, 760, 769—779. 801. 804. 825. 829. 839.

Artemiborus, ber Knibier, 656. Artemiborus, Grammatifer aus Zar-

fue, 675.

artemis. Ertlarung ihres Ramens, 3bre Geburt auf Delos, 485. 635. 3hre Birtfamteit, 635. 3hre Beina. men: Die Aetolifche, 215. pheenia, 343. bie Amaronthie iche, 448. bie Afthrenifche, 603. Cinbhabifche, 658. Daphnia u. Claphia, 343. Selea (ober Glea), Leutophrhene, 647. 2 i b. naa, 362. Dungdia, 639. ne. midia, 342. Berafia, 537. Die Bergäifche, 667. Die Garpebo-Tauropolos, 239. nifche, 676. 3br geweihte 639. 240. 535. 766. Tempel und Beiligthumer (Artemifien), 159. 160. 179. 180. 184. 215. 240. 342. 343. 350. 362. 387. 399. 448. 588. 603. 606. 626. 639. 640 (ju Ephefus). 647.

651, 658, 667, 676, 750, 768. Ihr geweihte Orte, 387, 643, 651, 739. Ihre Bildniffe, 180, 343. Inselden ber Artemis bei Kolophon, 643.

Artemista, Schwester und Gattin bes Mansolue, 656.

Arte mifium , Stadt 3beriens; flebe Bemeroftopeum.

Artemisium, Borgebirge Kariens, 651. Artemita, Stadt Affpriens, 519. 744.

Artemita, eine Infel ber Echinaben. Gruppe, 59.

Artis, Ort ober Gegend, wo Lebebus erbaut murbe, 633.

Arupinum, Stadt ber Japoden in 31. Ihrien, 207. 314.

Arverner, Bolf in Gallien (Aquitanien), 189. 190. 191. 193. 195. 196. Arrata, Stadt Armeniens, 529.

Afanber, Ronig ber Bosporaner, 311.

495. 625. Abbamäos, Beus, 537. Abbaften (?), Boll in Afrita, 131.

Abbysten (?), Volt in Africa, 131 Abcaus (Men), 557. f. Men.

Abbrubas, f. Sasbrubal. Afea, Bleden Artabiens, 275. 343.

Mfien. Grenze gegen Guropa, 65. 108. 126. 129. 490. 491, 492. 554. 591. gegen Libben, 32. 35. 65. Geftalt, 119. Breite, 87. 107 519. Theilung in zwei Salften burch ben Taurus, 68. 118. 129. 490. 520. 673. Dat obere Afien, 124. Gintheilung Rorbaftens in vier Ländermaffen, 491. Afien im engeren Ginne bieffeits bes Salps und Zaurue, 126. 492. 534. 577. 632. 677. 840. Aften ale Romifche Broning, 624. 748. 839. 840. Deren Statthalter, 618. u. Berichtetreife, 631. Aftens befte Theile, Aftens mufte und unfruchtbare Theile, 181. Ueberficht feiner Lanber. 129 und 130. feine Boller, 103. 287. 491. 492. 677. feine Ruften, 584. feine Borgebirge, 124. feine Kluffe, 739. Daju geborige Infeln, 488. Bflangftabte ber Dilefter in Aften, 635. Ueberfahr. ten, 282. 446. 496. Afien ju Somere Zeiten noch ohne Ramen, 554. Afien Afange blos Rame von Maonien, 627. Anbere biftorifche Rotigen, 57 .-650. 288. 310. 380. 562. 566. 577. 594. 614. 624. 662. 687. 729. 736. 737. 769. Außerbem ermabnt, 319. 380. 488. 642. 689 721. Mijatifche Boeporaner, 495. Affatische Erfindung (ber Dufit), 471. Mflatifche Lagerorte, 723. Afiatifche Daoten, 495. Affatifder Stil ber Beredtfamteit, 614. 625. 648. Affatijches

Ufer, 320. Affatifche 286 Mfiatifche Banberbirten. Mfiarchen, Beamtein ber Proving Afien, 649.

Mii as , Biefe und Belbentempel bes,

(Miiche Biefe), 650. Mfier, Schthenvolt jenfeit bes Jarartes,

511. Afin e , Stadt Meffeniens, 359. 360. 373. Mfine, Stadt in Argolie, 373. beift auch

Bermionifches Afine, 360.

Aline, Stadt in Lakonika, 363. Afinischer Meerbusen neben bem Meffenischen, 359. 360.

Minius Pollio giebt falsche Rachrichten vom Rhenus, 193.

Mfioner ober Efioneer follen gleich Maonier fein, 627. Bgl. Efioneer.

Alische Wiese, siehe Asias. Mitus, ber Sprtacide, Beherricher ber

Begenb um Abnbue, 585, 590. Afine, Cohn bee Domas und Bruber

ber Befuba, 590. Mfiue. ber Dichter, 265.

Mata, Stadt Arabiens 782.

Askālon, Start Jurāa's, 759.

ABtania, Landichaft Muffene ober Bithoniens, verschieben vom Phrogischen Metania, 564. 565. 580.

Astania, Yanbicaft Bbrogiens, 551. 564. verichieben vom Aefania bei Bomer, 564. 565. 580.

Astania, Gee in Bithonien, 563. 564. 565. 566. nach Apollodorus auch in Mpfien, 681.

Metantus, Blug Bithoniens in ber Landich. Alfania, 566. 681.

Metaniue, Cohn bes Meneat, 607. 608. fommt nach Latium, 229. 608. u. baut Alba, 229.

Motanius, ein Anführer ber Whrngier und ein anberer ber Doffer, 565.

Metlepiabes, Argt aus Brufa, 566. Metlepiaden, ihr Bebiet in Theffalien, 434. 437. 438.

Metlepioe. f. Meetulap.

Metlum Bicenum, Stadt in Bicenum,

Netra , Stadt in Bootien, 409. 413. 423. 622.

Afopča, Landsch. in Sichonia. 382. 408. Miopifches Theba, 387. Bgl. Theba.

Afopus, Fluß in Sicyonia, 271. 382. 408.

Afopus, Bluf in Bootien bei Theba, 382. 408. 409. 411.

氣fopus, Bluß in Abthiotis Theffaliens, 382. 408. 428.

Mfopus, Bluß auf ber Infel Paros, 382.

Mfopus, Stabt in Latonita, 364. Aspaneus, Drt am 3ba in Eroas,

Aspendus, Stadt Pamphyliens, 570. 667.

Mephalios, Beiname bes Pofeidon, 57. Bgl. Bofeidon.

Asphalritis, ber Asphaltjee (ober bas tobte Meer) in Jubaa, (von Strabo mit bem See Sirbonis verwechfelt), 763. u. 764.

Aspis, Safenftabt an ber großen Sprte,

836.

Aspis, Statt der Lanbschaft Taphitis, im Gebiete von Rarthago, bie auch Rippea bieß, 277. 834.

ABpis, Infel bei Jonien, auch Artonnefus genannt, 643.

Abpionus, Landschaft in Battriana, 517.

Aepledon, Stadt Bootiens, 415.

Asporene, Beinamen ber Göttermutter fatt Meporbene, 619.

Aspordenon , Berg bei Bergamum, 619.

Aspurgianer, Bolt an ber Daotis in Ginbice, 495. 556.

Affatanus, Ronig in Indien, u. fein Gebiet, 691 698. Affus, Stadt Mpfiens in Troas, 581.

606. 610. 614. 616. 735. Mifier, ihre Bewohner, 606. 610.

Mifprien, 532. 736. 743. Mifprier, ben Aramaern und Arianern abnlich. 42. ihre Gitten, Rleibung, Dbrigfeiten, 745. 746. ihre Bahrfager, 762. Affprifche Infchrift auf Garbanapal's Grab. mal, 762.

Aft a, Stabt 3beriene (Siepaniene), 140. 143. Berjammlungeort ber Turbitaner, 141.

Aftaboras , Sing Methiopicns, 770 771. 786. 821.

Aftacener, Bolt Inbiene, 698. Afta cenifcher Meerbufen, ein Theil ber Bropontie, an ber Rufte Lithyniene,

459. 563. A ft atus, Stadt Atarnaniens, 459.

Aftalus, Stadt Bithniene, 459. 563. Aftapus, Bluß Methiopiens, 771. 786.

Aftaf bbas, gluß Aethiopiens, 771. 786°

821. After, Ehracifche BBlferichaft, 319. 320.

[48.] Aft e'ria (bei homer Afteris), Infel bes .

Jonifden Mertee, 59. 456. 457.

Afteropaus, Cobn bes Belegon, aus Paonien, [38. 39.]

Afthara, anderer Rame ber Atargatis, 785. Bgl. Atargatis.

Aftigie, Stadt 3beriene (Sifpaniene), 141.

Afturier, Bolf Sifpaniene, 152. 155. 162 167.

Afthages, Ronig von Debien, vom Eprue entthront, 524. 730.

Aft bochia, Mutter bes Elepolemus, 338.

Aftppalaa, Landfpige Attita's, 398.

Aftopalaa, Landivine Rarien's, 637. Aft palaa, alter Rame der Stadt Ros,

Aft pp alaa, eine ber Sporaben-Infeln, 488.

Aft palaer in Rhoteum erbauen Bo. lium, 601.

Aftira, Stadt in Doffen bei Abrambttium, 606. 613. Aftorenenische Artemie, ebenbaf.

Aftyra, Stadt in Troas bei Abybus, 591.

Atabnris, Berg auf Rhobus, 454, 655. Der Atabbrifche Beus, 655. Mtagis, Blug in Rhatien. 207.

Atalanta, Insel bei Attisa, 395. 425. Atalanta, Insel zwischen Euböa und Lokris, 61. 395. 425.

Atargatis, Sprifche Bottin, auch Afthara genannt, 748. 785.

Atarneus, Stadt in Meolis (Doften), 581. 607. 614. 615. 622. 680.

Atarneus, "unter Bitane", Stadt in Meolie (Troas), 614.

Atar, Bluß Galliene bei Rarbo, 181. 189, 840,

Ateas, Ronig ber Boeporaner, friegt gegen Philippus, 307.

Atella, Stadt in Rampanien, 249. Ateporix, Bierfarft in Galatien, 560.

Aternum, Stadt ber Beftiner in 3talien, 241, 242.

Atefinus (= Athefis), Fluß in Rba. tien, 207.

Athamanen, Boll in Epirus, 321. 326. 440. 450. gelten jest für Eheffalier, 434. vielleicht feine Bellenen, 449. find jest burch bie Macedonier vernichtet, 429.

Athamania, bas Bebiet biefes Boltes,

435. 442. Athamanisches Teos bei Anafreon,

633. Athamas, Erbauer ber Stabte Salos

und Teos. 433. 633. Athara (Afthara) - Atargatis, 785.

Sthene, 264. 342. 345. 346. 411. 600. 601 Ihre Geburt, 655. ihre Berte, 41. ihre Rinder (bie Rorybanten), 472.

ihre Berehrung, 802. 817. ibre Briefterinnen, 394, 611. ibre Beinamen: Maea, 388. Alaltomeneis, 413. Alča, 398. Chrrheftis, 751. Blias, 264. 601. 3to-nia, 411. 437. Linbia, 655. Bebuffa, 360. 487. Boliae, 394. 396. Gcilluntia, 344. ihre berühmteften Tempel unb Beiligthumer (Athenaen), 22. 157. 232. 247. 281. 284. 343. 360. 388. 395. 396. 411. 413. 487. 593. 600. 601. 634. 640. 655. 667. 744. 751. 802.

Athena, Stadt in Attifa, 15. 79. 87. 135. 374. 411. Sauptfin b. Biffen-fchaften, 181. 673. hieß fruher Bofibonia, 397. hat eine pelatgifche Bevolle-rung, 221. 226. 397. 401. Lage, 424. 454. Befchreibung ber Stabt u. ihrer Mertwürdigfeiten, 396. (425.) Berfaj-fung, 397. 398. Schictfale und hiftorifche Rotigen über fie, 383. 398. 422. 424. 633. 638. 686. 719. Die großen Mauern nach bem Safen bin, 395. 400. Barallele durch Athen, 65. 68. 82. 87. Ugl. Athener.

Athena, verschwundener Ort Bootiens. 407.

Athena Diabes, Stadt Euboa's, 446. Athenaum (Promont. Minervae), Borgebirge Rampaniene, 22. 60. 242. 247. Athenaus, Gohn bes Attalus, 624.

Ethenaus, ber Beripatetifer, ju Geleucia, 670.

Athenaie, Bahrfagerin von Ernthra, 645. 814.

Athener (bie Ginmohner Athen's) finb Jonier, 333. 679. werben für Gingeborne gehalten, 333. find Freunde ber Biffenichaften, 103. lieben bae Frembe, 471. üben Meerherrichaft, 437. (395.) Siftorifche Notigen über fie, 28. 46. 65. 263. 267. 311. 359. 375. 377. 383. 391. 393. 394. 397. 398. 401. 403. 414. 422. 433. 445. 484. 486. 599. 600. 618. 635. Rolonien und von ihnen gegrunbete Statte, 246. 261. 263. 359. 376. 446. 447. 622. 633. 679. Bgl. auch Attifer.

Athenoborus, Naturforicher, banbels von Ebbe und Fluth, 6. 55. 173.

Athenodorus Rordplion, aus Tarfus, Freund bes Dr. Cato, 674.

Athenodorus Rananites, Sandon's Sohn, Lehrer bes Augustus u. Staats. mann gu Earfus, 674. 675. 779.

Athenofles vergrößert Amijus burch Athenische Anfiedler, 547.

Atbefis (Atefinus), Fluß Rhatiens, 207.

Athmoner; der Athmoner Arbelus, 737. Athon ober Athos, Berg auf ber Dacebonischen halbinfel, [31. 32. 33. 35.] 447. 641. schon bem homer betannt, 6. Beschreibung, 331.

Athribitifcher Romos Aegyptens, 802. 813.

Athrulla, Stabt Arabiene, 782.

Athombradus und

Athhmbrus, Lacedamonier u. Gründer ihnen gleichnamiger Städte in Karien, 650.

Athnras, Fluß in Thracien, [56.] Atintanen, Boll in Epirus, 326.

Atlantiben (Eochter bee Atlae) unb ihre Grotte in Eriphylien, 346.

Atlanti 8, vielleicht verfuntene große

Infel bes Dzeans, 102.

All antifcher Dze an, 113. 157. 294. 232. 685, 827. ift kein Doppelmeer, 5. 12. 32. 56. 57. 64. 98. Der äußere Atlant. Ozean Serthtpäliches ober Mothes Meer, 5. 32. 56. bejuit Zindien, 130. 689. und das glüdliche Arabien, 787. war einft vom innern ober Mittelmeere getrennt, 38. 49. bildt jegt aber den Sund bei den Säulen des Hertelles, 139. ift rings umfahifar, 64. 102. hat verschieden, 25he des Meeresgrundes, 49. 51. Atalleifreis durch den Atlant. Ozean, 65.

Atlas und feine Cochter (Kalppfo), 26. Atlas, Gebirge Maurusteus, bei ben Eingebornen Dprie, 825. 826. 827. Atmon er, ein Zweig ber Baftarner,

Atrax, Stadt in Bela egiotie, 438. 440.

441. Atrebatier, Bölferschaft Galliens,

194. Atreus, 23. ber Ruhm und die Befigun.

gen feiner Göhne, ber Atriben, 39. 372. Atropatene, ein Theil Mediens, 506. 523. 524. 526. 527. 529. 532.

Atropates, Statthalter in Medien u. Gründer bes Atropatenifchen Reiches, 523.

Attalia, Stadt Bamphpliens, 667.

Attalus I., erfter Ronig von Bergamum, 603. 616. 624.

attalus II. Philabelphus, Bruber bes Eumenes, Ronig von Bergamum, 624. 641. 643. 667.

Attalus III. Philometer, Sohn bes Eumenes, letzter König von Pergamum, ber fein Reich ben Römern vermacht, 624. 648.

Attalus, Bruber bes Philetärus, 624. Attaliker, Königsfamilie in Pergamum, 567. 609. 642. 647. Ursprung ihres Keichs. 543. 623. ihre Geichlechtsteibe und Geschiche, 624. ihr Gebiet, 566. Bergrößerung beffelben, 563. Sie errichten die Bibliothet zu Pergamum, 609. Sie fterben aus, 288.

Attafier, Stamm ber Maffageten, 513.

Attea, Stadt in Eroas, 607.

Attegua, Stadt 3beriene (Siepaniene), 141.

Atthië = Attika, 141. 321. 333. 392. 395. 397.

Atthis, Tochter bes Kranaus, 395. nach welcher Atthis ober Attifa benannt ift, 397.

Att i la, Lanbschaft in Hellas, 28. 67.
124. 393. 396. 397. 400. 444. 505. 554.
604. von Joniern besetzt, 171. 374. 392.
und baher Jonien benannt, 383. 397.
Andere alte Namen. 387. 448. Lage,
124. 391. 400. Gestalt und Umris,
391. 400. Gestalt und Umris,
391. 400. Gestalt und Umris,
392. Landgaue, 396. 399. 399.
Berge, 399. Flüss, 400. Silbergruben,
147. 399. Honig, 399. 489. Untruchtbarteit, 333. 393.

Attifer, 147. 221. 304. 333. 397. 604.

Bgl. Athener.

Attijche Bebirgsland, 391. 400. 405. Attijcher honig, 399. 489. Attijche Rothle (Gewicht), 735. Attijche Mundart, 333. 679. Attijcher Redeftil, 614. 618. Attijche Bierstädte, 374. 374. 383.

Aturia, ein Theil Affhriens, 736. 737. Atys, Bater bes Threhenus, 219. 221. Augjen, siehe Dasen.

Aufibus, Fluß in Apulien, 283. Auge, Fabel von ihr und Telephus,

615. Augras, Ronig ber Epeer, 338. 341. 354. 355. 356. 459.

Mugia, Gaabt in Latonita, 364.

Augia, Stadt in Lofris, 364. 426. Augila, Lanbichaft und Stadt oberhalb Chrenaita, 838.

Augufta, Stadt ber Salaffer, 206. Augufta Emerita, Stadt ber Eurbuler in Lustanien, 151, 166.

Augustus, Raijer; seine kriegerischen Unternehmungen, 141. 156. 184. 205. 207. 259. 268, 287. 288. 304. 314. 547. 748. 780. 797. 821. friedliche Handlungen und Ginrichtungen. 291. 200. 204. 206. 235. 236. 248. 259. 270. 272. 288. 290. 291. 324. 325. 366. 450. 485. 555. 559. 574. 578. 595. 637. 641. 657. 686. 719. 765. 794. 821. 828. hinschlich ber Provingialverwaltung. 156. 166. 177. 618. 819. 840. seine Lehrer, 625. 674. seine Attate und Schanbilber, 182. 820. ein Mausseleum mit Stand-

bilb, 236. Berichwörung gegen ibn,

Mulaus, Ufer bee, 319.

Aulis, Statt Bootiens, 298. 400. 401. 403. 404. 408. 444.

Mulon, Thal Deffeniene, 350.

Aulon Bafilitos, Thal in Sprien, 756.

Aulonia, fpater Raulonia, Stadt in Bruttium, 261. Bgl. Raulonia.

Aurun ter, Bölterichaft Staliens, von ben Römern unterjocht, 231. Aufar, Fluß Etruriens, 222.

Auf cier, Boll in Aquitanien, 190.

Aufonen, Bolt Staliens, früher in Rampanien wohnhaft, 232. 233. 242. 243. 255.

Ausonisches Meer, 123. 128. 233. 324.

Autariaten, Bolf 3Upriene, 313. 315. 316. 317. 318. [4.]

Antefion , Bater bes Theras, Rach. fom me bes Bolynices, 347.

Autolifus, einer ber Argonauten, 439 546.

Mutomala, fefte Stadt Chrenaita's, 123, 836.

Muximum, Stadt ber Bicentiner in Stalien, 241.

Avenio, Gtatt ber Ravarer in Gallien,

Aventinus, hügel Nom's, 180. 234. Arenos Pontos in Pontos Eureinos umgewandelt, 298. 300.

Arius, Kluß Maceroniens, 6. 237. [11. 12 20. 21. 22. 23. 24. 36.]

Azam bra , Bergvefte Rataoniens, 537.

Aganen, Bölferschaft Arfabiens, 336. 388.

Azani und Azanītis, Stadt u. Landschaft Phrygiens, 576.

Azara, Tempelort Armeniene, 527. Azaris, die Göttin zu Azara, 531.

Azarıs, die Gottin zu Azara, 531. Azaritia, Quelle bei Chalcedon, 563. Azarier, Einwohner des Attischen Bledengaues Azenia, 398.

Fledengaues Azenia, 398. Azorus, Stadt in Belagonia, 307. Azotier, Bölterschaft in Judaa, 749.

Azotier, Bölferschaft in Judaa, 749. Azotus, Stadt in Judaa, 759.

Babanomum, Stadt ber Amafier in Bontus, 561.

Babilon, 521. 731. 737. 738. 741. 743. 794. alte Hauptstadt Afipriens, 743. von der Semiramis erbaut, 737. vom Euphtat burchtrömt, 529. von Alexander aut Residen, bestimmt, 731. Beschreit

bung ber Stadt, 738. Häuferbau, 739. Entfernungen von Batylon, 77. 78. 80. 81. 86. 88. 89. 525. 729. 739. 744. 740. 767. Parallele burch Labylon, 82. 86. 88.

Babhlon, fefte Stadt Aeghptens,

Babh lon ia, Lanbschaft Asiens, 524.
727. 732. 737. 741. 748. 766. 767. gehört jest mit zu Ashrien, 736. wird von den Azerhein behertscht. 747. vom Euphrat und Ligris umschlossen, 78.
80. 82. 91. 521. 527. 748. Grenzen, 84. 522. 739. 745. Producte, 692. 739.
742. 743. Babyschia hat kein Lauholg, 739. 741. Barallele durch Babysonia, 134.

Bablonier, 743. 745. Ihre Bohnfige, 130. 765. Sifterifce Rotigen, 524. 617 807. haben riele Weltweife, 103. Denkwitrige Aussprüche von Bablolieriern, 301. Unlöbliche Sitte ter Babylonierinnen, 745.

Babhlonier in Aegnpten (Bewohner ber tortigen Stadt Babhlon), 812.

Babylonifche Ebenen, febr mafferreich, 80. 109. 502. 740. Pabylonifche Ranäle, 742. Babylonifcher Natmenwald, 763. Babyloniche Maaren, 506.

Babbtfa, Bergvefte Armeniene, 529. Bab 98, Bater bes Pherecpbes von Sp. roe, 487.

Babas, Rluß Spriene, 728.

Bagabanta, Ebene Rappadociene, 73.

Banis, anderer Rame bes Fluffes Mi-

niue in Bepanien, 153. Batera, Stabt in Gallien, 182.

Batita, Landschaft 3beriens (Siepaniene), 139. 160. 162. 166.

Batis, Rluß Iberiene (Siepaniens), 139. 142. 162. 174. 840. Seine Duellen, 148. 162. fein Lauf, 139. feine boppelte Mündung, 140. hieß bei ben Alten Zarteffus, 148.

Batis, Stadt 3beriens (hiepaniens),

Batbrir, ein Spgambrer, Bater bes Deuborir. 292.

Deuborix, 292. Baturia, Lanbftrich 3beriens (hispaniens) am Anas. 142.

Bagae, Baphlagonifcher Rame, 553. Bagoue ermorbet ben Arfee und fett

Darius Rotomannus auf ben Ehron, 736. Bagrabas, Kluf im Gebiete Kartbago's.

832,

Batch anten, 466. 468. Batch a, ein Drama bes Euripides und Bruchftude baraus, 27. 469. 687.

- Baldiaben, herrscherfamilie zu Rorinth, 326. 378.
- Bathibes, Befehlehaber zu Ginope, 546.
- Baldifter, 466. Baldifche Beife, 688.
- Batch plibes, ber Dichter, aus Julis, 486. 688.
- Baltra, die Hauptstadt Battriens, die auch Zariaspa heißt, 68, 70, 71, 74, 75, 134, 514, 516, 517, 723, 730.
- Baktriana, Landichaft Miens. 35. 472. 518. 725. ift sehr warm und fruchtar, 72. 73. 516. 3hre Lage. 516. 724. Musdehnung, 74. Broducte, besonders Weis, 692. Historiche Noticen, 511. 515. 516. 686 697. 725. Landstraße durch Baktrien, 723.
- Baftrier ober Baftrianer, bie Bewohner biefes ganbes, gehören gemifiermaßen ju Mriana. 724. beherrichen einen Theil res innern Miens, 839. Die Lage ibres Lantes. 69. 72. 74. 75. 129. 513. Ibre Grenzen, 514. 517. 531. Robheit ibrer Sitten, 517. Enfernungen von ihnen, 68. Bal. Baftriana.

Baftrue, auch Bariaepes genannt, Bluß

in Battrien, 514. 516.

- Balan aa, Start Spriene, 753. Balarer, ein Gebirgevolf Sarbiniene,
- 225.
- Balbura, Stadt Lyciens, 631.
- Balbus, Bergrößerer von Gabes, 169.
- Balearen, Balearische Inseln, auch Ghmnesien genannt, 167. Bgl. Shmnesien.
- Balearer, bie Bewohner ber Balearen, treffliche Schleuberer, 168. 654.

Balithon, fiebe Ammon.

Bambnce, Statt Spriens, 748. 751. Bamonitis, falicher Rame ftatt Bhagemonitis, Landichaft in Bontus, 553. Banbobene, unbefannte Canbicaft In-

biens, 697.

- Barathra ober Bafferichlunde bei Belufium in Meghpten, 741. 760, 803.
- Barbaren, als Gegenfag ber Hellenen, 66. 183. 572. 662. 679. 761. Entstehung und Lebeutung des Namens, 662. Ausbehnung der Barbaren, 309. Barbaren in Jerien, 147. 158. in Gallien.
  180. in Sicilien, 270. in Hellas, 321.
  328. 428. in Reinasten, 499. 548. 549.
  607. im Junern Niens, 678. am Bosporus, 367. in Persien, 135. in Arabien und Sprien, 758. in Erpren, 837.
  in Maurusien, 828. in Aethiopien, 40.
  Sitten und Charatter der Barbaren,
  10. 155. 197. 301. 302. 306. 315. 401.

- 467. 519. 520. 792. 862. 896. Barbarijde Ramen (auch in Gellat). 321. 607. Barbatifiren ober barbarifc reben, 662. 663.
- Barbarium, Vorgebirge Lusitaniens, 151.
- Barben, Ganger und Dichter ber Celten. 197.
- Barbheten, jett Barbuler genannt, Bolf Gberiens (Sieraniene), 155. 162. Bargaja, Stabt Rariene, 656.
- Bargue, falicher Rame ftatt Margue, 318. j. Margue.
- Bargofa, fonft Barbgaza genannt, Stabt 3ndiene, 720.
- Bargylia, Stadt Rariens 611. 658. Bartum, Stadt ber Peucetier in 3ta-lien, 283.
- Baris ober Abaris, verdorbener Rame fatt Azaris, 531. f. Azaris.
- Baris, früherer Rame von Beretum, 281. f. Beretum.
- Barta, Stadt in Eprenaita, 837.
- Bartae, ber Rarthager, Bater bes Sannibal, 151. 158
  - Barnichtus, Fluß in Elis, früher Enipeus genannt. 363. Barnus, Stadt Macedoniens, 323.
  - Baegobariga, Bergvefte in Alein-Armenien, 555.
  - Baforopeda, Landichaft Armeniene, 528.
  - Baffus Cacilius vertheidigt Apamea gegen bie Romer, 752.
  - Baffarner, Bölferschaft im Europäischen Sarmatien, germanischen Stammer, 306. früher wenig, jest besser bekannt, 93. 118. Lage ihrer Bohnstige, 128. 289. 294. 306. auch in Thracien angestebett, 298. 305. besigen auch die Jusel Beuce, 305. 306.
  - Baftet ania, Lanbichaft 3beriens (Siepaniens), 155. 156.
  - Baftetaner, ihre Bewohner, heißen auch Baftufer. 139. 156. wohnen am Drobpeba, 162. 163. zwiichen Ralpe u. Gabes, 141. werben zu Lurditauien gerechnet, 141.
  - Bata, Stadt in Sindita am Pontus,
  - Batia, Stabt ber Raffopaer in Epirus, 324. Bathynias (?), Blug Thraciens, [56.]
  - Bathhe, großer hafen Bootiene, an
  - welchem Mulis lag, 403. Baticia, Sügel in ber Chene Zliums, 573. 597. 623.
  - Baton, Oberhaupt Pannonifcher Bollerfchaften, 314. Baton, Gefchichtschreiber zu Ginope, 546.

Battus, ber Erbauer Chrene's, 837. Bebrifter, eine thracijche in Affen eingewanderte Bölferschaft, 295. 541. 542. 554. 588. 678.

Belbina, Infel bor bem Saronifchen Meerbufen, 375. 398.

Belgen, Bollerichaft Galliene, 176. 177.

191. 194. 196. Bellon, Fluß Lufitaniens, 153. Bgl. Lethe's Fluß.

Bellerophontes, ber Lycier, 379. 573. 630. 667. fein Sobn If ander, 573. 630. Schange bes Bellerophontes bei Termeflus, 630.

Bellovater, Celtifche Bollerichaft, 194.

Belon, Stadt und Fluß in Batifa,

Belus (Bel), Gott; fein Dentmal in Babylon, 738. fein Tempel bet ben Elpmacrn, 744.

Bembina, Stadt in Argolie, 377.

Benatus, Gee in Oberitalien, 209.

Bendibeen, Feft der Thracier, 470. bon ben Athenern angenommen, 471.

Beneventum, Stadt in Samnium, 249. 250. 282. Berechnten, ein Phrygischer Stamm,

Berechnten, ein Apriggicer Stamm, 469. 580. 640. 681. Berechntifche Floten, 471.

Berechntia, bas Gebiet ber Berechnten, 472.

Berenice, Schweftertochter bes Berobes, 765.

Berenice, Stadt Regpptene, am Arabijden DB., 133. 769. 770. 815.

Berenice, Stadt in Cyrenaifa an ber großen Syrte, früher hesperides genannt, 838. 837.

Berenice, mit bem Beinamen Epibires, Stadt in Troglobytice am Arab. MB.,

Berga, Stadt Maceboniene, [36.]

Bergaer, ber, f. Antiphanes. Berifabes, Ronig in Ehracien, [48.]

Bernius, Gebirge Macedoniens, [25. 26.] 680.

Bernfteininfeln, fabelhafte, bor ber Dundung bes Babus, 215.

Berda, Stadt Spriens, 751. Berda, Stadt Macedoniens am Bermius,

[26.] Beronen, Boll 3beriene (Biepaniene),

158. 162. Bertie cue, Gebirge Macedoniene, 329.

Berntus, Stadt Phoniciens, 683. 755.

756. Beig (u. Beiger), Riedengan in Strife

Befa (u. Befäer), Fledengau in Attila,

Besbilus, Infel bergBropontis, 576.

Besser, thracische Bollerschaft, 318-

Beffus, Statthalter bes Darius, von Alexander verfolgt, 513. 518. 697. 724. Betteres (Beteres ?), Bollerichaft Ibe-

riens (Diepaniens), 160.

Bias aus Priene, einer ber fieben Bei-

Biafas, Baphlagonifcher Rame, 553. Bibratta, fefte Stadt ber Ebuer in

Gallien, 192. Bilbilis, Stadt der Celtiberer in 3berien

(hispanien), 162. Billarus; feine himmelstugel zu Si-

nope, 546. Binfenfelb, bas, in 3berien (Sispa-

nien), 160. Bion, ber Bornfthenite, Philosoph gu

Athen, 15. 486.

Bion, ber Aftrenom, 29. Bija, Duelle, fonft Bija genannt, 356.

Bifalten, Thracifche Boiferichaft, [11.

Biftonen, Bollericalt Thraciene, [44.] Biftonie, Gee in Chracien, 59. [44.

Bithynier, Bolk Aleinassen, dem Homer noch unbekannt, 554. 678. auß Thracien gefommen, 295. früher Arhser genannt, 541. 566. 65the Bohnsige, 129. 541. 544. 566. 571. 574. 575. Hre Grenzen sind schwer zu bestimmen, 564. Sie überlassen dem Eelten daß spätere Galatien, 568.

Bith piten, Lanbichaft Rleinafiens, 594. 623. Lage, 544. 574. Grenzen, 543. 563. vom Mithribates erobett, 562. vom Pompejus mit Bontus vereinigt, 541. 543. Römische Proving, 849. Berühmte Männer aus Bithynien, 566.

Bith nium, Stadt Bithyniens, 565.

Bitterfeen Unterägpptene, 804. Bituriger mit bem Beinamen Bibieter, Bolt Galliene, 190.

Bithitus, ein Arverner, Cohn bes Luerius, 191.

Bigone, Stabt Möflene, 54. 319.

Bigina, Stadt ber After in Ehracien,

Blaene, Lanbichaft Baphlagoniens, 562. Blaston, Infel an ber Rufte Galliens,

181. Blaubus, Stabt Phrygiens, 567.

Blemin atie. Gebiet ber Stadt Blemina (Belemina) in Latonita, 343.

Blemmber, Bolf zwifchen Deros und Megopten, 786. 819.

- Blera, Stadt Tyrrheniens (Etruriens),
- Blefinum, Stadt auf Corfita, 224. Boagrius, Kluß in Lotris, 60. 426.
- Boa, Stadt Lafoniene, 364.
- Boanon, f. Bovianum. Bobe, Stadt in Magnefia, 436. 438.
- Bobeis, Gee Theffaltens, 430. 436. 438.
- 441. 442. 443. 503. 530. Bonoa, spater Dende, Stadt in Elis, 338.
- Boethus, Philosoph aus Sibon, 757. Boethus, Staatsmann zu Tarfus,
- Botti, früher Thalama, Stabt in La-
- konika, 380.
  Botien, Lanbichaft in Hellak, 380.
  393. 403. 464. heißt auch Börik, 379. hieß früher Oghgia, 407. Lage, 334.
  390. 399. 400. 403. 405. 412. 416. 444.
  445. Bortheile berfelben, 400. 401.
  Grenzen, 336. 405. 425. Bewohner, 321. 322. 401. 471. Fruchtbarkeit, 400. Befdreibung ber Stene Bootiens, 405. u. 406. Küfte Börtiens, 404. 425. Bäffe nach Börtien, 418. Börtien if häufgen Erbbeben ausgesetzt, 447. bat jetzt
- meift nur zerftorte Stabte, 403, 410. Botier, 613. 622. 633. 636. bießen früher Aonen, 397. find wenig gebilbet, 401. Ihre Wohnfige und Ortication, 10. 332. 336. Sie werben von Bhilippus bei Charonea besiegt, 414. Andere historische Rotizen über sie, 65. 397. 401. 402. 407. 410. 411. 464.
- Bootus, Cohn ber Melanippe gu Metapontium, 265.
- Borebiftas ober Bhrebiftas, Ronig ber Geten, 298. 303. 304. 762.
- Bothlus, andere Nameneform für De-
- thlus, 360. Bgl. Dethlus. Boum, eine ber Dorifden Bierftabte,
- 427. 475. Boum, Gebirge in Oreftie, (Macedonien),
- Bogus ber altere, Ronig ber Maurufier,
- 99. 100. 827. Bogus ber jungere, Ronig ber Maurus
- fier, Freund best Antonius, vom Agrippa getöbtet. 359. 828. Bojobemum, Lanbichaft und Stabt
- Germaniens, 290.
- Botalia ober Botarus, Fluß auf Salamis, 394.
- Boldus, Ronig ber Maurufier, ein Freund ber Romer, 828.
- Bolbe, See in Macedonien, [36.]
- Bolbitinische Rilmundung, 801. Bomier, Stamm ber Ophlier, Bolk Metoliens, 451.

- Bonones, f. Bonones. Bononta, Stadt im Celtischen Stalien, 216.
- Boos aule, Grotte auf Eubba, 445. Boos ura, Stadt auf Cpprus, 683.
- Boreas, ber Nordwinb, 29. 34. 295. Boreion, Borgebirge Chrenaita's, 836.
- Borfippa, Stadt Babyloniene, 739. Borfippener, eine Gelte ber Chalbaet 739.
- Boruftheine, 5, Strom im Europäischen Saxmatien, 144. 294. 309. 311. 494. vom homer noch nicht erwähnt, 298. Seine Quellen sind undekannt, ior, seine Mündung, 107. 125. 289. wie weit schiffbar, 308. Bölkerichaften an ibm, 114. 308. 350. Raltes Kilma seiner Ufer, 73. 307. nächtlicher Lichtschein an ibm, 75. 135. Baralleskreis durch benselben, 63. 71. 72. 73. 134. Mittagklinte durch benselben, 62. 63. 71. 115. Endfernungen von ihm, 63. 72. 74. 116. 135.
- Bornfthenis, Infel vor bem Bornfthenes, 306. 307.
- Borbfthenis, auch Olbia genannt, Stadt in Sarmatien, am gleichnamigen Fluffe, von Milestern gegründet, 5. 306. 486.
- Bosporaner, Bölkerschaften am Eimmerischen Bosporus, 300. 495. 722. find Barbaren, 307. jerfallen in Europäisch und Asiatische, 310. 495. 3ahlen bem Mithribates Tribut. 311. waren bem Pharnaces unterworfen, 506. 547. er-balten Könige von ben Römern, 312. kommen zulett ganz unter Mömische Sertschaft, 310. 495. 3hr Gebiet, 492. Könige ber Bosporaner, 301. 310. 312. 494. 495. 625. Serauberei ber Bosporaner, 496.
- Bospbrus, Cimmerischer, Meetenge, weiche Affen von Europa scheitet, 310. ift die Mündung der Mödie, 125. 310. 494. witd schon von homet angedeutet, aber nicht genannt, 6. 20. 149. 553. iknach den Einmerten ober Cimbern benannt, 293. 494. Entsernungen von ihr, 310. Halbinsel am Bosporus, 109. Gobiet der Kömer am Bosporus, 208. 310. 496. Weinbau am Bosporus, 73.
- Bosporus, Thracifcher, Meerenge zwiichen Chalcebon und Bhantium, hieß fulber ber Mpfiiche Bosporus, 566. beift auch Bhantiche Meerenge, 128. Bgl. Bygantifche Minbung.
- Botr ps, Bergvefte Spriens am Libanon. 755.

- Bottiaa, Lanbichaft Maceboniens, 279.
- 282. [23.] Bottider, ihre Bewohner, find eingewanderte Rreter, 297. 282. [11. 20.]

Botto, Anführer ber Bottiaer, [11.] Bores ober Borus, ein Berfer,

- 779.
- Brachmanen, Indifche Briefter und Beije, 714. 718. Ihre Lebensweije u. Lebren, 712. und 713. 715. und 716. ihre Beichaftigung mit Ber Ratur- und Sternfunde, 719.
- Branchiben, Brieftergeschlecht gu Dibyma bei Dileiue, 421. 518. 634. 814.
- Branchus, Borfteber Des Tempels gu Diopma, 421. 634.
- Brauron, Stadt in Attifa, 371. 397.
- Brenen, Bollerichaft Ehraciene, [48.] Brennue, Anführer ber Gallier, 187.
- Brentefion, j. Brunduffum. Breuter, Bolf in Bannonien, 314.
- Breuner, Bolf 3Unriens, 206. Bria, ein thracijches Bort = Ctabt,
- 319. Briada, Stadt Pisibiens, 570.
- Brigantier, ein Stamm ber Binbeli-
- Brigantium, Stadt ber Brigantier,
- Brigen ober Briger, ein Thracisches Bolf, ibentisch mit ben Phrygiern, 295. [25 ] 550.
- Brileffue, Berg in Attita, 399.
- Brifeis, in Lyrneffus gefangen, 584.
- Britannien, 72. 114. 115. 116. 190. 200. 201. Gestalt, 199. Größe, 104. Länge, 63 128. 199. äußerste Spigen, 120. 193. Bejchaffenheit und Producte, Bewohner und ihre Sitten, 199 bis 201. trübes und nasses Klima, 200. 201. Uebersaften von Britannien nach Gullien, 176. 189. 194. 199. Entfernungen, 63. 193. Barallelfreis, 63. 71. Nächticher Lichtschurf. 75. Jufeln bei Britannien, 63. 116. 198. 201.

Britannier, jest beffer befannt, 118. werben von Cafar beslegt und aahlen geringe Abgaben, 200. Ihre Sitten, 199 bis 201. Ihre Maaren-Auefuhr,

- Britannische Infeln, 114. 129. 3hre
- Binn-Auefuhr, 147. Britomartie, von ben Cyboniaten
- Diktonna genannt, 479. Bri ula, Stadt Lydiens, 650.
- Briria, Gtatt Egotene, 650.
- Brutterer, Bollecichaft Germaniens, 291. 292.

- Brundufium (Brenteflon), Stadt in Japhgien, 281. 282. an der Appfichen Strafe, 233. 249. 283. mit guten Schefen, 281 und 282 gewöhnlicher Landungsplat ber von Afen und helde kommenden Schiffe, 282. Bedeutung bes Namens, 282. Landenge bei Brunduffum, 277. 284 lieberfahrt nach Spibannus, 283. Entferungen, 283. 324. hiftoriiche Notizen, 282. Fruchtbares, bel. honig und Wolle liefernves Gebiet, 282.
- Brunnen, bie Gieben, unbefannter Ort Arabiene, 782.
- Brufte, die sogenannten, (Sanbbante ?) vor der Mündung des Ifter, 50. 52. Bruttia, Bruttium, Landschaft Ita-
- Bruttia, Bruttium Landichaft Staliens, bas alte Denotria, eine große Salbinfel; Grenzen und Beichreibung, 254 und 255. Bruttifches Bech im Gila-Walde, 261.
- Bruttier, die Bewohner Bruttium's, 211. 255. 261. 283. heißen Barbaren, 261. find abgefallene Lutanet, 228. 256. find jest unbedeutenb, 253 und 254. werten von ben Mömern als Staatsboten gebraucht, 251.
- Brutue, ber Rallaiter, 152.
- Brutus (Decimus), ber Romer, 205. Brhantum, Giart ber Deurioper in Macedonien, 327.
- Brnger, Boll in Epirus, 326. 327. Bubaftus, Stadt im Delta Meghptens,
- 805. Bubon, Stadt Chciens, 631.
- Bucephalas, Alexanders Lieblingeroß,
- Bucephalia, nach ihm benannte Stadt Judiens, 698. Buchet im Stadt ber Cananger in
- Buchettum, Stabt ber Raffopaer in Epirus, 324.
- Buborus, gluß Euboa's, 446.
- Bufa, Stadt ber Frentaner in Italien, 242. 285.
- Butbloi, bie Rinderhirten um Rhatotie und Bharue, 792. 802.
- Butulonpolis, Stadt in Judaa, 758.
- Bullie, Stabt 3Uhriene, 316.
- Buprafie, Landichaft im hohlen Glis,
- Buprafier, bei homer = Epeer, nicht = Eleet, 340. 341. 352.
- Bupraftum, Stadt in Elie, 340. 341. 352, 387. 440, 453.
- Bura, Stadt Achaja's, burch ein Erbbeben verschlungen, 54: 59. 371. 365. 386.
- Burchanis, Infel an ber Rordfufte Germaniene, 291.

- Burdigala, Stadt in Gallien, 190. Bufiris, Ronig in Aegnpten, 802. Bufirie, Stadt im Delta Negpptene,
- 802. Buffritifcher Romos, 802. Buthrotum, Gtabt in Epirus,
- Butifder Gee, bei Butos im Delta
- Megpptene, 802. Butonen, Bollerichaft Germaniene,
- Butos, Stadt im Delta Aegyptene,
- Butriam, Stadt der Umbrer in Stalien,
- Byblus, Stadt Phoniciens, 755. Alt-
- Boblus, ebendaf. Bhlitonen (Bullionen), Bolt 3Upriene, 326.
- Bprebiftas, f. Borebiftas.
- Borfa, Die Burg Rarthago's, 832. 833.
- Bhjacier, Bolt Libnens oberhalb Rarthago, 131.
- Bhgantium, berühmte Stadt Thracien8, 51. 135. 318. 320. [9. 56. 57.] 541. 3hr Bafen, 319. Meerenge babei, 566. (vgl. Byjantifche Munbung ) Barallelfreie von Byzantium, 63. 74. 76. 106. 115. 134. Dittagefreis von Bhjantium, 63. 70. 71. 114. 584. Entfernungen von Brantium, 106. 115. 134. 318. 320. 656. 677.
- Byzantier, Die Einwohner von Bp. jantium; ihr horn, 320 ihr Tempel, 319. ihr Rijchfang, 320. 545. 576
- Bhjantifche Dunbung, Die Deerenge bei Bygantium, 21. 49. 53. 125. 318. 319. 563. 591.
- Bpgeren, Bollerichaft in Pontus, 549.
- \*) Cacilius, Romifcher Gefchichtichreiber, 230.
- Cacilius Baffus, f. Baffus.
- Catubum, fumpfige Ebene in Latium, 231. 233. 234.
- Canne, Borgebirge in Bruttium, 257. 265.
- Caratus, alter Name von Rnoffue, 476. Siebe Anoffus
- Care (Carea), früher Agnlla, Stadt Etruriene. 220. 226. Caretaner, ibre Belbenthat, 220 ibre marmen Baber. 220. ihre Bafenftadt Aprai, 228.
- Cafar Muguitus, f. Muguitus.
- Cafar, Julius, ber Gottliche; feine

- Abstammung von ber Aphrobite, 657. feine Rriege, 191. 193. 195. 199. 200. 287. 298. 828. 831. antere Ehaten unb Unternehmungen, 141. 160. 181. 213. 236. 381. 594. 625. 649. 792. 796. 833. feine Freunde, 656. fein Lehrer Atheno. borue, 674. fein Enbe, 796. Erebonius, einer feiner Morter, 646. Geographiiche Motis bei ibm. 177.
- Cafaraugufta, Stadt ber Celtiberer in Siepanien, 151. 161. 162.
- Cafarea, Stadt der Maffajblier in Libpen, 831.
- Cajena, Stadt in Oberitalien, 217. 285.
- Cebren ober Cebrene, feste Stadt am 3ra in Troas, 596. 604. 607.
- Cebrenia, Landschaft in Eroas, 596. 597
- Cebrenier in Froat, 590, 597, 606. Cebrenier, die Ehracischen, am Fluffe Mriebue, 390.
- Cebriones, nach Cebrene oder Cebrenia benannt, 596.
- Ceet, Die Ginmohner von Ceos, 448. Bal. Croe.
- Cefropia, ältester Anbau Athens burch Cefrope, 397.
- Cetrope , barbarijcher Rame, 321. erfter Brunter Athene, 397. 407.
- Celaton, Bluf in Elie, 348. Celana, Stadt in Phragien, 577. 579. 616 629. Bettftreit bes Apollo und
- Marinas bei Celana, 578. Celana, Flecten in Eroas, 603.
- Celano, eine ber Danaiben, 579.
- Celanus, Gobn ber Celano vom Bofeidon, 579.
- Celenderis, Stadt Giliciens, 676. 760.
- Celea, Stabt Apuliene, 282.
  - Cel tue, einer ber Sugel Rome, 234. Celmie, einer ber Dafipler, 473.
  - Celossa, Berg in Sichonia, 382. Celfa, Stadt 3beriens (Siepaniens)
- 161.
- Celten, Europäischer Bolkestamm, 10. 74. 118. 158. 178. 189. 195. 196. 197. 200. 203. 287. 293. Allgemeiner Stamm. name, 33. 34. 189. 195. Celten im engern Ginne (in Ballien), 176, 177. 189. beren Wohnfige, 196. 290. und Grengen berielben, 161, 176. Celten außerhalb Galliene : in Stalien, 128. 195. 203. 211. 212. 217. 287. 301. 383. in 3Uprien M. Ehracien, 207. 289. 296. 304. 313. in Biepanien, 139. 141. 151. 153. 158.

<sup>\*)</sup> Die unter C fehlenben Argitel fuche unter R.

Banberungen ber Celten, 196. 291. Eroberung Rome burch fie, 287. Gie fint ben Bermanen vermanbt und abnlich. 190. 196. 290. 291. 3bre Sprache, 176. Bewaffnung, 315. Sitten, Rleibung, Berfaffung, 155. 164. 165. 195 bis 199. 200. 201. 3hre Barben, Briefter und Druiben, 197. Bgl. Gallier.

Celtiberer, Celtifches Bolt in 3berien (Bispanien), 33. 148. 151. 152. 153.

157. 162. 164. 167.

Celtiberien, Landschaft Sispaniens, 142. 148. 162. 163. 165.

Celtita, f. Gallien.

Celtischer Deerbufen, f. Gallifcher Meerbufen.

Celtoligher in Ligurien, 203.

Celtoschiben, allgemeine Bezeichnung aller Beff- und Nortvölter, 507.

Cemmenisches Gebirge (bie Cevennen), in Gallien, 128. 146. 176. 177. 178. 182. 185. 187. 189. 190. 191. 208. Cenaum, Borgebirge Cubba's, 60. 426.

429. 435. 444. 446.

Cenchrea, Stabt in Argolie, 376. Cendrea, Stadt in Rorinthia, 54. 56.

369. 380.

Cendrius, Kluß bei Ephefus, 639.

Cenerium, Stadt in Meffenien, 348. Cenomaner, Celtifches Bolt in Dberitalien, 216.

Centauren, milbes Boll Theffaliens,

346, 427, 434, 439. Centoripa ober Centuripa, Stadt

Siciliens, 272. 273. Centronen, Albenvolt, 204. 205.

208. Ceos, Infel ber Epflabengruppe, 485.

486. Cephala, Borgebirge an ber großen Sprte, 835. 836.

Cephallener ober Cephallenier,

Bewohner von Cephallenia, 452. 456. 461.

Cephallenta, Infel im Gicilifden Deere, 124. 451. 455. 456. 458. 637. mit vier Stabten, 443. 455. heißt bei Somer Samos und Same, 453. 457. Shre Lage und Beschaffenbeit, 335.

456. Cephallenischer Sund zwischen Ce-

phallenia und 3thata, 351. 455. Cephalobium, Stadt Siciliens, 266. 267.

Cebhalon, ber Bergithier, 589.

Cephalus, Beberricher von Taphos, Cephallenia und ber Teleboer, 452. 456, 459. 461.

Cephenen, fabelhaftes Bolt in Methiopien, 42.

Cephifia, Ctabt in Attifa, 397. Cephiffie, Gee Bootiene, 407. 411. Cephiffus, gluß in Phocis u. Bootien, 16. 405. 406. 407. 424. 427.

Cephiffus, gluß in Attita, 400. 424.

Cephiffus, Alug auf Galamis, besgleichen in Sichonia, in Argos, auf Sch-TUB 1C., 424.

Cepi, Stadt auf einer Infel ber Maotis, 495.

Cerămus, Flecten Kariens, 656. 660. Ceramieten, ihre Bewohner, 660. Cerafus, Stadt in Bontus, 548.

Ceraunia, Stadt in Achaja, 387.

Ceraunifche Berge, ber norbofiliche Theil bes Rautajus am Raepifchen Deere, 501. 504.

Ceraunisches Gebirge in Epirus am Jonifchen DB., 21. 105. 281. 283. 316. 318. 390. Entfernungen von ihm, 105. 281. 285. 317. 324.

Ecrberus, vom Bertules aus ber Unterwelt beraufgeholt, 363.

Cerbefier, verschwundene Bhrogifche Bollerichaft, 580.

Cereată, Stadt in Latium, 238.

Cerces ura, Stadt Aeghptens, 806. Cerceten, Boll in Affien oberhalb bes Bosporus, 492. 496. 497.

[Cerceteus, Berg auf Ztaria, (?) 488.] Cercinna, Infel am Anfang ber fleinen Sprie, 123. 831. 834.

Cercinna, Stadt auf ber gleichnamigen Aniel, 834.

Cercinnitis, Infel neben Cercinna. 834.

Cerciten, Bolf in Bontus, 548. Cerrate, Stadt Latiums, 238.

Ceres, f. Demeter. Cereus, Rluß auf Euboa, 449. Cerilli, Stabt in Bruttium, 255.

Cerintbus. Stadt auf Euboa. 445. 446

Certaphus, Sohn bes Acolus und Bater bes Ormenus, 438.

Cextaphus, einer ber Beliaben, 654. Cerne, Infel an ber Weftfufte Libpens, von Strabo geläugnet, 47.

Cerretaner, Boll 3beriens (Siepaniene), 162.

Cerfobleptes (Rerfobleptes), Ronig in Ehracien, [48.]

Ceftrus, Fluß Bamphpliens, 571. 667. Ceteer (Reteier), unbefanntes Boll

Aflens bei Somer, 616. 620. 678. 680. Ceteum ober Ceteus, gluß in Dofien, 616.

Chaa, Stadt in Triphplia (Elis), 348. Chaalla, Stadt Arabiene, 782.

Chabrata, Stadt in Pontue, 548. Chabrias, Fleden des, im Delta Meghp. tene. 803.

Chabrias, Schanze des, Ort auf der Landenge bei Aegypten, 760.

Chabum, Stadt Des Laurifchen Cherfonefue, 312.

Charemon, Aegyptischer Briefter, 806. Charonea, Stadt Bootiene, 407. 414. Chalaftra, Stadt Macedoniene, [20. 21. 23. 24.

Chalcebon, Stadt Bithyniens, 330. 541. 543. 563. 566. Chalcebonier, 320. Chalcebonif ches Ufer, 320. 563. Chalcedonifcher Tempel bes Beus Urios, 563. Entfernungen vom ibm, 319. 543. 546. 548. Der Philosoph Metroborus laßt fich ben Chalcebonier nennen, 609.

Chalcetor, Statt in Rarien, 636. 658. Chalcia, eine Infel ber Sporaben mit einer gleichnamigen Stabt, 488. 655.

Chalcibice, Lanbichaft Spriene, 753. Chalcibier, auf Euboa, beifen auch bie Euboifchen Rureten, 472. bewohnten einft Bithetufa, 247. find febr tapfer, 449. grunden viele Rolonien, 243. 246, 257. 260. 267. [11.] 447. 449.

Chalci bier, Die Einwohner von Chal-

cie in Jonien, 644.

Chalcidifder Gund (ber Euripus), 36. 55. 400. 403. 447.

Chalcis, Stadt auf Euboa, 428. 446. 447. 448. 465.

Chalcis, Stadt in Actolien, 497. 447. 451. 460.

Chalcis, Stadt in Triphylia (Elis), 843. 350. 351.

Chalcis, Stadt Spriens, 753. 755. Chalcis, Berg in Actolien, 451. 459. 460. Chalcis, Fluß in Triphylia (Elis), 343.

Chaldaer, die Babylonischen Beisen, 23. 739. 769. 806.

Chalbäer, Völkerschaft Babyloniens, 687. 739. 765. 766. 767.

Chaldaer, Bolt in Pontue, 548. 549. 551. 555.

Chalonitie, Lanbichaft Affpriene, 529. 736.

Chalfbe, Stadt der Chalpber in Pontus,

549. 551. Chalpber, Bolf in Bontus, 528, 678. find homer's Salizonen und biegen früher vielleicht Alpber, 549. 550. find bie jenigen Chalbaer, ebenbaf. treiben ftarten Bergbau, 549. 551.

Chalpbonitifder Bein, von Chalp.

bon in Sprien, 375. Chamatoten, b. h. Erblieger, Bollerfcaft am Rautafus, 506.

Strabo. VIII.

Chamaver, Bollerichaft Germaniene,

Chamanene, Lanbichaft Rappadociene, 534. 540.

Chanes, Fluß Albaniens, 500. Chaon, Berg in Argolie, 389.

Chaonen, altefter Bolfeftamm in Epirue, 323. 324.

Chaonen, Chaonia in Stalien; flebe Chonen und Chonia.

Charadra, Stadt Meffeniens, 360. Charabrus, Borgebirge Ciliciens, 669. Charar, Stabt auf Corfita, 224.

Charar, Stadt ber Rarthager an ber großen Sprie, 836. Chararus, Bruber ber Sappho, 808.

Chares von Linbus, Erbauer bes Roloffes ju Rhobus, 652.

Charilaus, Rönig von Sparta, 482. Charimotrus, Altar bes, an ber Methiopifchen Rufte, 774.

Charis, Fluß bei Dioefurias in Roldis, 499.

Charmibes, Bater bes Phibias, 353. Charmoleus ober Charmolaus, aus Massilia, 165.

Charmothas, Safenftadt Arabiens, 777. Charon von Lampfatus, Gefchichtichreis ber, 583. 589.

Charondas, Gefetgeber, 539. Charbbie, Deerftrubel im Sicilifchen

Sunbe, 5. 20. 21. 23. 25. 26. 43.

Chatramotiten, Bolt im Glücklichen Árabien, 768.

Chatten, Bollerichaft Germaniene, 291.

Chattuarier, Bolf Germaniens, 291.

Chamaver, Boll Bermaniens, 291. Chauber, Bolf Germaniens, 291.

Chauter, (bei Strabo Rauter), Bolt Germaniens, 291.

Chaulotaer, Bolf Arabiens. 767.

Chazene, Landschaft Affpriens, 736. Chelibonien, brei Infeln bei Pamphylien, 520. 651. 663. 666. 677.

Chelenophagen, d. h. Schildfröten. effer, in Methiopien, 773.

Chelonatas, Borgebirge in Elis, 335. 338. 342. 456. 836.

Cherfitrated, ber Beratlibe, fiebelt fich auf Rorchra an, 269.

Cherfiphron, erfter Erbauer bes Tempela ju Ephejus, 640.

Cherjoneitten, Bewohner bes Tauri. ichen Cherionefus, 311.

Cherfonefiten, Ginmohner ber Stabt Cherionefus in Zaurien, 308. 309. 312. Mauer ber Cherjonefiten, 312.

Cherfonefus, die Taurifche Balbinfel.

308 bie 312, 545.

Cherionejus, bie Thracifche Salbinfel, 92. 108. 124. 129. 459 589. 591. 595.

Cherionefus, bie große Borberafiatifche Salbinfel Diesfeit Des Balps und Taurus, 126. 492. 534. 577. 632. 664. 673. 677. 678.

Cherionefus bes Athos, 331. - Rarthago's, 832. — Sinope's, 545. — von Teos, 644.

Cherjonefus, Stadt ber Beraffeoten auf ber Taurifchen Salbinfel, 308. 309. 312.

Cherfonejus, Stadt Megoptens, 799. Cherjonejus, Stadt Iberiens (biepaniens), 159.

Cherfonejus, hafenort von Lyttus auf Rreta, 479. 838.

Cherfonefus, zweiter Rame von Apa-

mea in Sprien, 752. Cherfone fus, Borgebirge und hafen Chrenaita's, 388.

Cheruster, Bolt Germaniens, 291. 292.

Chier, Ginwohner ber Infel Chios, 621. 645.

Chiliotomum. Ebene bei Amafia in Tontus. 561.

Chimara, Thalichlucht Lyciens, 665.

Chimara, fabelhaftes Ungeheuer am

Berge Rragus in Encien, 665. Chios, Infel an ber Rufte Joniens, 124. 482. 589. 632. 633. Befchreibung ber Infel, 645. Berühmte Manner von Chios, 645. Bein von Chios, 637. 657. Zöpfer= zeug von Chioe, 317. Entfernungen von ber Infel, 619.

Chlorie, Die Mutter Reftor's, 347.

Choarene ober Chorene, Landichaft Parthiene, 514. 725.

Choaspes, fluß Indiens, 697. Choaspes, fluß Berfiens, 47. 728. 729. Chörilus, ber Dichter, 303. 672.

Chone, Ctabt in Lufanien, 254. 255.

Chonen, Bewohner bee fpatern Quta. niene, 953, 254, 255, 264.

Chonia, Land ber Chonen in Italien, 255. 654.

Chorasmier, Stamm ber Saten ober Maffageten, 513.

Chordiraga, Stadt in Mejopotamien, 747.

Chorene flebe Choarene.

Chorograph. ber, ober Lanberbeichrei-ber, ein von Strabo oftere citirter, aber nicht naber bezeichneter Schriftfteller, 224. 225. 261. 266. 277. 285.

Chorgene, Landichaft Armeniens am

Rautajus, 528.

Chrhfa, bas alte homerifche, Stabt in Eroas bei Thebe, 605. 611. 612. 613.

Chrhia, das heutige, Stadt in Eroas bei Samaritus, 604. 612. 613. 662.

Chrifa oreon, Bolfeverein fammtlicher Rarier, 660.

Chrhfeie, aus Thebe entführt, 585. 611. Chrhfippus, ber Stoiter, 301. 610. 671. Chrofopolis, Stadt Bithoniens, 563.

Chrhforrhoas, Bluß Spriens, 755. Chhtrium, Ort Joniens, 645.

Cibotus, ber ausgegrabene Safen Ale. ranbria'8, 792, 795.

Cibnra, Die große, Stabt in Phrygien, 630. 631. 665. Cibpraten, 631.

Cibbra, die tleine, Stadt in Pamphylien, 667.

Cibpratis, bas Gebiet von Cibpra in

Phrngien, 629. 631. 651.

Cicero, Romifcher Conful, 455. 660. 798. Cich frus, fpaterer Rame ber Stadt Ephpra bei ben Thesprotern; fiehe Ephpra.

Cicpnethus, Infel und Stadt im Pa-

gafaifchen Meerbufen, 436.

ich fi um, Stadt in Bifatie, 356. Cibenas, ein gelehrter Chaldaer, 739.

Cierus, Stadt in Eheffaliotie, 435. Citonen ober Citonier, Thracifde

Bölferichaft, [17. 44. 58.] Cilbianische Ebene in Lydien, 629. Cilicien, Lanbichaft Rleinafiens, 48. 52. 510. 626. 627. 643. 675. 679. 750. Etymologie bes Ramene, 613. Grengen. 670. 676. 749. 760. Eintheilung in bas Raube und bas Ebene Cilicien, 668. ift theile Ruften., theile Binnenland, 679. Ciliciene Ruften, 48. 125. 669. Giliciene Thaler, 521. Das Ebene Cilicien, 668. Das Raube Cilicien, 533. 534. 535. 537. 540. 671. 681. Seine Grengen, 667. 668. 671. Geine Borgebirge, 682. Geine Beherricher , 535. 669. 671. 672. Dittagelinie burch Cilicien, 70. Entfernungen

von Cilicien, 69. 71. Cilicier, find zwiefach, in Troas und im eigentlichen Gilicien, 572. 676. Die Gilicier in Ersas und ihre Schidfale, 221, 586, 605, 606, 611, 612, 616, 619. 620, 627, 667, 676, 678. Die Ciliciet im eigentlichen Gilicien , 125. 130. 477. 491. 539. 569. 572. 668. 676. 684. 736. find getheilt in Bewohner bes Rauben und bee Cbenen Ciliciens, 130. 553. 568. 664. treiben Geerauberei, 535. 570. 664. 668. 754. und verfaufen bie Befangenen, 664. 668. werden von ben Römern bezwungen und ihnen ihr Rauberhandmert gelegt, 465. 477. Lebensmeife ber Cilicier, 670.

Cilicifche Pforten, Bergpaß bes Untitaurus, 537. 539. 780.

Cilicis cher Taurus = Amanus, 533. 535. 566.

Eilicifches Meer, 84. 492.

Cilla, Stadt in Troas, 612. 613.

Cillaifcher Apollo, 612. 613. 618. Cillaum, Berg ober Tempel auf Lesboê, 612.

Cillaus, Berg in Eroat, 612.

Cillaus, Blug bei Cilla, 612.

Cillanifche Ebene in Phrygien, 629. Cillus, Bagenlenter bes Belops; fein Grabmal, 613.

Cimarus, Borgebirge Rreta's, 474. 475.

Cimbrer, Bermanifche Bollerichaft am Drean . 291. 293. 294. auf einer Balbinfel, 293. 3hre große Banberung, 102. 196.214. 293. ihre Bernichtung burch bie Romer, 293. 294. 3hre Reichthumer, 193. 293. 3bre weiffagenben Briefterin-nen, 294. Sie werben von ben Griechen Cimmerier genannt, 293.

Cimiata, Bergvefte Bapblagoniens, 562. Cimiatene, Landichaft Baphlagoniene,

Ciminus, Ciminifcher See in Thrr.

benien, 226. Cimmerier, griechifche Benennung ber Cimbrer, 293. Sie find ichon bem Bomer befannt, 6. 553. und wohnen am Cimmerifchen Bosporus, 6. 20. 149. 309. 494. ber von ihnen feinen Ramen erhielt, 293. 3hre großen Banderungen, 6. 20. 61. 149. 494. 511. 552. 573. 627. 648. 3hr Beerführer Engbamis, 61. Gie merben burch bie Scothen vom Bos. porus vertrieben, 494. Die Ererer find ein Stamm ber Cimmerier, 61. 647.

Cimmericum, Fleden ber Cimmerier, 494.

Cimmeris, fabelhafte Stadt der Cimmerier, 299.

CimmerifcherBosporus, fiehe Bosporue.

Cimmerifcher Deerbufen, vor ber Mündung der Mädtis, 309.

Cimmerius, Berg auf ber Taurifchen Halbinsel, 309.

Cimolus, Infel bei Rreta, Epflaben gerechnet, 484. 485. Eim o. lifche Etbe, 484.

Cinathium, Stadt Lafoniens, 360. Cinbbe, Ort in Rarien, nach welchem Die Einbhabifche Artemis benannt ift, 658.

Dobona, 329.

Cingulum, Berg Umbriene, 227.

Cinolis, Stadt Baphlagoniens, 545. Cinnphus, Flug an ber Sprtentufte .. 835.

Cineas, ergablt Rabeln vom Dratel gu

Cingras, Thrann ju Bhblus, 755. Circaum, Circeji, Borgebirge in la-

tium, 23. 231. 232. Girce, 21. 43. 44. 46. 224. 232. 395.

Cirphie, Berg in Phocie, 418.

Cirphie, Stadt in Phocie, 416.

Cirrha, Stadt in Phocie, 416. 418. Cirta, Stadt ber Maffilier in Rumi. dien, 828. 832.

Cifamus, Safenftadt von Aptera auf Areta, 479.

Ciffeus, Großvater bes 3phybamas, [21. 24.]\*)

Ciffia, Memnon's Mutter, 728. Ciffier = Gufier. 728. Bgl. Sufier.

Ciffus, Stadt in Macedonien, [21. 24.] Ciffus, Mitgründer bes Staates Argos, 389. 481.

Cifthene, Stabt Mysiens, 606.

Cift bene, Infel por ber Rufte Lociens. Citharon, Gebirge Bootiene, 26, 380.

393. 404. 405. 408. 409. 411.

Citier, der, b. i. Beno, 610.

Citium, Stadt auf Coprus, 682. 583. Citrum, Stadt in Macedonien, bas frühere Andna, [22.]

Ciue, Stabt Bithpniene, 562. 563. Cius, Befahrte bes Bertules und Erbauer von Cine, 564.

Cigari; flebe Itigari. Eblesprier, f. Sprien und Sprier.

Chaneen, Chanische Felsen, = Some plegaben, im Thracischen Bosporus, 21. 149. 319. 320. [56. 57.] 445. Mittage. freis der Chaneen, 91. Entfernungen von ihnen, 91. 92, 125. 319.

Charares, Ronig von Medien, 801. Chhebe ober Chbele, Die Rhea ber

Phrhgier, 470. Enbela, Berg ober Ort in Phrygien, 567.

Chbelta, Stadt Joniens am Mimas. 645.

Cpbiofattes, aus Sprien, Ronia von Meghpten, 796.

Chbiftra, Stadt Rataoniens 535. 537. Chdria, alter Rame ber Infel Galamie, 393.

Chchreus, ein alter heros, 393.

<sup>\*)</sup> In ber letten Stelle muß es auch Ciffeus heißen, wie in ber erften.

Chbippe, Gattin bes Certaphus, 654. Cobnus, gluß Ciliciens, 47. 672. 673. 675.

Cpbonen , Bollerichaft in Rreta, 475. Cobonia, Stadt auf Rreta, 375. 478. 479. Entoniaten, ihre Einwohner, 479.

Enbra. Stabt ber Brbger in Epirus. 327.

Chbrelus, Cobn bes Robrus, Erbauer von Myus, 633.

Entlaben, Entlabifche Infeln. 58, 124. 368. 474. 485. 488. 538. 636.

Enflopen, 20. 21. 22. 40. 373. 592. ibr Leben, 402. 592. 3bre Baumerte, 369. 373.

Chinus, Bater bes Tennes, Rönig ju Rolona, 380. 589. 604.

Chilene, Stadt in Glis, 337. 341. Der Collenier Dtue, 456.

Chllene, Gebirge Artabiens, 388.

Chmaa, bas Gebiet von Epme in Meolie, 589. G21. 646.

Comaer, die Ginwohner von Come in Meolis, 243. 622. 667.

Chme, Start in Meolis, 243. 409. 440. 505. 550. 582. 600. 621. 622. 623.

Chme, Chmäa und Chmäer in Rampanien, fiebe Ruma, Rumag und Rumäer.

Conatba, Stadt Artabiens, 388. Ennia, Gee in Merolien, 459.

Conthue, Berg auf Deloe, 485. Conuria, Landichaft in Argolis. 370. 376,

Chpariffeis, Bluß Deffeniens, 349. Enpariffeis ober Chpariffia, vorgebliche Stadt bes Reftor in Triphplia

(Elis) , 348. 349. Enpariffia, Stadt Meffeniens, 345. 349. 359, 361. Cppariffier, ihre

Einwohner, 345. 348. 359. Chpariffia, Stadt in Latonita, 363. Borgebirge zwifchen

Enpariffium, Borgeb Meffenien und Elis, 359.

Chpariffus, Stadt in Phocis, 423. Copbue, Berg in Berthabien, 442.

Copbus, Stadt in Theffalien, 441. 442.

Chpra, Rame ber Juno bei ben Eprthenern, 241.

C ppria - Cpprus, 669. Epprus, Infel vor ber Gubfufte Rlein. afiene , 255. 488. 669. Lage 125. Entfernung vom Seftlande, 682. Große unb Beftalt, 682. Fruchtbarteit, 684. Befchichte, 488. 654. 669. 684. 741. 791. 840. Schiffbau , 684. Rupferbergwerte, 163. 255. 684.

Eppfela, Stadt Thraciens, 322. 329.

[9. 10. 48. 57.]

Eppfelus, Bater bes Gorgus, Beherr. icher von Rorinth, 325. 353. 378. 452.

Chra, Stadt Battriene, 517.

Chrenaa ober Chrenaita, Lanbichaft Libpens, 57. 347. 474. 838. Lage, 123. Grengen, 791. 798. 814. 836. 838. Beichaffenbeit, 131. 837. 838. Befchichte, 791. 837. 840. Entfernungen bon Cbrenaita, 475. 837.

Chrender, 484. 791. 837. 838. Berühmte Eprender. 837. Eprendifche Bbilojophenicule, 837. Eprenaifche Dratelgefandte , 49. 56. Chrenaischer Gaft aus Gilphium, 525, 837.

Cprene, hauptftadt von Eprenaita, 56. 133. 157. 347. 484. 829. 836. 837.

Chrnos, f. Korfita. Chrrheftita, Lanbichaft Spriens 751. Cprue, Ronig von Berfien, 61. 507. 512 517. 524. 627. 686. 687. 722. 724. 727. 729. 730. Sein Grabmal ju Pa.

fargadā, 730. Chrus, Chene bee, in Lhbien, 626. 629.

Chrus, Klug in Berfien, 729.

Chrus, Fluß Iberiens und Albaniens, 61. 491. 498. 500. 501. 509. 514. 528.

Chrillus que Pharfalus, Gefdichtichreiber, 530.

Enttier, Bergvoll Debiene und Berflene, 523. 727. Chthera, Infel vor Latonita, 124. 363.

475. Enthera, Stadt auf ber gleichnamigen

Infel, 363 . Cotherius, Fluß in Bifatie (Elis), 356.

Chtherus, Stabt in Attita, 397.

Chthnus, eine Infel der Epfladengruppe, Eptinium, Dorifche Bierftadt, 427. 475.

Entorum, Drt ber Eneter in Bapbla gonien, 544.

Chtorus, Sohn bes Bhrirus, 544. Chaicene, Landschaft Moffene, 565. 581.

582. 583. 587. Chaicener, beren Ginmohner, 125.551. 576. 583. 587. 589. 635.

Chgilus, Salbinfel Mpfiens in ber Propontis, 575. 582.

Chaitus, Stadt auf ber gleichnamigen Balbiniel, 45. [58.] 564. 575. 576. 586. 588. 635. 655. 681.

Dacier, ein Theil ber Beten, bie Ginmobner Daciene, 204. 207. 212. 213. 304. 305. 313.

Dabala, Berg Lyciens, 664. 665. Dabalus, Bater bes 3appr, 279. 477. Daer, alterer Rame ber Dacier, 304.

Daer, Schtbifches Boll neben Sprtanien und am Raspifchen Meere. 304. 508. 511. 515.

Daes, ber Roloner, 612.

- Däsitiaten, Bolt in Bannonien, 314. Dattiller, 3baifche, Diener ber Gotter-mutter in Bhrngien, 335. 466. 473. Dalion, Blug Eriphpliens (Elis), 344.
- Dalmatien, Landichaft am Abriattichen Deere, 314. 315.
- Dal matiet, die Bewohner biefer Land. íchaft, 315. 317.
- Dalmium, Stadt Dalmatiens, 315. Dama Bcene, die Landschaft von Da-maetus, 755. 756. Dama & cener, ihre Bewohner, ebenbaf.

Damafia, fefte Stadt ber Litatier in

Binbelicien, 206.

- Damaetus, Stadt Spriens, 755. 756. Damaftes, ber Befchichtichreiber, 47. 583. 684.
- Damastium. Stadt ober Berg in Epis rus, mit Gilbergruben, 326.
- Damafus aus Athen, erweitert Teos,
- Damafus aus Tralles, mit bem Beinamen Gtombrod. berühmter Redner 649.
- Damnameneus, einer ber Ibaifden Daftpler, 473
- Danae, Die Mutter bes Berfeus, 487. Dander, bei homer von allen Bellenen gebraucht, 369. 371. überhaupt von allen
- Begnern der Erojaner, 574. Danaiben, Die Tochter bes Danaus, 371. 579. 654. 655. Die Danaiden, ein Traueripiel bes Meichplus, 221.
- Danala, Befte ber Erotmifchen Galater, 567.
- Danaus aus Aeghpten, ber Gründer von Argod, 23. 321. 370. 371. 372.
- Danbarier, Bolferichaft an ber Dao. tiê, 495.
- Dantheleten, Boll Thraciens am Bamuð, 318.
- Danubius, Kluß Germaniens und Daciens, ber obere Thril bes 3fter, 289. 304. 314. Bgl. 3ftet.
- Bolferichaft Dalmatiene, Daorizer,
- Dapbitas, mit bem Rreuzestobe beftrafter Grammatiter, 647. Dapbne, Stadt Spriens, 750. nach mel-
- cher Antiochia ben Bunamen "bei Daphne" führt, 719. 749.
- Daphnia, Feft ber Artemie Daphnia au Olompia, 343.
- Daphnus, früher ju Phocis, fpater gu Lofris geborige Stadt in Bellat, 416. 424. 425. 426.

- Daphnus, Safen an ber Aethiopifchen Rufte bes Gewurglanbes, 774.
- Daraba, Stadt in Troglobptice am Arabifchen Meerbufen. 771
- Darapfa, Stadt in Baltrien, 516. 725. Darbaner, f. Darbanier. Darbania, Lanbichaft in Troas, 565.
- 593, 596, 602, 606, Darbania, Stadt in Eroae, [50.].
- Dardanier in Troas, 453, 585, 592, 606. Beigen bei Somer auch Darbaner,
- 453. 592. 662. Darbanier, faft ausgeftorbenes Bolt
- 3Unriene, 315. 316. 318. [4.] 389. Darbanita , Lanbichaft Allbriens, 313, 316.
- Darbanis ober Darbanium, Borge. birge in Eroas, wo Ganbmebes geraubt wurde, 587. 595.
- Darbanus, Stadt ber Lanbichaft Dar.
- damia in Eroas, 587, 590. 595. 600. Darbanus, Bruder bes Jafion und Erbauer von Dardania, [50]. 346. 592.
- Darius, bes Spftaepes Cohn und Bater bes Rerres, Ronig von Berfien, 305. 591. Gein Rame, 785. Geine Thaten, 98. 100. 302. 303. 305. 591. 635. 638. 735. 736. 737. Gein Ronigefit 738.
- Darius, leuter, von Alexander beffegter Ronig von Berfien , 79. 544. 587. 676. 697. 731. 736. 737. 814.
- Daschlium, Stadt Doffens, 575. 582. Daschlitis, Gee Mofiens bei Daschlium, 59. 350. 575. 576. 587.
- Dasmenda, Bergvefte Rapradociene, 540.
- Boll 3Upriens , 316. Daffaracier, 318.
- Daftartum, Bergvefte Rataoniene, 537.
- Daftira, Stadt ber Lanbichaft Acilifene in Armenien, 555.
- Datener, Die Ginwohner von Datum in Thracien, [36.]
- Datis, Berfifcher Relbberr, von Miltia. bes geichlagen, 399.
- Datum, Stadt Thraciene, [33. 36.] Das Sprichwort: Ein Datum von Gütern, ebenbaf.
- Daulia ober Daulis. Stadt in Bho. cis, 321. 323. 416. 423. Daulier, 424.
- Daulius, Beberricher von Rriffa, angeblicher Grunder von Metapontium, 265.
- Daunia, fruberer Rame von Apulien, 279, 283, 284,
- Daunier, bie Bewohner von Daunia, 215, 242, 277, 282, 283, 284, 285, 654.

- Daus (Davus), gewöhnlicher Gflavenname, 304.
- Darimonitis, Ebene in Pontus, 547.
- Deben, Arabifches Boll am Arabifchen Meerbufen, 777.
- Decaneus, Getischer Babrfager, 298. 304. 762.
- Decelia, Stadt in Attifa 396. 397. Decieten, Stamm ber Ligher, 202.
- Decimus Brutus, f. Brntus.
- Degmenus, ber Epeer, fallt im 3mei-
- fampf mit Pyradynes, 357.
- Deiantra, Tochter bes Deneus, Gattin bes Gertules, 381. 451. 458.
- Deimachus, lugenhafter Berichterftatter über Indien, 68. 69. 70. 72. 74. 75. 76. 77. 690.
- Deioneus, Bater bes Cephalus, 452. 456. 459.
- Deiotarus, König von Galatien, 547. 567. 568.
- Deiphontes, Stadtgrunder in Argolis. 389. Delier, die Einwohner von Delos, 486.
- 635. Delium, Stadt in Böotien, 368. 403.
- Delium, heiligthum bes Apollo in Argolie, 368.
- Dellius, Gefchichtschreiber, 523.
- Delos, Infel bes Aegaifchen Meeres, 374. 403. früher Orthgia, 486. 487. 3bre gunftige Lage, 486. 3bre Mertwurdigfeiten, 485. 486. Stlavenhantel nach Delos, 668.
- Delphi, Stadt in Bhocis; Lage, 416 418. Berühmtheit, 417. 419. Drafel, 417. 418. 419. 420. 422. 482. 762. 814. Tempel, 179. 419. 420. 421. 482. Schatzfammer, 214. 275. Schickfale, 188. 257. 260. 264. 404. 420. 421. 823. Orte um Delphi, 416. Delphier. 418. 421. 422. 423. auch in Theffalien, 647.
- Delphintum, Stadt Bootiene, 403.
- Delta, das Niederland Aegoptens, 30. 66. 701. 788. Gefalt, 787. Sein Anjang oder seine Spige, 801. 805. Meffung seiner Seiten, 701. 788. 791. Umfang, 788. Eintheilung in zehn Nomen, 787. Delta des Indus, die Landichaft Vat-
- talene, 701.
- Delta, Stadt Aeghptens an ber Spige bes Delta, 788.
- Demaratus aus Rorinthus, Stammvater ber Larquinier, 219. 378.
- De meter ober (Ceres); felbst auf einer Brittifchen Infel verebrt, 198. Ihre Tempel, 272. 344. 381. 420. 329. 435. 496. Ihre Drgien, Mplerien und Opfer-

- fefte, 468. 633. Schidfale und Erlebniffe, 321. 393.
- Demetri a 8, Stadt Affpriens, 738. Demetri a 8, Stadt in Magnesia These saliens, 428. 438. 438. 441.
- Demetrius Poliorcetes, 54. 232. 382. 436.
- Demetrius II., Entel bes Poliorcetes, 361. 563.
- Demetrius, ber Metoliter, 451.
- Demetrius, ber Rallatianer, 60.
- Demetrius, ber Bharier, 315. 361. Demetrius Phalereus, 147. 398.
- De metrius, der Stepster, Grammatiker aus Stepsts, 552. 679. Zeitgenoffe voc Krates und Aristarchus, 609. Hat Homer's Berzeichniß der Troer in 30 Büchern erläutert, 603. 609. Aendert eine Ledart Homer's 439. Ansichen und geographische Nachrichten desselben, 45. 46. 58. 59. 328. [35. 57.] 339. 344. 375. 438. 456. 472. 473. 489. 550. 551. 552. 554. 596. 599. 600. 602. 603. 606.
- 607. 608, 611. 626. 627. 680. Demetrius Laton, Schüler bes 製totarchus, 658.
- Demetrius, Sohn bes Guthpbemus, Ronigs von Baltrien, 516.
- Demetrius, Sohn des Rathenus, Dathematifer aus Amijus, 548.
- Demetrius, Sohn bes Seleukus, 624. Demetrius, Barten bes, am Arabibijchen Meerbusen, 771.
- Dem beles, ergablt von ichredlichen Erdbeben, 58.
- Demofritus, einer ber alteften Geographen, 1, 61, 65, 703.
- Demosthenes, ber Rebner; geograph.
  und historische Notizen bei ihm, 112.
  424, 445, 471. Sein Tob, 374.
- Derbe, Stadt Enfaoniene, 535, 569.
- Derbetes, f. Antipater. Derbifer, Bolf in Margiana, 514.
- Derben, Bergvolt im öftlichen Inbien,
- Deris, hafen u. Borgeb, in Marmarita, 799.
- Derrhis, Borgebirge Macedoniens [31. 32.]
- Derihum, Stadt in Oberitalien, 217. Dertoffa, Stadt Zberiens (hijpaniens), 160.
- Deut brir, ber Sygambrer, 292.
- Deutalion, Infel vor ber Rufte Theffaliens, 435.
- Deuriopen, Bollerschaft Maceboniens, 327.
- Deuridpus, Landfchaft Macedoniens, 326.

- Deriphanes, Bater bes Baumeiftere Softratus, 791.
- Dia, Infel bei Rreta, 484. Dia, Infel an ber Rufte Arabiens, 777. Dia, Infel an ber Rufte Braviene, .... Dia, Rame ber hebe ju Phlius u. Sichon, 382.
- Diabes, f. Athenae Diabes. Diagesber, Bergvoll Sarbiniens, 225. Diatopene, Landichaft in Bontus.
- Dianium, Stadt Iberiens (Sifpaniens)
- Dicăa, Stabt Thraciens f44, 47.1
- Dicaardia, Stadt Rampaniene, 26. 99. 145. 245. 248. 285. 793.
- Dicaard ue; einer ber alteften Geogra. pben, 2. 104. 105. 106. 170.
- Dittonnaum, Borgebirge ber Infel Rreta mit einem Tempel ber Dittonna, 479. 484.
- Dilt p8. ein Geriphier, Retter ber Da. nae und bes Berfeus, 487.
- bie Gottermutter ober Dindumene, Bhrngische Rhea, 469. 570. Grund ihres Ramens, 587. Ihre Tempel, 45. 575. Namens, 567. 3hr geheiligter Berg in Dhfien, 626.
- Dinbimue, Berg bei Beffinue, 567. Dinbymus, Berg bei Chgifus, 45. 575. Dinotrates, ber Baumeifter, Erbauer bes Ephefinischen Tempele und Alexanbriene, 641.
- Dioch ares, Thor bes, zu Athen, 397. Diodorus, mit bem Beinamen Rronos, Schüler bes Apollonios Kronos, 658.
- Dioborus, Grammatiter aus Tarfus,
- 675. Diodorus, ber Rebner, Felbherr ber Abrambttener, 914.
- Dioborus, ber altere und jungere, zwei Rhetoren ju Garbes, 627. 628.
- Diobotus, mit bem Bunamen Epphon, Ronig von Sprien, 515. 668. 752. 756.
- Diodotus, aus Gibon, Ariftoteliter, 757.
- Diobotus, ber Bildhauer, 396.
- Diogenes, ber Chniter aus Sinope, 546. 716.
- Diogenes, aus Tarfus, Philosoph und Stegreifbichter, 675.
- Diogenes, aus Seleucia, Stoiter. 744. Diomedeifche Infeln vor ber Offfufte Staliens, 124. 215. 283. 284.
- Diomebes, erobert Metolien u. Afarnanien und gieht bann in ben Erojani. fchen Rrieg, 325. 423. 462. Seine Str-fahrt und Spuren berfelben in Stalien, 150. 215. 283. 284. Gagen von ibm. 214. 215. 284. 3bm ermiefene Ehren,

- 214. Ceine Meußerung über Dobffeus 17.
- Diomebes, ber Thracier, und Menfchen freffenben Roffe [44. 47.]
- Diomebes, Gefilb bes, in ber Stalifchen Landichaft Daunia, 284.
- Dion, ber Spratufaner, betriegt ben Dionpfiue, 225.
- Dion, ber Atabemiter, ju Rom bingerichtet, 796.
- Dione, Tempelgenoffin bes Beus ju Dobong, 329.
- Dionpfibes, ber Tragiter von Tarfus, 675.
- Dionpfius, ber altere, Eprann von Sprakus, 161. 212. 226. 241. 258.
- Dionpfius, ber jungere, besgleichen, 255. 358. 259.
- Dionpfius, Berricher ju Beraffea, 544.
- Dion pfi us , aus Bithonien, Dialettifer, 566.
- Dionpfius, mit bem Beinamen Attitus , Philosoph , Gefchichtfcreiber und Redner aus Bergamum , 625.
- Dionpfius, mit bem Beinamen Ebrar, ein Alerandriner in Rhobus, 655.
- Dionpfius von Salitarnaffus, Gefchichtfcbreiber, 656.
- Dionpfius, ber Sprer, Sohn bes Derafleon, 751.
- Dionpfodorus, Melifcher Mathemas tifer, 548.
- Dionpfotles, Redner zu Tralles, 649. Dionbfus, ber Gott, auch Safchos genannt, 468. Anbere Ramen beffelben, 628. 687. Geine weiten Buge, 27. 48. 687. besonders nach Indien, 171. 505. 686-688. Seine Berehrung in Indien und Arabien, 711. 741. Ceine Tempel, Seine Orgien und Refte, 363. 652. 468. 643. Die Gottheiten feines Gefol-Sein Bemalbe gu Rorinth, gee, 468. 381. Sein Gobn Briapus, 587. Stabt bes Dionpfus in Libpen, 299. Runftler res Dionnius, 643.
- Dion bfifche und Ahrngische Dinge vermischt, 470. Dionpfifche und Orphiiche Gautelfunfte, 474. Dionpfijche Gitten in Indien, 712.
- Diopbanes, Rhetor in Mithlene, 617. Diophantus, Relobert Des Mithrida. tee, 306. 312.
- Diobluren, 396. 496. heißen auch Laperfen, 364. Gind Auffeber bes Deers und Retter ber Schiffenben, 48. 232. 791. 3bre Tempel und Altare, 232. 261.
- Diosturias, Stadt in Roldis, 497. Allgemeiner Sanbeleplat für bie Bol-

ter am Rautafus, 498. 499. Der Bufen und Bintel bei Dioffurias, ber öftlichfte Buntt bes Bontus Gurinus. 47. 125. 126. 497. 505. Entfernungen von Diosturias, 91. 497.

Diospolis, Stadt Meghptens im Delta, 802.

Diospolis, fpaterer Rame von Theba in Regopten, 805. 815.

Diospolis, fpaterer Rame von Rabira in Pontus, bann auch Gebafte genannt, 557.

Dive polis, Alein.D., Stadt in Thebais Meapptens, 814.

Diotimus, Athenifcher Gefanbter, ber angeblich nach Gufa gefchifft fein will, 47.

Diotrephes, Sophist aus Antiochia, 630. 659.

Diphilus, ber Romiter von Sinope.

Dircaifchee Theba, 387. (Bgl. Theba in Bootien).

Dirce, Quelle bei Theben in Bootien, 888. 408.

Dire, Borgebirge Methiopiens am Gingange bes Arabifchen IR. B. 769. 772. 773. 774.

Dire, Stadt Methiopiene am gleichnamigen Borgebirge, 769 773.

Ditionen, Bollerschaft Bannoniens, 314.

Dium, Stadt Macedoniene, am Dlompus, 330.

Dium, Stadt Macedoniene am Athoe. [17. 18. 20. 22. 33. 35.]

Dium, Ctabt ber Infel Eubaa, 446. Dius, Bater bes Befiodus, manbert von Come nach Metra aus, 622. (Bergleiche 409.)

Doberus, Ctabt Maceboniens in Bao. nien, [36.]

Docimia, Stadt Grofphrygiene, mit Marmorbruchen, 437. 477. 577.

Dobona, Ctadt der Berrhaber in Thef. falien, 329 [1. 3.] 441.

Dobona, Stadt in Epirus, 28. 402. Drafel bafelbft, 256. 324. 327. 328. 329. 402. 762.

Do bonaticher Beus, 221. Dolabella tobtet ben Trebonius, 646. ftirbt ju Smbrna, 752.

Dolica, f. Dulichium.

Dolionen, Bolt in Mpfien um Chaifus ber, 564. 575. 678. 681.

Dolidnis, Landschaft Mysiens, 576.

681. Dolomene, Lanbichaft Affpriens, 736. Dolbper, Bolt Theffaliens, 28. 431. 433. 434. 437. 448. 450. Dolopia, Landichaft bes obern Theffe liene. 430. 432. 437.

Domanitie, Landichaft Baphlagoniene. 562.

Domitius Abenobarbus, Romifcher Feldberr, 185, 191. 649.

Domnetleus, Galatifcher Bierfürft, 542.

Donnus (vulgo falfchlich 3deonnus),

Ronig in Ligurien, 204.

Doricha, Megaptifche Bublerin, 808. Dorier, belleniicher Bolleftamm, find uriprunglich Meolier, 333. 679. Erflaibres bomerifchen Beinamens runa trichaïtes, 475 und 476. Manberungen , 61. 270. 333. 393. 475. 479. 481. 653. 661. 663. Gie grunben Stabte in verichiebenen Gegenben, 333. 393, 479. 481. 627. 653. Anbere Unternehmungen und Geschichte berfelben, 361. 365 und 366. 376. 393 . 427. 3hre fpatern Bohnfige im eigentlichen Doris, 333. 417. 425, 427. 442.

Doris, Lanbichaft in Bellas, am Bar-naffus, 373. 434. 437. 475. 476. Doristus, Stadt in Thracien, mo Ret-

res fein heer maß, [48.] Dorifche Bierftabte, 417. 425. 427. 476. Dorifder Dialett, 333.

Dorium, Berg, Gefilde ober Stadt in Meffenien, 350.

Dorus, ber Gobn Bellen's, Stammvater ber Dorier, 383. 582. Dorpläum, Stadt in Phrygia Epifte-

to8, 576. Dorblaus, ber altere, Rreund bes Dithribates Euergetes und Strabo's mutterlicher Ahnhert, 477. 557.

Dorblaue, ber jungere. Reffe bes alteren, und Cohn bes Philetarus, Briefter zu Romana, 478. 557.

Doeter, Bolt an ber Daotie, 495.

Dotium, Ebene Theffaltens, 61. 442. Drabestus, Stadt Maceboniens, [33.]

Drabus, Ort auf ber Ebracifchen Balb. infel, [52.]

Dratanum, Stabt auf ber Infel Staria, 639.

Draton, ber Gefährte bes Obpffeus, 253.

Drangen, Bolt in Ariana, 721. 723. 724.

Drangiana, Aflatische Landschaft in Ariana, 516. 723.

Dravus, Fluß in Rorifum und Pannonien, 314.

Drefanum, Canbivine ber Infel Ros, 657.

Drepánum, auch Rhium genannt, Borgebirge Achaia's, 335.

Borgebirge auf 3taria, Drepanum, 637. 639.

Drepanum, Borgebirge Marmarifa's.

Drilon , Fluß Dalmatiene, 316.

Drium, bugel in Daunia mit Belbentempeln, 284.

Dromichates, Ronig ber Geten, 301. 305.

Dromos Achilleios, fiebe Achilleios Dromos.

Druentia, Aluf Galliens, 179. 185. 203, 217,

Druiben, bie Gelehrten und Richter ber Celten, 197. Drufus ber altere, Bruber bes Tiberius.

206. 290. 291.

Drufus ber jungere, Gohn bes Tiberius.

Drymas, barbarifcher Rame, 321. Dromos, ber Eichenwald, worin Dreus liegt, 445.

Dronemetum, Berfammlungeort ber Galater, 567.

Dryopen, Böllerichaft in Bellas, 433. 434.

Drhopis, Land ber Drhopen, 433. 434. Droppe, ein Artabier, flebelt Dropen in Afine und hermione an, 373.

Dubis, Fluß in Bollien, 186. 189. Dulid dium, Infel im Jonifchen Meere, 333. 340. 453. 455. 456. 448. 459. Dunar, Berg Spraciens, 208. Duras, Riuß in Rocitum, 207.

Duri as, Rlug in Oberitalien, jenfeits bes Babus, 203. 205. 217.

Durifortora, Stadt in Gallien, 194. Duris, Beichichtschreiber, fpricht von Erbbeben in Medien, 60.

Dne ften, Bollerichaft in Epirus, 326. Domaa, Gebiet von Dome in Achaja, 357. 388. Dhmaet, 341. 388.

Dnme, Stadt Achaja's, 337. 341. 342. \$45. 346. 383. 384. 386. 387. 440. 450.

Dyras, Bluß in Theffalien, 428. Dyris, Rame bes Gebirgs Atlas bei ben

Maurufiern, 825. Dhrrhadium, jeniger Rame ber Stabt Epidamnus in Illytien, 316. 329. [10.] Dyrthachinm, Salbinfel, auf welcher bie gleichnamige Etabt liegt, 316.

Dyspontium, Stadt in Bifatis, 357. Dhteutus, Cohn bes Abiatorix, Brie-

fter zu Romana, 558. 560.

Ebrobunum, Stadt in Gallien, 179. Ebura, Stadt in 3berien (Dispanien),

Strafo VII!.

Churonen, Bolf in Ballien, 194. Ebufus, eine ber Baligrifden Infeln, 123. 159. 167.

Ebufus, Stadt auf ber gleichnamigen Infel, 167.

Edeborns, Fluß Daceboniens, [21.] Ecia, Stabt in Latonita, 360.

Echinaben, Infelgruppe im Megaifchen Meere, 59. 124. 135. 340. 351. 453. 456. 458. 459.

Echinus, Stadt Theffaliens in Phthiotie, 60. 433. 435. 442.

Ebeffa, Stabt Maceboniene, 323. 449. Ebeffa, angebliche Stabt Spriene, viel-

mehr Mefopotamiene, 748. Cbetaner, Bollerschaft 3beriens (bie-paniens), 156. 162. 163.

Eboner, Bolt Thraciens, [11. 36.] 470. 471. 687.

Cetion, Fürft ber Cilicier in Troas, 611. 612. 619.

Egelafta, Stadt Aberiens (Bispaniens). 160. Egeria, Quelle und Göttin, bei Aricia,

240. Egert jus, Erbauer von Chios, 633.

Egefta, fiehe Aegefta. Egnatia, Safenftabt in Apulien, 282.

282. Egnatische Heerstrafe, 322. 323.

327. 329. [10. 13. 21.] Egra (vulgo Negra), Stadt Arabiens,

Eidnes, Stabt in Argolis, 373.

Etbatana, hauptstadt von Medien, 79. 473. 522. 524. 525. 531. 724. 731. 742. 743.

Elaa, Stadt in Meolis (Muffen), 607. 615. 622. Eläa, Hafen ber Troglodytenkufte am

Arabifchen MB., 770. 771. Eläuffa (Eleufa), Infel bei Attita,

Elauffa (Eleufa), Infel vor Rhobus an

ber Rufte Rariene, 651. 652. 655. Elauffa, Infel vor Bitane in Meolie,

614. Elanffa, Infel und Stadt im Rauhen Cilicien, 535. 537, 671.

Elai ten, Meerbufen ber, fiebe Glaitifcher M.-B.

Elaitis, Lanbichaft ber Bergamener in Mpfien, 571. 615. 616.

Elaitifcher Deerbufen, ein Theil bes Abrampttenischen neben Leebos, 581. 606. 607. 615. 622. 624.

Elana und Elanitifcher DR. B. flebe Aelana und Aelanitischer M.B.

Elaphia Artemie, ihr Fest zu Olympia 343.

Elara, Mutter bes Tithus, 423.

Elarium, Soble auf Eubba, 423.

Elatea, Stadt in Phocis, 60. 407. 418. 424. 426. 434.

Elatria, Stadt der Rassopäer in Epirus, 324.

Elea (fonft Belea, Belia), Stabt Lutaniens, 252.

Eleater, Cleifche Bhilosophenschule, 303.

Eleer, Einwohner von Elis, 337. 340. 353. 355. Jum Acolischen Stamme gehörig, 333. 358. Mit den Speern verwechielt und verschwolzen, 340. 341. 464. Berühmt durch die Olympischen Kampspiele, 333. 354. Ihre Küfte, 337. Ihre Gauptstabt, 338. Historiche Bemerkungen über sie, 351. 355. 357. 358.

Elees, fluß bei Elea, 252. Elettriben, fiehe Bernfteininfeln.

Eleon, angebliche Stadt in Phocis, 439. Elephas, Berg Maurufiens an ber Meerenge, 827.

Elephas, Berg an ber Rufte Aethiopiens,

Elephantine, Infel und Stadt im Ril, 787. 803. 817. 819. 820.

Elephantophagen ober Elefanteneffer Arabiens, 772.

Elřu8, Stabt Thracien8, [52. 55. 56.] 595.

Eleufa f. Elauffa.

Eleufis, Stadt in Attika, 393. 395. 396. 397.

Eleufis, verschwundener Ort Bootiens,

Eleusis, Stadt in Aeghpten, 800. Eleusinisch er Meerbufen, ein Theil bes Saronischen M.-B., 380.

Eleufinische Ceres, 395. 633. Eleutherä, Stadt Böotiens, 375. 412.

Eleuthera, Stadt Bootiens, 375. 4
Eleutherios Zeus, J. Zeus.

Eleutherolatonen, 366.

Eleutherus, gluß Spriens , 753.

Elimea, Landschaft Macedoniens, 326.

Elimioten, bie Bewohner von Elimea, eigentlich Epiroten, 434.

Eiis, Landichaft bes Peloponnes, 339. 340. 341. 352. 354. 355. 356. 387. 423. 425. 440. 448. 458. 459. 463. 484. 587. 5ieß einst Kautonien, 345. 346. 3ft bem Zeus gehelligt, 333. 335. 357. Spemaliges und jetiges Elis, 336. Seine Kusbehnung und Grenzen, 335. 355. 458. Seine Küftenfahrt, 358. Das hohle Elis, bas Land ber alten Epeer, 336. 337. 345. 367. Seine Grenzen, 338.

Elis, die Sauptstadt ber Eleer, 336. 337. 338. 340. 341. 344. 353. 358. 366. 367. 463.

Eliffa ober Eliffon (richtiger wohl Beliffon), Fluß in Elis, 338.

Elirus, Flog auf ber Infel Ceos, 487. Ellopia (ober Bellopia) alter Rame

Euboa's, 328. 445. Ellopia, Stadt auf ber Infel Euboa, 445. Ellopier, ihre Bewohner, 445. 446. Ellops, Sohn Jons, bebaut Euboa, 445. Elone, zerförte Stadt Theffaliens, 440. Elpia, Stadt in Daunien, 654.

Elpias von Rhodus, Erbauer von Salabia in Daunia, 654.

Elpmaa ober Elpmais, Lanbichaft Berfiens, 524. 744. 745.

Elymäer, rauberifches Gebirgevolf in Medien und Berfien, 522. 524. 732. 739. 744.

Elimus, ein Erojaner, Gefährte bes Aeneas, 608.

Elpfium, von homer erbichtetes, im außerften Beften, 3. 150.

Emathia, alter Rame Maceboniens und einer verschwundenen Stadt barin, [11.]

Emath bis, Beiname Des Reftorifchen Bulus, 336. 339. 344.

Emefener, Bollerichaft Spriens, 753. Emobif des Gebirge, norblich über

Indien, 511. 689. 698. 719. Empedotles, ber Philosoph, 274. 276.

364. Emporitus, b. h. ber Meerbufen ber Raufleute, an ber Westtüfte Maurufiens, 826. 829.

Emporium, Stadt 3beriens (Sispaniens) 159. Emporiten, ihre Ginwohner, 160.

Emporium, Sanbelsplat an ber großen Sprte. 835.

Emporium, ber hafenort von Debama, in Bruttium, 256.

Emporium, ber Sanbelshafen von Aegefta ober Segefta, 266.

Emporium, ber Sanbelemartt gu Aleranbria, 794.

Encheleer, Bölferschaft in Epirus, 326. Endera, Stadt Aethiopiens, 771.

Endhmion, Bater bes Actolus, 357. 463. Sein Sain in Triphplia, 346. Sein Grabmal in einer Höhle bes Latmus, 636.

En ea (ober Menea), Stabt in Troas, 552. En ete, Stabt Paphlagoniens, 543. 553. En eter, Boll Paphlagoniens, bas nach Thracien und zulegt nach Benetia am Abriatischen Meere auswanderte, 48. 61. 150. 212. 214. 542. 543. 544. 552. 608. Bgl. Beneter.

Enitonia, Stadt auf Corfita, 224. Enipeus, Rluß in Bifatie, 356. Enipeus, Rluf Theffaliens, 356. 432. Enispe, Stadt Artadiens bei homer, 388.

Ennea Soboi, eine Anstebelung ber Athenienfer bei Amphipolis in Macedonien, [35.]

Enn a, Stadt Siciliens, 272. 273. Ennius, ber Dichter aus Rudia, 281. Endpe, Stadt Meffeniens, 380.

Enfibra, Stadt Spriens, 735.

Enpo, die Göttin, = Artemis Tantopolos und Ma zu Romana, 535. Corber, Bolt in Macedonien, 323, 326.

Epafria, Stadt in Attifa, 397. Epaminonbas, Felbherr ber Thebaner,

388. 401. 402. 414. Epaphus, in einer Grotte Gubba's

geboren, 445. Epeer, Bolf im alten Elis, 336. 337.

340. 341. 342. 345. 352. 354. 357. 423. 456. 459. 463. 464. 465.

Epëus, Erdauer von Lagaria, 263. Ephesier, die Einwohner von Epheius, 633. 640. 642. Jhre Unternehmungen, 620. 634. 641. 466. 647. Jhr Handel, 540. Jhre Küste, 639. Berühmte

Ephefter, 642.

Sphefische Artemis, 159, 160, 179, 180, 184. Ephesischer Wein, 637. Ephesias, Schadt in Jonien, ber Königsitz der Jonier, 633, und die erste Handelsftadt Allens, 540, 577, 642, Jhre Trundung, 505, 550, 632, 640, Jhre Cage, 634, 640, Jhre Lungesend, 551, Jhre Geschichte, 179, 620, 640, 641, Sie hieß einst Empirna, 633, Entfernungen von ihr, 620, 639, 647, 663.

Ephialtes, ber Berräther, 10. 19.

Ephoren ber Spartaner, 482. Ephorus, aus Come, Schüler bes 3fotrates, Geschichtschreiber und Geograph, 2. 302. 332. 334. 550. 622. 3ft nicht burchaus glaubwürdig, 303. 422. 423. 484. und fabelt Bieles, 138. 422. 623. Ift aber boch beffer, ale viele Andere, und wird auch von Bolpbius febr gelobt, 465. Siftorifche und geographische Rotizen bei ibm, 33. 34. 199. 221. 244. 259. 260. 262. 265. 266. 267. 270. 279. 293, 302, 303, 305, 325, 345, 357, 358, 361. 364. 365. 366. 374. 375. 389. 400. 401. 402. 422. 427. 452. 462. 464. 465. 476. 477. 479. 480. 544. 550. 583. 600. 634. 635. 677 bis 680.

Ephfra, Stadt in Elis, 328. 338. Ephfra, Stadt der Thesproter in Epirus, 324. 328. 338. 444.

Ephprer, bei homer, = Rrannonier, \_ [12.] 338. 342.

Epicarmus macht Bortfürzungen, 364.

Epidamnus, fpdter Dprrhachium, Stadt 3llpriens, 92. 106. 283. 316. 322. 323. 326. 327. 357. 424.

Epibauria, Gebiet von Epidaurus in Argolis, 368, 375, 388.

Epibaurus, Stadt in Argolis, 369.

374. 375. Epibaurus, mit bem Beinamen Limera, Stadt im Lafonifchen Argolis,

368. Epigonen, ihr Relbzug gegen Theba, 325. 401. 412. 413. 462.

Epitarus, alter Rame von Epidaurus in Argolis, 374.

Epitleten, Obrigfeit in Ephefus, 640. Epittetos Netolia, 450. 460. Bgl. Netolien.

Epiktetos Phrygia, 130. 534. Bgl. Phrygien.

Epiturue, ber Philosoph aus Athen, 589. 638.

Spir bten, bie Einwohner foon Spirus, 322. 325. 327. [11. 12.] 434. Jerfallen in verschiebene Bilkerichaften, und welche, 521. 323. 324. 325. 334. 417. 428. 429. 840. Sind Beladger, 221. Gelten für Barbaren, 221. Sind ben Macedoniern ahnlich, 327. Jhre Schidale, 322. 326. 327. 428. 3bre Kufte befchrieben, 322.

Epirus, Landichaft in Hellas, 324. 327. 329. Der Name begreift bei homer auch bie Küfte Afarnaniens, 453. 461. Ueberfahrten nach Spirus, 281. 283. Inseln vor Epirus, 124. 129.

Epimenibes, Beifer unbpriefterlich er Ganger aus Bhaftus, 479.

Epiftropbus, Cilicifcher Beerführer im Erojanifchen Rriege, 551. 584. 612.

Epitalium, Stadt in Triphplien (Elie), 343. 349.

Epitimaus, 640. Bgl. Zimaus. Epizephyrifche Lotrer, fiebe Lot-

rer. Epore dia, Stadt ber Salaffer in Oberitalien jenfeits bes Padus, 205.

Epopie, Berg bei Lotri, 259.

Epopeus, Sugel auf Bithetufa, 248. Era, fiebe Gera.

Erana, Statt an ber Rufte Deffeniene, 348. 361.

Erannabbas, Fluß Inbiens, 702. Erafinus, Fluß in Argolis, 275. 371. 389. Desgleichen in Attika, Arkabien und bei Eretria, 371.

Erafiftratus, Arzt aus Julis auf Ceos, 486. Seine Schule zu Smorna, 580.

Er a ft u 8 aus Stepfis, ein Sofratiter, 608. Eratofthenes, berühmter Gelehrter, ausgezeichneter Mathematiter und Erb. beidreiber, aus Chrene, 1. 838. Behauptet zwar manches Brrige, 14. 15. 18. 47. 93. 94. 104. 148. 298., ift zu leichtgläubig und bedient fich oft un. glaubmurbiger Beugen, 47., benügt aber eine große Buchersammlung, 69., und bleibt immer ein vorzüglicher Bemahre. mann, namentlich ber glaubwürdigfte über Indien, 70. 688. Gine Menge geo: graphifcher Anfichten und Radrichten bei ihm, 1. 7. 23. 26. 29. 30. 38. 47. 48. 49. 54. 55. 62. 63. 64. 65. 67. 68. 76. 77. 78. 87. 91. 107. 112. 126. 170. 224. 317. 384. 389. 465. 475. 490. 497. 507. 510. 513. 514. 522. 529. 663, 684. 689. 690. 693. 723, 724, 727, 741, 742, 746. 764. 765. 766. 767-769. 786. 802. 810. 825. 837: bie zum Theil von Strabo getabtelt, widerlegt und berichtigt merben, 7. 15. 16. 17. 22. 28. 48. 55. 62. 63. 64. 65. 84. 88. 89. 92. 93. 104. 106. 107, 108. 148. 159. 684. 829. Erathra, Stadt ober Lanbichaft Dace-

boniene, 336. Erechtheus und seine Tochter. 383.

Erember, Bollerichaft bei Somer, 30. 38. 42. Untersuchungen über fie, 2. 30. 41. 42. 784. Berleitung bes Ramens, 42. 784. Borichlage gu Menberungen beffelben, 784.

Ereffus, Stabt auf Leebos, 618.

Eretum, Stabt ber Sabiner am Tibe. rie, 228. 238.

Eretria, Ctabt auf Euboa, 403. 445. 446. 447. 448. 3hr Gebiet, 447. Gretria, Stabt Theffaliene bei Bhar-

falue, 434. 447.

Eretria, Fleden Attita's bei Athen. 445. 447.

Eretrier, auf Eudöa, 247. 446. 448. 747. Eretrifche Philosophenschule, 393. 448.

Eretrier, Bemohner bes gledens in Attila. 445.

Eretrieus, aus Maciftus, Erbauer Eretria'e, 447.

Erginus, Beberricher von Orchomenus. 414. Erichthon lus, Ahnherr ber Troer, mie

der Attifer, 604. Eridanus, fabelhafter gluß im celti.

ichen Oberitalien, 215.

Eridanus, Fluß bei Athen, 397.

Erigon, Blug Macedoniens, 327. [12. 20. 22. 23. 49.]

Erigon (wohl nur faliche Lesart fatt Erginus) gluß Ebraciens, 331.

Eritufa, eine ber Liparifchen Infeln,

Erineus, eine ber Dorifden Bierftabte, 362. 427. 475.

Erineus, Stadt in Phthiotis Theffaliens, 434.

Eros, fein Standbilb von Praxiteles, 410.

Erp cinifche Benus und ibre Tempel auf bem Erpr und zu Rom, 272.

Erhmanthus, Fluß Arfabiene,

Ernmnä, Ctabt Magnefiene, 443. Erpfichaer, Boltoftamm in Aetolien,

460. Ernthia, Infel bei Iberien (Sifpanien), ein Theil von Gabes, 148. 169. 269.

Ernthini, fpater Ernthrini, zwei Relien in Bapblagonien, 545.

Ernthra, Statt Bootiene, 404. 409. Ernthra, Stadt Joniens, 404. 613. 633. 644. 3hr Gebiet, 589. 644. Berühmte Berfonen von Ernthra, 645. Ernthraifche Sibplle, 646. 814. Erpthräer, 588.

613. 3hre Salbinfel, 644. Ernthräifches (ober Rothes) Deer, mit Ginichluß bes Arabifchen Meerbufens, 32. 38. 42. 56. 80. 765. 766. 790. 805. 809. Benannt von Erpthras, 766. 779. Antere Erflarungen bee Ramene, 779. Ift ichwer ju beschiffen , 815. Seine Bu. jen , 50. 56. Geine Ruften , 766. baffelbe mundende gluffe und Ranale, 529. 804. Gein Bintel, 815. Land:

engen an ihm, 58. 299. 491. 803. 815. Ernthras, ein Berfer, nach welchem . bas Ernthräifche Deer benannt ift, 766. 779. 799.

Erhihras, Safenort ber Ernthräer in Jonien, 644.

Gryr, Berg Giciliene, 254. 272. 273. 608.

Esioneer, Jonisch ftatt Aftoner, soll = Maonier fein, 627.

Esquilinischer Sügel in Rom, 234. Esquilinisches Felb, 237. Esquilinifches Thor, 234. 237.

Eftionen, Stamm ber Binbelicier, 206. Etedfles, Beherricher von Drchomenus, 414. 415.

Eteofreten, Ureinwohner von Rreta,

221. 475. 478. Eteonus, Stabt Bootiens, 298. 408.

409.

Ethnarden in Megopten, 798.

Euamon, Gohn des Ormenus und Bruber bee Ampntor, 438.

Euboa, Infel neben Bootien, 267. [11. 13.] 886. 403. 404. 405. 416. 417. 424. 426. 437. 445. 462. 472., 3ft von Bootien lodgeriffen, 60. 400. Ableitung

Eubba, Stabt Siciliens, 272. 449. Eubemus, berühmter Rhodier, 655. Eubörus, Berfasser einer Schrift über

ben Ril, 790. Eudorus aus Chaifus, foll Libben um-

fchifft haben, 98-101.

Euborus, ber Anibier, gelehtter Aftronom und Geograph, 1. 390 und Freund Plato's, 656. 806. Seine Sternwarten bei Anibus und Heliopolis, 119. 806. 807. Hiftorische und geographische Rachrichten bei ihm, [52.] 378. 390. 413. 465. 474. 510. 550. 562. 582.

Euemerus, ber Meffenier, ein lügenhafter Schriftfeller, 47. 102. 104. 299. Euergeten, Boff in Arfana, 724.

Cuergetes, fiebe Mithridates u. Ptole-

Eutarpia, Stadt Großphrhgiens, 576. Eutlides, Sofratifer und Stifter der Wegarijchen Schule, 393.

Eutratidas, Beherricher von Battrien, 516.

Eutratidia, Stadt in Baktrien, 516. Euläus, Fluß in Susiana, 728. 735. Eumäus (der Sauhirt des Odpsseus), 589

Cumebes, Erbauer der Stadt Ptolemais Epitheras, 770.

Eumelus, Cobn bes Abmetus, Beberricher von Phera in Theffalien, 436. 439. 442. 443.

Eumenta, Stadt Grogphrhgiens, 576. Gumenes, Bruber bes Bhiletaues, 624. Gumenes (1.), ber Gobn bes eben Be-nannten, 628.

Eumenes (II.), Sohn von Attalus I., 537. 577. 624. 665. 672.

Eumenes, Sain und hafen bes, in Etoglodytice am Arabifchen D. 28. 771.

Eumolpus, priefterlicher Ganger, 321.

Euneus, Jafon's Gohn, Beherricher von Remnos, 41. 45. 46.

Eunomia, eine Elegie bee Eprtane,

Eunbmus, Bitherfanger gu Lotri, 260. Euno fiu, einer ber hafen Alexanbria's, 792. 798. Eunus, Anführer ber Gflaven auf Sicilien, 272. 273.

Euonimus, eine Liparische Insel, 276. Eupalium, Stadt ber Dzolischen Lofrer, 427. 450.

Eup ator, fiehe Mithribates.

Eupatoria, fpater Magnopolis, Stadt in Pontus, 556.

Eupatorium, Stadt ber Taurifchen Salbinfel, 312.

Guphorion, ber Dichter, 364. 566.

Euphrantas, Thurm ober Grengtaftell im Gebiete Rarthago's, 836.

Eu p b rātes, der Strom, 79. 130. 288. 515. 521. 522. 539. 587. 669. 711. 712. 729. 736. 739. 741. 742. 743. 750. 753. 765. 767. Seine Quellen, 521. 527. 743. Sein Lauf, 79. 80. 89. 91. 521. 527. 529. 742. Seine Breite, 738. Seine Uebergänge, 79. 80. 747. Seine Kandle und Wafferfälle, 740. 741. Seine Ründungen, 80. 84. 521. 527. 529. 765. Inselh vor ihm, 767. Er bilet verfückene Grengen, 527. 555. 729. namentlich Mesopotamiens, 79. 80. 82. 88. 91. 521. 527. 748. und bes Parthischen Kömischen Reiches, 748.

Euphronius, Berfaffer Briapifcher Gebichte, 382.

Eureis, Fluß Mpfiens, 473.

Eu ripibes, ber Tragiter, ift ein Schuler bes Mnaragoras, 645. Siftorifch-geographifche Notigen bei ihm, 27. 33. 221. 356. 366. 367. 371. 377. 379. 469. 498. 615, 616. 687. Sonftige Citate aus thm, 415. 498. 520. 670.

Euripus Chalcibifder, bie Deerenge mifden Cuboa und bem geftlande von Bellas, 10. 36. 55. 400. 403. 429.

443. 445. 446. 447. 493.

Euromus, Stadt Rariens, 636. 658.

Europa, 14. 49. 57. 107. 136. 288. 295. 310. 319. 332. 507. 554. 572. 594. 680. 686. 832. 839. Seine Gefalf, 64. 125. 126. Seine Größe und Länge 107. 126. 510. 824. Seine äußersten Spinen, 62. 106. 108. 137. 591. Deine Gefleck umgebenden Meere, 372. 491. Seine Brenze gegen Affen, 991. Seine Küften, 104. Seine Jnfeln, 128 bis 123. 129. Seine Borzüge, 126. 127. Seine Brezüge, 126. 127. Seine Enternung von Lidbern, 105. 115. 122. Wert des Ephorus über Europa, 402.

Europus, Stadt in Meben, fonft Rhaga

genannt, 524. Bgl. Rhaga.

Europus, Stadt in Macedonien, 327. Europus, gluß Macedoniens, von Bomer Titareffus genannt, [14. 15.] 441. Eurotas, Fluß in Latonita, 275. 343. 363. 389.

Eurotas, Bluß Theffaliens, 329. 440. Eurhchbeijcher Bain in Eriphylien,

346. Eurphice, Mutter bes Philippus, 326.

Eurhtlea, ein Standbild bes Ebraion.

Enrofles, herricher ju Lacebamon, 363. 366.

Eurplochus, verjagt bie Cochribifche Schlange, 393.

Eurplochus, ber Theffalier, 418. 421. Eurhmedon, Fluß Pamphyliens, 371.

Euromebon, Relbherr ber Athenienfer. 359.

Eurppon, Cobn bes Profles, 366. Eurppontiben, ebendaf.

Gurpphlus, Cohn bes Guamon und Bruber bes Phonir, 439. Sein Bebiet, 432. 434. 435. 438. 439.

Eurpphlus, Gobn bes Telephus; fein Sebiet, 584. 586. 616. 620.

Eurhft benes, Ronig von Sparta und Mitftifter bes Staates Lacebamon, 364. 366. 389. Eurpfibeniben, 366. Bal. Brofles.

Euroftheus, Ronig von Mocena und Argos, 377.

Eurptanen, Bolt Actoliens, 448. 451. 465.

Eurntu &, ber Dechalier und feine Stadt Dechalia, 339. 350. 438.

Eufebeia am Zaurus, bie Land. fchaft Epanitis, 537.

Eufebeia am Argaus, anberer Rame ber Stadt Mazala in Rappadocien, 537. Euthydemus, Ronig von Battrien,

515. 516.

Euthbemus, Rebner und Stagtsmann zu Mplaja, 659.

Euthomus, Sauftampfer, beffegt ben Bolites, 255.

Eutrefis, Rleden ber Theepier, 411. Eurinus Bontus, flebe Bontus Guri.

Euronthetus, aus Leben, von Theo-

phraft ermähnt, 478. Evanber, foll Rom angefiebelt haben,

Evanthes, ber Erbauer von Lotti in

Italien, 259. Evenus, Rluß Metoliens, früber Chtor.

mas genannt , 327. 335. 451. 459. Evenus, Fluß Mhfiens, 612.

Rabiue, (Q.) Maximus Memilianus 185. 191.

Kabius Marimus, 278.

gabius, ber Gefchichtfchreiber, 228. abrateria, Stadt in Latium, 237.

Falerium ober Falistum, Stadt in Etrurien, 226. Falerier ober falieter, 226.

Ralernifcher Bein, 234. 242.

Fauftulus, ber birt, erzieht bie ausgefeuten Anaben ber Rhea Gplvia, 229. Faventia, Stadt Dberitaliens, bieffeits bes Babus, 217.

Fei genhafen, Safen unter bem Bei-genbaume, ju Bhjantium, 319. Benchelfelb, in 3berien (hifpanien), 160.

Kerentinum, Stadt ber Berniter in Latium, 226.

Feronia, Stadt Eprrheniens (Etruriens) und gleichnamige Göttin, 226.

Fefti, Stadt in Latium, 230. Kibena, Stadt der Sabiner, 226. 230. Fimbria, Quaftor des Balerius Flac-

cu8, 594. Rirmum Bicenum, Stadt ber Bicen-

tiner. 241.

Flaminische Heerstraße, 217. Romifcher Conful unb Flaminius, Erbauer ber Flaminischen Beerftrage, 217. 227.

Flaminius (Quinctius), fiehe Quinctius. Flaminius, Titus, Statthalter von

Sicilien, 277. Formiä, Stadt in Latium, 233.

Fortuna; ihre Tempel in Umbrien und 3hr Drafel gu Pra-Rom, 227. 381. 3hr Drafel gu Bra-nefte, 238. Die zwei Fortunen an ber Latinifchen Strafe, 249.

Forum Cornelium, Stadt Dberita. liene bieffeite bee Babue, 216.

Forum Flaminium, Stadt Umbriene, 227.

Forum Julium, Stadt in Gallien, 184. 185.

Korum Sempronium, Stadt Umbriene. 227.

Koruli, Stadt ber Sabiner, 228. Fregella, Stadt ber Boleter in Latium,

233. 237.

Fregenia, fonft Fregena, Stadt Etruriene, 225. 326.

Samnitifche Bollerichaft, Frentaner, 241, 242, 283, 285.

Frufine, Stadt ber Berniter in Latium, 237.

Fucinus, See im Lande der Marfer, 240. Fundi, Stadt Latiums, 233. Fundanis

fder Bein, 234.

Saba, Stadt Berfiene, 728.

Gabala, Stadt Spriene, 753. Babaler, Boll Mauitaniene, 191. Gabiane, Statthalterichaft Elomaa'e.

Gabii, Stadt in Latium, 237. 238.

Gabintus, Romifcher Gefchichtschreiber,

Gabinus, Romifcher Conful; fein Felb. jug nach Barthien, 558. 796.

Gabreta, Balb in Germanien, 292.

Gabăra, Stabt in Judāa, 759. Berubmte Gabarener, ebenbaf.

Gadāris, Landschaft Judāa's um Gabara ber, 759, 764.

Sabes (Gabeira), Infel und Stadt ba-rauf, bei Iberien (hispanien), 38. 99. 100. 101. 107. 119. 129. 138. 140. 150. 168. 169. 170. 199, 269. 827. Die Infel bieß einft Erpthia, 148. 169. Gage bon ber Grunbung ber Stabt, 169. 170. 3hre Lage, 108. 168. 169, 170. 3hre geringe Grofe und ihre Theile , 169. Ausführliche Beidreibung berfelben, 167 -169. Sonftige Mertwürdigfeiten, 172. 173. 175. 3hr ichlechtes Baffer , 173. 3bre Safenftabt auf bem Feftlanbe, 141. 169. Gie ift bie bebeutenbfte Sanbels. ftadt hifpaniens, 140. 141. 160. Entfernungen von ibr , 140, 148. 156. 168. 825.

Gades, Thore von, heißen bei Pindar die Gaulen bes Berfules, 170. 172.

Gabitaner, die Einwohner von Gabes, 99. 157. 169. 173. 174

Gafaten, ehemaliges Celtisches Bolt am Badus, 212. 216.

Batuler, großes Bolt Libpens, 131.

826. 829. 835. 838. Galabrier, Bölterschaft ber Darbania-

ten, 316.

Galater, in Rleinafien eingewanderte Celten ober Gallier, 539. 540. 573. 594. 624. 678. 679. Ihre Einwanderung, 566. 567. Lage ihrer Bohnfite, 87. 533, 544, 546, 566, 571, 3bre brei Ctamme, 187. 566. und beren Gebiete, 567. Bierfürftenthum ber Galater, 547. 567. Bierfürftliches Gefchlecht, 541. 547. 560. 625. Berfaffung, 566. 567.

Galatien, das Land ber Galater, fruber ein Theil Großphrngiene, 130., jest

Romiiche Proving, 567.

Galepfus, Stadt Macedoniens, [33. 35. 41.]

Galilaa, Lanbichaft Jubaa's, 763. Galler, Die verschnittenen Briefter ber Cobele, 630.

Gallefeus, Berg Joniens, 642.

Gallien, (bei Strabo Reltite), bas jenfeitige, ober bas eigentliche Gal. lien jenfeite ber Alpen, 7. 148. 199, 292. Grengen, 128. 176. 177. 178. 179. 196. Breite, 128. 137. Dzeanfufte u. ihre Parallele, 72. Rordfufte, 63, 128. 199. Lanbenge bei Sifpanien , 128. 137. 188. Allgemeine Befdreibung, 128. 176 bis 178. Beichaffenheit und Produtte. 177. 178. 187. 218. Eintheilung, 175. 176. Bewohner, 177, 178, 186, 189. 191. 290. Ueberfahrt nach Britannien, 189. 193. 199. Ueberfahrt nach Libnen, 115. Baffe nach Stalien, 226. Das Lugbunenfifche Gallien und fein Umfang, 177. 191.

Gallien, bas bieffeitige, ober Dberitalien, 211. 217. 240. 287. 292. Grengen, 217. 227. 240. Durch ben Babus in gwei Theile geschieben, 212. Fruchtbarteit,

218. Eingewanderte Bewohner, 195. Gallier (bei Strabo Galaten) in Gutopa, 177. 181. 190. 192. 195. 220. heis Ben auch Gelten , 189. 3bre Banbe-rungen , 61. 187. 566. Bollerichaften im eigentlichen Gallien, 189. 190. 298. Gallier in Sifpanien, 107. in Stalien, 210. 385. in Germanien, 289. 290. Storbietische und Taurietische Gallier am 3fter , 293. 296. 313. 315. Ausgeftorbene Bolferichaften ber Gallier, 215. Bildung und Sprache ber Gallier, 176. 189. Sitten berfelben , 195. 196. 3hre Bergwerte, 146. Bgl. Celten.

Gallifcher Meerbufen, an der Gud. und Rordfufte Galliens , 128. 137. 166. 188. 190. Der nördliche, Britannien gegenüber, 128. 190. Der füdliche, auch ber Daffiliotifche genannt, 128. 181. 190. Beite von ihm bis Libnen, 106.

115, 122,

Gallogrāci = Galater, 130, 195.

Gallogrācia 🛥 Galatien, 566. Gallus, Blug in Phrygien und Bithy. nien, 543.

Gallus, fiehe Aelius und Rornelius. Samabrivier, Bollericaft Berma. niens, 299.

Gambarus, Sprifcher Fürft, 753. Ganbaris, Lanbichaft Indiens , Befite

thum bes Borue, 69a.

Banbaritie, Lanbichaft Inbiene, 697. Gange, Stadt in Inbien am Ganges, 719.

Ganges, Strom Inbiene, 586. 689. 690. 698. 702. 718. Quellen und Lauf, 719. Mündung, 690. Gangra, Stadt Paphlagoniens, 562.

Bannmebes; fein Raub, 587.

Garamanten, Bolt Libpens, 131. 630. 835. 838.

- Garestus, Stadt Macedoniens, [21.
- Bargan um , Borgebirge Staliens, 284. 285.
- Gargara, Stadt in Troas, 512. 583. 606. 610.
- Gargarier, 1) Die Einwohner von Bargara, 606. 611. - 2) Bolf am Raufajus, 504.
- Gargaris, bas Gebiet von Gargara, 610.
- Garaarum, ber bochfte Theil bes Gebirge 3ba in Eroas, 583.
  Gargettus, Rieden in Attifa, 377.
- Garinbaer, Bolt Arabiens, 776.
- Barmanen, eine Rlaffe Inbifcher Bei-
- fen, 712. 713. Garumna (Garunas), Alug Galliens, 177. 189, 190, 193, 199.
- Garfaure. Stadt Raprabociens, 537.
- 568. 663. Garfauritis, Stadthaltericaft Rappabociene, 534.
- Gafhe, Paphlagonifcher Rame, 553. Baubus, Infel neben Sicilien, 44. 277.
- 299. Baugamela, Rieden Aturiens, 79.
- 737 Gaja, Stabt in Jubaa, 756, 759, 760. 768. Gajaer, 749. 759.
- Bagacena, Lanbichaft in Bontus, 553. Bajata, Stadt im Atropatenifchen De-
- bien, 523. Bagelon, Stadt in Bontus, 547.
- Gagelonitie, Landichaft in Bontus,
- 546. 553. 560. Gaziūra, Stadt in Bontus, 547.
- Gebrofien, Landichaft in Afien, 130. 131. 133. 134. 686. 721. 722. 723. 726. 746. 767.
- Gedrofier, bie Bewohner Gebroftens, 723. 724.
- (Bela, Stabt Siciliens, 272.
- Belen, Bolt Scothiens am Raspifchen Deere, 503. 508. 510.
- Gelon, Thrann von Gela und Spra-
- tus, 93. 449. Genabum, Stabt in Gallien, 191.
- Benauner, Bolt 3Upriens, 206.
- Genetes, Borgebirge und Rlug in Bontus, 548.
- Bennefaritis (Gennefareth), See und Landichaft Jubaa's, 755. 764.
- Genua. Stabt ber Ligger, 201. 202. 203. 211. 246. 217.
- Sephpräer, anderer Rame ber Tang. graer, 404.
- Bera, Gtabt ber Teier, 644.

- Beraftus, Stadt und Borgebirge En. böa's, 444. 446.
- Beranus, Ort in Elis, 339. Berena ober Berenia, Stadt Def. feniene, 299. 339 . 340. 333. 360. Øe-
- renier, ber, Reftor, 360. Gerentus, gluß in Glis, 339.
- Beres, aus Bootien, vergrößert Zeos.
- 633. Bergitha, Stadt in Troas, 589. 616.
- Gergithier, 589. 616. Bergitha, Bleden im Gebiet von Come,
- 616. Bergithes, Stabt im Bebiet von Chme. (vermutblich ibentifch mit Gergitha),
- 589. Bergithium, weinreicher Ort im Be-
- biete von Lampfatus, 589. Gergithium, Fleden im Gebiete von Chme bei Lariffa, 589.
- Germanen, 93, 118. 192. 206. 291. 294. 305. 306- Erflarung ihres Ramens. 206. 3hre Bobnfige, 290. 3hre Grengnachbarn, 294. 306. 313. Gingelne Bollerichaften ber Germanen. 196. 289. 290. 291. Ihre Körperbe-ichaffenheit und Lebensweise, 195. 196.
- 290. 291. 3hre Banberluft, 196. 291 3hre Rriege, 10. 287. Bermanien, 14. 289. 294. 295. 304. 306. Grengen, 128. 196. 289. Gebirge,
- 290. 313. Bermanitus, bes Tiberius Cohn (ei-
- gentlich Bruderefohn), 288. 292. Geron, Fluß in Glie, 339.
- Beronten, Rath ber Alten auf Rreta, 481. 484.
- Berrba, Stabt Arabiens am Berfifchen D. B., 766. Gerrhaer und ihr Sandel, 766. 776. 778.
- Gertha, Stadt Aegyptens auf bem Ara-bifchen Ifthmus, 50. 56. 760.
- Gerthalda, Safenftabt ber Zeier, 644.
- Gerbones und feine Rinberheerben, 22. 148. 150. 169. 230 245.
- Beta, Stlavenname bei ben Griechen, 304.
- Beten, Thracifches Bolt am Ifter, 93. 118. 300, 301. 303. 304. 305. Mohnfige, 290. 295. 305. 3hre Greng. nachbarn, 313. Die Geten find Ebracier, 295. Bal. 296. 303. 305. Bilbeten einft ein machtiges Reich , 304. 305. Berfielen in Geten und Dacier , 304. Much die Doffer find urfprünglich Geten, 30 3. 305. Gitten ber Beten, 296. 297, 762.

Geten, Bufte ber, swiften bem After und Epras, 305. 306.

Gewürgland, bas, Arabiens, 39. 695. 768. 776 . 778. 782. 783. Bgl. Arabien, bas glüdliche.

Gewürzland, das, Aethiopiens, 774.

Bezatörix, ein Kürst in Bapblagonien, 562,

Giganten, 248. 245. 281. [25. 27.] 489. 495.

Digartum, Bergvefte Spriens am Libanon, 755.

Gindarus, Bergvefte Chriens in Chrtheftice, 751.

Blaucias fliebt nach Sibene, 601.

Glautopium, auf ber Burg ju Athen, 299. Glautus, ber Anthebonier, 405. Glau-

tus Vontius, eine Tragbbie bes Meichplus. 447.

Glaufus, ber Boinier, 409.

Glautus, Meerbufen an ber Rufte Rariene, 657.

Glautus, Fluß in Roldis, 498. 500. Glifas, Stadt Bootiens, 412.

Glocera, Bublerin und Geliebte bes Branteles, 410.

Glytys, Deetbufen und Safen in Epirus, 324.

Gogarene, Lanbschaft Armanians, 528. Somphi, fefte Ctabt Theff 📂 in Hiftiaotis, 437.

Connue, Stadt ber Berrhaber in Theffalien, 440.

Gorbeus, Stadt Ahrhgiens, 568.

Cordium, Stadt Bhrhgiens, 568. 574. Gorbius, Ronig von Ahrngien, 568. Borbus, unbefannter Ort in Troas, 603.

Borbona ober Gorbofne, Lanbichaft Armeniens, 527, 739, 746, 747, 750.

Sorb paer, Bolferichaft Defopotamiens, früher Rarbucher genannt, 80. 522. 529. 532. 747.

Corbos, Cohn bes Triptolemus, be-wohnt Gordpene, 747. 758.

Borgippia, Stabt in Sindice am Cimmerifchen Bosporus, 495. Borgo, Saupt ber, 19. 22. 299. 379.

487. Gorgus, Cobn bes Copfelus, Stabte-

gründer in Afarnanien, 325. 452. Gort on ober Gortona, Stadt auf Rreta,

476. 478. 479. 647. Gortonier, 477. 478. 479. Bortonium, Ctabt Maceboniens in

Baonien [4.]

Gor ps , unbefannte Stadt Indiens, 697. Göttermutter, die; ihre Ramen, 440. Strabo. VIII.

468. 469. 567. 614. 647. 3hre Tempel, 440. 567. 614. 646. 647. 3hre Orgien und Geheimfefte , 486. 468. 469. 471. 473. Bal. Demeteter.

Gracous, Tiberius, gerftort bie Ctabte Celtiberiene, 163.

Øraa, Stadt Bootiens, 404. 410.

Granitus, gluß Doftens, 581. 582. 587. Quellen, 602. Schlacht an ibm. \$87. 593.

Gras, Gobn bes Benthilus, fiebelt fic in Lesbos an, 582.

Gravieci, Ctabt Etruriene, 228. 226. Oriechen und Oriechenland, stehe

Bellenen und Bellas. Grium, Berg Rariens, 636.

Großer Safen'in Chrenaita, 838. Grumentum, Ctabt Lufaniens, 254. Gryneus, Beiname bes Apsito, 618.

Gronium, Stadt in Acolis, 622. Guranier, Boll Armeniene, 531.

Sparus, Infel im Megaifchen Deere,

eine ber Epfladen, 485. Spgaa, Gee Lpbiens, fpater Roloe genannt, 626.

Ohgas, Borgebirge in Eroas, 590.

Gogee, Ronig von Lybien, 421. 590. 680.

Bomnefien ober Gomnefische Infeln, auch Balearen genannt, Infeln bei Sifpanien, 123. 129. 144. 159. 167. 168. 654.

Bymnofophiften, Bahrfager bei ben Indiern, 762.

Sonatonpolie, Stadt Aegoptene im Delta, 803.

Borton ober Oprtona. Stadt Theffa. liene, [14. 16.] 439. 441. 442. 443. Sprtonier, find Somer's Phlegher, \$30. 442.

Spthium, Stadt in Lakonika, Spa ta's Safenftabt, 343. 363.

Safen ber zwei Raaben in Gallien. 198. Bamon, Bater bes Theffalus, nach meldem Theffalien Bamonia bieß, 443. 444. Bamon, Bater bes Orplus, Rurft in

Metolien, 463. 464. Samonia, alter Rame Ebeffaliene, 448.

Samus, Gebirge Thraciens, 208. 301.

813. 318. 319. 323. [10. 36.] 440. Bala, Stadt Bootiene, 405. 425.

Bala Araphenibes, Ort und Gan Attifa'8 , 399, 405, 446.

Bala Mexonides, Ort und Gau in Attifa, 398.

Baleftum, Ebene in Eroas, 605. Baler, gluß in Bruttium, 260.

flug Macedoniens in Balialmon, Birria, [5. 12. 14. 20. 22.]

Saliartis, anbrer Rame bes Gees **Robai**8. 411.

Baliartus, Stabt Bootiens, 16. 208. 407. 410. 411. 412.

Salichena, Bleden Aetoliene, 459.

alikarnaffus, Stadt Kariens, 374. 611. 633. Geschichte ber Stadt, 556 und 557. Berühmte Ranner aus ihr, Balitarnaffier find Dorier aus Megara, 653.

Salimufier, Bewohner eines Fledens (Salimus) in Attifa, 398.

Balifarna, Fleden auf ber Infel Ros, 657. Saliu 8, Ruftenftabt in Lotrie, 432.

Balizonen, Bölterschaft bei Somer, -Chalpber, \$49. 550. 552. 677. 678. 679. 680. Bgl. Alazonen und Mazia.

Salonnefue, Infel vor Magnefia, 436. Salonnefue, 3nfel vor bem Rorptue an ber Jonischen Rufte, 644. Balus, Stadt in Pothiotis Theffaliens,

430, 432, 433, 435,

Halus, Stadt in Lokris, 432.

Dalps, Fluß in Borberaften , 126. 129. 287. 298. 492. 534. 540. 541. 544. 546. 552. 553. 560. 561. 572. 573. 677. Seine Quellen, 546. Seine Münbung, 533. Grund feines Ramens , 546. 561.

Samarion (richtiger ale homarion), Berfammlungeort der Achaer bei Megium,

385. 387. Hamaxia, Stabt Ciliciens, 669.

Bamaritus, Stadt in Eroas, 440. 473. 604. 605. 606. 612. 620. Hamariter, 606.

Samazöter, d. h. Bagenbewohner, Schthische Steppenvöller, 126. 294. 296. 300. 492. 3hre Lebensweise und Nahrung, 307.

Sannibal, Sobn des Bartes, 158, 159. 209. 216, 217. 226, 245. 249. 250. 251. 255. 256. 281. 285. 287. 528. 563.

Barma, wufter Fleden bei Tanagra,

404. 405. Barmatus, Borgebirge in Meolis, 622.

barmonia, 46. 326.

Barmogita, Stabt 3beriens am Ch. zuē, 501.

jarmozon, 765.

Sarpagia, Stabt Doftens, wo Ganbmebes geraubt murbe, 587.

Barpagus, Felbhert bes Chrus, 252. Sarpalus, in Chrene, von Thibron

Darpina, Stabt in Bifatie (Elie) 356. Darppien, bie, entführen ben Bhineus, 302.

ermorbet, 837.

Dasbrubal. Erbauer, von Reu-Rarthago, 158. 831. 832.

Debe, beißt in Philus und Sichon Dia, 382.

Sebtue, Flug Ebraciene, 322. 329. [9. 10. 48. 52. 57.] 590.

Sebplon, Berg Bootiens, 424, hebplus, ber Dichter, von Strabo getabelt, 683.

Hedhphon, Fluß in Elymais Babyloniene, 744.

Hegesianar, ber Geididtidteiber.

fpricht von Reu-Zitum, 584. 5 ege fia 8, ber Rebner, Berberber ber Attifchen Rebeweise, 396, 648.

Beilige Dunbung bes Ifter, 305. 312. \$18. 319.

Heiliged Borgebirge Zberiens (Hifpanien8), 108. 108. 119. 129. 137. 138. 139. 140. 142. 143. 148.

Setatāus, ber Dilefier, berühmter Beograph und Beidichtichreiber, 1. 7. 18. 550. Siftorifchegeographifche Rotigen bei ihm, 271. 299. 316. 321. 341. 550, 552, 553, 635.

Betataus, ber Teier, Gefchichtichreiber, 644.

hetate; ihre Orgien, 468. 3he Tem-pel zu Logina, 660. 3hre Diener, bie Rureten, 472. 3hr Standbild von Thraion. 6

Detatatus, Bater von fünf Tochtern, 471.

Befabomnns, Ronig von Rarien, 656. 659.

Setatombolis, alter Rame pon La. fonita, 362.

Beta tomp plus, Sauptftadt von Parthien, 514.

Betatonnefi, Infelgruppe bei Lesbo8, 618.

he tato 8, Beiname Apollo's 618. Hettor, Sohn bes Priamus, 585. 594. 595. 596, 599. 607. 619. 620.

Setuba, Gemablin bes Briamus, 457. 3hr Grab , 595. Landfpige ber Betuba (bas Ronos fema), [56.]

Dela, fruberer Rame von Glea, 252. Beleer, Einwohner ber Stadt Belot,

auch Beloten genannt, 365.

Seleer, anberer Rame ber Rhizophagen Methiopiene, 771.

Selena, Gemablin bes Menelaus und Baris, 41. 183. 399. 596. 943. 800.

Selena, Infel neben Attita, 399. 485. Deleon, fleden im Gebiete von Zanagra, 404. 405. 406. 439.

Helesium, Stadt Böptiens, 506. Heliaden, Töchter des Helios, am Ba-

bus gefabelt, 215.

Beliaben, Sohne bes Belios, auf Mbo. bu8, 654.

Belice, burch bas Meer vernichtete Stabt Achaia's, 59. 262, 384. 385. 387.

Belice, Stadt Theffaliens bei Beftodus, 385.

heliton, Gebirge Bootiene, 26. 379. 407. 409. 410. 411. 412. 423. 471. 622. Deliopblis (Beliupolis), Stadt Spriens. 753.

Beliopolis, Stabt Megnptene, 803. 805 806. 807.

Beliopoliten, Beerschaar bes Ariftonitue bon Bergamum, 645. heliopolitanischer Nomos in Aegyp-

ten, 805.

helios, ber Sonnengott, 22. 472. Sein Tempel zu Geliopolis, 815. Sein tolof. fales Standbild zu Rhodus, 652. Beliffon, fiehe Eliffon.

Belius, Cohn bes Berfeus, Erbauer

von Selos, 363.

Dellanitus, von Lesbos, Gefchicht-ichreiber, 43. 366. 426. 451. 456. 508.

\$50. 602. 610.

Bellas ober Griechensand: uriprunglich nur Rame bes füdlichen Theffgliene. 444. Bebeutung bes Ramens bei Bomer, 431. 531 und 532. (Bal. 16, 25, 298.) Bellas im fpatern Ginne, 10. 35. 48. 60. 129. 300. 312. 313. 321. 233. 369. 370. 419. 428. 450. 474. 486. 577. 594. 612. Seine Lage, 286. 323. Sein Umfang, 108. 332. 333. 334. 419. Geine fünf Balbinfeln, 334. 390. 400. 417. Seine bochften Berge, 208. Seine Bewohner, 220. 327. 611. Seine Sauntvoller, 333. Seine Staatenvereine, 334. Seine Rampfpiele, 248. hiftorifche Rotigen, 414. 662. Bor Bellad liegende Infeln, 124. Ueberfahrten von Bellas, 282. 283.

Dellas, Groß., ober Grofgriechenland, b. i. Unteritalien, 253.

Dellas, Stadt in Phiotis Theffaliens, 431 unb 432.

hellen, Sohn Deutafions, 388. 432. 444.

bellenen ober Griechen, im Gegenfan du Barbaren, 66. 183. 572. 581. 679. 761. Bedeutung bes Ramens bei homer, 28. 370. 679. Bellenen im fpa. tern Sinne, 9. 31, 56. 213. 253. 267. 311. 371. 449, 460, 545, 598, 635, 662. 713. 716. 730, 792. 797. 3bre Berwandtichaft mit ben Romern, 332. 3hre vier hanptftamme und Mundarten, 330. 383. 679. Hauptvölfer, 332 und 333. 365. 530. Sitten, Einrichtungen und Charakter, 15. 66. 115. 127. 155. 166. 180. 230. 235. 243. 246. 259. 357. 401.

467. 468. 662. 813. Anfichten unb Renntniffe, 33. 42. 65. 68. 129. 189. 244. 277. 293. 295. 301. 469. 490. 495. 505. 507. 510. 553. 735. 760. 785. 806. 816. Unternehmungen und Erlebniffe, 48. 61. 150. 158. 170. 287. 385. 402. 403. 412. 414. 494. 572. 573. 582. 612. Bellenen außerbalb 735. 757. 806. Bellas : in Stalien, 203. 212. 253. 261. 263. 270. 280. In Sifpanien, 160. 3n Ehracien, 323. Am Cimmerifchen Bosporus, 493. In Battrien, 511. 518. 516. 517. 686. In Rleinaften, 534. 581. 612. 629. 647. Ju Cirta in Li-581. 612. 629. 647. Bu Cirta in Si-277. 607. 631. 663. Bellenifche Stabte außerhalb Bellas: in Stalien, 214, 230, 238, 241 in Sicilian, 267 in Bifpanien, 157 in Bontue, 548, in Debien, 524, 532. Sellenifce Runftgebilbe, 806. Bellenifche Beine, 535. 645.

Bellenen, Bewohner ber Stabt Bellas in Theffalien, 402

Bellenes, angebliche bellenische Stabt bei ben Rallaitern in Sifpanien, 157.

Beller, die um Dodona ber wobnenden Barbareu, 328.

Bellespontier, die Mpfier am Belle.

fpontue, 566. Dellefpontue, 46. 124. 295. 313. [52. 56. 57. 58. 400. 571. 583. 589. 643. Seine Munbung , 591. Entfernungen bon ihm, 63. 68. 70. 71. 135. 400.

Bellopia, alter Rame ber Umgegenb

von Dobona, 328. helos, Fleden in Latonita, 343. 349.

phplia ober Meffenien, 350.

Deloten, die öffentlichen Stlaven ber Lacedamonier, 278. 286. 365. 366. 542. 701. Bgl. Beleer.

Delvetier, Bolt an ben Quellen und bem erften Laufe bes Rhenus, 183. 191. 192, 193, 196, 206, 208, 292, 293, 294, 313.

Helvier, Bolt Galliens am Rhodanus, 196.

hemerostopeum, Stadt in Iberien (Sifpanien), Baffenplat bes Gertorius. 159 161.

Beneter, Bolt Dberitaliene, jenfeit bes Pabus, 210. Heißen auch Beneter, 194. paub, 210. gergen auch Benetet, 198. 212.
198. 3hre Abfammung, 61. 198. 212.
543. 666. Sind jegt so gut wie Römer,
210. 215. 216. Beschaffendeit ihred Lambes, 211. 212. 3hr Handle, 214.
Senetita, Land der heneter am Abria-

tifchen Meere, 212. 214. 314. 543. 608.

Benischia, Banbichaft am Cimmerifchen Bodporus, 496.

Senioder, Billericaft am Cimmerifchen Bosporus, 129. 492. 495. 496. 506, 839,

Sentta, Stabt ber Gforbister, 318. Dephaftos (= Bultan), 41. 472. 473. Sein Cohn Ramillus, 472, Sein Tempel gu Memphis, 807. Rartt bes Bultan, eine Ebene Rampaniene, 346. Bei-Flige Infel bes Bultan, 275.

Bebtatometen, milres Bolt in Bontu8, 548. 549.

Bentanbrus, Flus Phyllens, 534. 602. Beptaftabium, Damm gwifchen Mleranbria und Pharus, 792, 794.

bera (= 3uno), 241. 354. 413. 640. Jufel ber Bera an ber Bibbober Seraa, 252, 261, 368. 372, 373. 426. 637. Drafel ber Bera Afraa, 380. Bain ber Bera Argeig, 215.

Deraa, Stadt Arfabiene, 337. 338. Beraffea, Stadt in Lufanien am Zarentinifden IR.B., 264. 280. 281. Heraklea, Stadt in Pisatis, 356.

Berattea, Stadt im Meolischen Troas,

Beraklea, Stadt in Karien, 658. Beraklea, Stadt bes innern Spriens,

751. Beratlea, Stadt Spriens am Meere,

751. Beratlea, fruberer Rame von Ralpe

in Sifpanien, 140. Bgl. Ralpe. heratlea unter bem Latmus, Stabt

" Joniens, 635. Heraklea Lyncestis, auch Belagonia genannt, Stadt in Dacebonien, 323.

Beratlea, eine andere Stadt Macebo. niens in ber Rabe bes Stromon (ge-wöhnlich b. Sintifa genannt), [36.] Beratlea in Bontus, Stadt Dafelbft,

541. 542. 543. 553. Seratlea bei Rhaga, Stabt Mebiens,

514. 524.

Beratlea Eradia ober Eradinia. Stadt in Theffalien, 80. 382. 389. 408. 429. 434. 442.

Beratlea, ein Gebicht bes Bifanber, 655. 688.

Beratleon, Bater ber Sprifchen gurften Dionpftus, 751.

Herakleopolis, Stadt in Aegypten, 812.

Beratlesten in Stalien, die Ginwohner von Beratlea am Siris 264.

Herakleoten am Pontus, die Einwohner von beratlea in Baphlagonien, 543. Bgl. Beratlea in Bontus.

Beratlesten auf ber Taurifchen Salbinfel, bie Einwohner ber Stabt Cher. fonefue, 308. 542. Bgl. Cherfonefus.

Herakleoten in Aegypten, 812. Herafleotis, Landschaft Joniens, 642. Beratlestifder Romos in Aegypten, 789. 809. 812.

Beratles, fiebe Bertules.

Beratleum, Stadt an ber Dunbung ber Maotie, 494.

Beratleum, Stabt in Sprien, 751. Beratleum, Stabt auf Rreta, Safenort von Anoffus, 476. 484

Herakleum, Stadt in Aeghpten, 85. 788. 801.

Beratleum, Borgebirge in Bruttium,

259. Beratleum, Borgebirge Giciliene, 266. Herakleum, Borgebirge in Pontus, 548.

Beratleum, Tempelort in Chrenaita, 838. heratliben und ihre Banderungen,

269. 333, 354, 357, 365, 366, 372, 374. 377. 383. 389. 392. 393. 427. 582. 653. Beraklides, der Bontiker, Platonischer Abilosoph und Bolphistor, 98. 100. 384. 541. 604.

herakklides, hereophilischer Arzt, 645. heratlitus, ber Philosoph aus Epbefue, 3. 642. 785.

Beratiffes, ber Dichter aus Salitar-

Berchnifder Balb, Balbaebirge Germaniens, 207. 290. 292. 293. 295. Herdonia, Stadt in Apulien, 282.

Dertules (Geraties), Sohn bes Beus und ber Alimene, 355. Geine großen Züge, 2. 149. 150. 157. 169. 170. 171. 230. 245. 338. 505. 686. 687. 688. 814. 828. Geine Großthaten und Berte, 9. 16. 26. 245. 281. [27. 44. 58.] 338. 341. 351. 352. 353. 354. 355. 363. 371. 373. 414. 427. 451. 458. 487. 495. 503. 596. 613. 615. 688. Sein Bohnfit in Bootien, 653. Sein Tob, 427. Seine Söhne und Rachfommen, 225. 377. 427. 444. Sein Beiname, 202. 613. 348, Seine Berehrung, 712. 757. 822. Seine Tempel, 138. 169. 170. 172. 174. 175. 185. 202. 238. 348. 801. 826. 838. Geine Riefenftandbilber, 278, 637. Anbere bilbliche Darftellungen, 381. 459. Bafen bes berfules, 225. 256. 459. 3nfeln bes bertules bei 3berien, 159. 170. Quellen und Bader bes Bertules, 60, 425. 428.

Bertules, einer ber 3baifden Dattpler, 355. 473.

Bermag bras aus Tenneus, rhetorifder Schriftfteller, 621.

Bermaa, hermesthurme in Meghpten, 818.

Bermaa, Borgebirge am Rarthagifchen Meerbufen, 832. 834.

bermaa. Stabt am Rartbagifchen Meerbufen, 834.

Bermes (= Mertur), 504. 343. 816. Bermione, Stabt in Argolie, 369. 373. 374. 385.

Bermionifches Afine, fiebe Afine. Bermionifder Meerbufen, so. 335. 368. 369. 380. 390. Beift auch Ber-

mionifches Meer, 369. Bermoborus, ber Ephefier, 642.

Bermotreon, Erbauer bes Riefenaltars ju Barium, 588.

hermonaffa, Stadt am Gee Roro. tondametis, 495.

hermonar, gleden an ber Dunbung bes Epras, 396.

hermonoffa, Stadt in Bontus, 588. hermonthis, Stadt Megnptens, 817.

hermopolis, Die Große, Stadt in Mittelagypten, 812. Die hermopolitifche Grengmache, 813.

hermopolis, Die Rleine, Stadt im

Delta Aegoptene, 802, 803. Bermopolie, anbre (unbefannte) Stadt

auf einer Infel im Delta, 802. Sermunduren, Bolf Germaniens, 200. Germus, Fluß Lybiens, 554, 581. 582. 584. 586. 021, 622, 691. Ebene bes

Dermus, 625. 626. 691. Berniter, Bolterichaft Staliens, 228.

231. 237. Briefter und nachmaliger Rb-nig von Juda, 760. 765.

Serobotus, von Galitarnaffus, berühmter Befdichtichreiber, 656. Biftorijd. geographische Rachrichten bei ihm , 30. 36. 43. 61. 98. 100. 151. 282. 301. [52.] 428. 448. 473. 508. 531, 532, 534, 536. 544. 550, 573. 611. 618. 626, 627, 668. 691, 823, 829.

Beroopblis, Stadt in Aeghpten, 85. 86. 759. 767. 768, 776. 803, 804. 809. 836.

herophilische Schule ber Aerzte zu Rarura, 580. 645.

Beroftratus verbrennt ben Tempel gu Ephefus, 640.

bero's Eburm bei Abpbus, 791.

Herpa oder Herphä, Stadt in Kappabocien, 537. 589. 663.

Defibbus aus Enme in Meolis, 409. 622. Bieht mit feinem Bater Dius nach Motra in Bootien, 400. 622., welches er felbft verfpottet, 409. 418. 622. Berbient mehr Glauben, als mancher fabeinde Beichichtichreiber, 507. Bgl. mit

43. unb 200. macht Bortfargungen, 364. hiftorifch-geographifche Rotigen bei ibm. 23. 29. 42. 59. 221. 390. 392. 322. 327. 328. 342. 364 370. 385. 393. 424. 442. 471. 485. 507. 588, 642. 648. 676. Befione (von herfules befreit), 896,

Besperiden und ihre golonen Mepfel, 150, 183, 299, 836,

hedperided, Stadt in Eprenaita, 123. 458. 647. 836.

Beftiaa, aus Alexandria, fcbreibt über Somer's Rlias, 199. Beritaner, Einwohner ber Stadt Ber

(ober Ger, Geri) in Sifpanien, 156. 170.

Hicejīus, Arzt zu Smprna, 588. Sicetaon, Beherricher von Bertote. 586.

hibrieus, Ronig von Rarien, 656. Siera, die beilige Infel bes Bultan,

eine ber Liparen, 275. 277. hieratonnefus (bie Sperberinfel) an

ber Rufte Arabiens, 773. Sieratonpolis (Sperberftabt), Stabt

in Thebaid Aegyptene, 817. hierapolis, Stadt in Sprien, auch Bamboce und Ebeffa genannt , 748. Bergl.

Bambbce. hierapolis, Stadt Großphrngiens. (von Strabo gu Epbien gerechnet), 629. Ihre warmen Quellen und ihr Blutonium, 629. und 630. Bgl. 579.

Barbereien, 630. 3hr Darmor, 437. Sieraphtna, Stadt auf Rreta, 440. 472. 475. Sierapitnier, 479.

Hieritus, fiebe Zerico. Sierocepis, Statt auf Epprus, 683. 684.

Hier deles. Redner in Alabanda, 661. Biero, Beberricher von Spratus, 248.

Siero, ber reiche Boblthater Lasbicea's, 578.

Sieronymus von Rhobus, hiftorifcher Schriftfteller, 378. 475. 655. Hierojolyma, Hauptstadt von Zubaa, 759. 760. 761. 762. 763.

himera, Stadt Siciliens, 272. 275. Himera, Fluß Siciliens, 266.

Bippardus, aus Ricaa in Bithynien, berühmter Aftronom und Beograph, 566. ichrieb gegen Eratofthenes, 7. 15. 56. 76. 89. 90. 91. 93. obgleich er fich ber Eratofthenischen Erbmeffung bebient, 62. 182. wird von Strabo miber-113. legt, 14. 68. 69. 73 bis 76. Biele eineine Anfichten und Behauptungen bef. felben, von Strabo theils gebilligt, theils miberlegt, 2. 5. 7. 16. 27. 54. 56. 57. 63. 68. 69. 70. 71. 72. 74. 75. 77. 79. Dis 30. 90. 92. 94. 114. 115. 131. 132. 135. 328. 332. 529.

Sippa fier, Gebirgsvolt Indiens, 691. 698.

Bippi (bie Pferbe), vier Infeln por Eruthra, 644.

Hippion Argos, siehe Argos.

Dippobota, Die reichen Ariftotraten in Cretria und Chalcis, 447.

Dippobotos (Rogweide), Biefe in Armenien mit berühmter Pferbezucht, 525. Spippotles, ber Grunder von Ruma in

Kampanien, 248. Sippotoon, vertreibt ben Rarius und

Thubareus aus Sparta, 461. Sippotorona, Ort in Abrambttene

Diniens, 472.

Sippotoronium, Ort in Rretg. 472. Sippotrates, berühmter Argt in Ros, 657.

Sippo, Stabt im Gebiete Rarthago's, 832.

Sippe, Stadt Rumibiens, 832.

Dipponar, Dichter aus Ephefus, 340. 633. 636, 642.

Sipponiatifcher Meerbufen Bruttium, 255. 255. 261.

Hipponium, später Bibona Balentia.

Stadt in Bruttium, 256. Sippothbus im-Rampfe mit Batroffus

gefallen, 620. Sippotrene, Mufenquelle am heliton,

379. 410. Sippus, Rebenfluß bes Phafis in Rol-

dis. 498. 500. Birpiner, ein Stamm ber Samniten. 250.

Hispalis, Stadt Zberiens (Hispaniens),

Sifpania, gleichbebeutenb mit 3beria, 166, Bgl. 3berien. Difpellum, Stabt in Umbrien, 227.

Sifti , Borgebirge ber Infel Itaria, 639. Diftiaa, Stabt auf Cuboa, ipater Dreus genannt, 445. 446. Siftider, fpater Driten genannt, 487. 445.

Diftiaer, Die Ginwohner eines Fledens in Attila, 445.

Siftiantis ober Seftiantis, ber meftliche Theil Theffaliene, 430. 434. 437. 438, 446, 475.

Biftia btis, Lanbichaft Eubba's 427. 445.

Sifton tum, Stabt ber Frentaner, 242. Boblenbewohner, flehe Troglobyten. Dolmi, Stadt in Cilicien, 679.

Solmi, Stadt in Phrygien, 663. homarion, flebe hamarion.

Somertum, eine Rupfermunge bei ben Smbrnäern, 046.

Someriben, angebliche Rachtommen Somer's auf Chios, 645.

Somerus, ber erfte Erbbefdreiber, 1. 2. 7. und größte Dichter, 2. 21. unb Gelehrte, 149. 157. voll Wißbegier und Reifeluft, 36. Der nicht nur ergoten, fonbern auch belehren will, 15. 18. bet auch bas Entfernte tennt, 18. 298. ber aber bem Bahren auch gabelhaftes beimifcht, 10. 149. 157. 224 was nicht ale Beweis feiner Unwiffenbeit bienen tann, 27. 37. 43. fo menig als fein Schweigen über manches ihm gewiß Betannte 554 und 555. Er verdient mehr Blauben, ale mancher fabeinbe Gefdichtichreiber, 508. obgleich er Dandes bles andeutet und errathen läßt. 2. 4. 6. 58. 441. 454. 581. ober nur burch Beimorte bezeichnet, 36. 338. 360. Bie er gleichnamige Orte unterscheibet, 338, 369. 565. Er nennt oft ben Theil nach bem Ganzen, 40. 340. 453. 463. Er nimmt bieweilen Bortfürzungen vor, 364. Er beobachtet nicht immnr bie gehörige Ordnung, 408. Er ift von ben Grammatifern oft migverftanben morben, 31. 43. 271. 299. 553. und falfc beurtheilt, 338. 369. 421. 365. wird von Strabo vertheibigt, Streit über feine Baterftabt, 554. 622. 643. 645. 646. Er lebte auf Chios, 482. und ift auf Ros begraben, Seine Lebrer, 639. Sein Bilbniß ju Smprna, 646. Berichtigte Recenfion feiner Gebichte, 594. Geine hiftorifch. geographischen Renntniffe und Mittheis lungen, 2 bis 4. 5. 6. 7. 16. 21. 25. 28. 30. 35. 41. 45. 46. 103. 149. 150. 224. 256. 276. 295. 298. 300. 303. 328. 332. 386. 340. 341. 356. 868. 370, 375. 376. 384. 387. 392. 401. 414. 420. 429. 430. 431. 432. 435. 442. 445. 451. 452. 458. 454. 455. 457. 463. 465. 476. 479. 536. 549. 553. 554. 565. 572. 599. 600. 601. 611. 612. 616. 625. 650. 661. 662. 667. 680. 682. 682. 684. 686. 687. 757. 790. Bas er in biefer Begiebung nicht fennt unb ermabnt, 3. 103. 298. 299. 355. 386. 426. 441. 553. 554. 555. 600. 658. 687. 735. 756. Anbre Meinungen und Dichtungen beffelben, 17. 21. 35. 46. 59. 102. 149. 224. 354. 369. 423. 425. 589. Unterfudung und Ertlarung einiger Stellen beffelben, 17. 20. 21. 255. 257. \$38. 339. 351. 352. 355. 357. 364. 405. 463. 551. 552. 590. 834. Somble ober Somolium, Stadt in Magnefia Theffaliens, [43.] 443.

Gebirgsvoll Bifibiens,

Somonaber,

569. 570. 668. 679.

Sormina vor hyrming, Borgebirge in Glis, 341.

Borten fius, bem Rato feine Frau über-

Hampblis, Stadt Böotiens, 416.

Shanten, Bolt in Bootten, fpater in Bhocis, 321. 401. 424. 464.

Sparotis, Fluß Indiens, 694. 697.

Spas, fpater Spampolis, Stabt in Phocis, 401. 424.

Spila, die Große, Stadt Siciliens,

Spbla, die Rleine, fpater Wegara genannt, Stadt Siciliens, 267. 387. Sp. Blaifcher Honig, 267.

Sybreas, Rebner und Staatsmann in Mplafa, 630. 659. 660.

Shbara, Bergvefte Rlein - Armeniens,

hpbarnes, ein Berfer, 531.

фи́раврев, Fluß Indiens, 686. 691.

hhde, Stadt Lydiens, 407.

hobra, Borgebirge in Acolis am Glaitifchen DR.B. 622.

Sybra, fpater Lyftmachia, Gee in Acto-

Sybra ten, Bolt Indiens, (wohl = Sysbraten und Orpbraten), 687.

Sybrelus, ein Spartaner, Enteuer einer ihm gleichnamigen Stabt in Rarien, 650.

Spbrus, Stadt in Kaladrien, 281. Spbrusa oder Hybrussa, Insel bei Attika, 398.

Spele, Stadt Lutaniens, fpater Glea, 282. Bgl. Glea.

282. Bgl. Elea. Hylä, Stadt Böstiens, Homer's Sple,

Splas, ber Gefahrte bes hertules, 504. Sple, von Einigen falfchlich in hybe veranbert, (bas ipatere Spla), Stebt Bottens bei homer, 407. 408. Bgl. 628.

Splica, Gee Bootiens, = Cephiffis, 407. 408. Bgl. Cephiffis. Spllus, Cohn bes herfules, 427.

Spllus, Cohn bes herfules, 427. Spllus, Flus Joniens und Lybiens, fpater Borygins genannt, 554. 626.

pater sprygins genantt, 334. 326. 59lobier, b. h. Balbbewohner, Beiname ber Sarmanen in Indien, 713. Shmettus, Berg in Attifa, 399. 401.

Domettus, Berg in Atila, 399. 401. Domettischer honig und Marmor, 399. 69paga, Stadt Lybiens, am Emolus, 627. -

Shpana, Stabt Triphpliens, 343. 344. Shpanis, Fluß bes Guropalichen Sarmatiens, 107. 298. 308. 404. Sypanis, anbret Rame bes Anticites, 494. 495. Bgl. Anticites.

Sppanis, glus Inbiens, 516, 686.691. 701. 702. 703.

Sppatus, Berg in Bootien, 412.

Sh pelaus, Duelle bei Epheius, 633. 640. Sh perboreer, fabelhafte Bewohner bes Rorbens ber Erbe, 61. 62. 295. 507. 711.

Sperea, Quelle bei ber früheren Stabs Bellas in Theffalien, 482.

Shpera, Quelle ju Bhera in Theffalien,

Specesia, Stadt ber Achaer in Agialis, 383.

Sprernotier, b. h. jenseits bes Subwindes Wohnende, von herodot geleugnet, 61. 62.

Suphanteion (?), Berg bei Orchomenus in Bootien, 424.

Hypochalcis, Stadt in Actolien, 451. Bal. Chalcis.

Spotremnus, Grengort zwijchen bem Bebiete von Erpthra und Rlagomena, 645. 646.

Spotheba, die Unterftabt von Theba in Bootien, 412.

Sppfifrates, Gefcichifchreiber, 311. 504. 827.

Sppfois, Stabt in Elis, mit einem Tempel ber Latona, 349.

h pria (= Uria), Stadt in Japhgien, bei herodot, 282.

Spria, Stadt Bootiens, 404. 408. Sprieus, Bater bes Drion, 404.

Shrkanien, Lanbichaft Afiens am Raspifchen Meere, 14. 69. 74. 118. 364. 505. 508. 509. 510. 511. 518. 743. Rage, 69. 508. 511. Große Fruchtbarteit, 73. 73. 508. 509. aber ichlechte Bestellung, 560. Baumarten, 509. 510. hanbel, 73. 560. Barallele burch Spytanien, 134. Abstänbe von Hyrtanien, 34.

Sprfanier, Die Einwohner Sprfaniene, 129. 507. 569. 510. 520.

Syrtanische Ebene Lydiens, 629.

Sprfanisches Meer, andrer Rame bes Kabplichen Meeres, 62. 73. 121. 129. 482. 507. 589. 510. 513. 519. 524. Beschreibung bestelben, 507 und 508. Länge, 510. Seine Mabung 74. 119. 519. Gein Wirtel, 74. 507. 523. Meribian durch dassiebe, 519. Absände von demielben, 94. 511. 516. 519.

Hortanium, Raubvefte in Jubae, 763. Sprtanus, König von Jubaa, 762.

Sprtanus II., befigleichen, 765.

hormina ober hormina, Borgebirge in Glis, 341,

Durmine, verfdwundene Stadt in Glis.

Spfia, Stadt in Bootien, 404. Spfia, Statt in Argolie, 376. 404.

Spfiaten, 404. Spftaspes. Bater bes erften Darius. Ronige von Berfien, 305. 638. 736. 737.

Jaccetaner, Boll 3beriens (Bifpaniens), 161.

3atchos, anderer Rame bes Dionpfus,

3 almenus, ein Orchomenier, ber Achaer am Bontue anfiedelt, 416.

3 a l niue, Gemalde bee Protogenes, 652.

Jalifus, Stadt auf Rhodus, 653. 654. 655.

Jamblichus, gurft ber Emefener in Sprien, VS3.

3amites, Gefandter bes Rresphontes, 361.

Jamnia, Stabt in Jubaa, 759.

Jaonen bei homer, = Jonier in Mttifa, 392. 467

Japoben, Bolferichaft Blipriene , 202. 207. 213. 314. 315.

Zaphdia, das Land derfelben, 1 05.

Saphgia, Lanbichaft Statiens, 265. 277. 281. 282. 285. 405. Rapngen, (Japhges) bie Einwohner

berfelben, 109. 254. 261. 262, 279, Jappgifches Borgebirge in Italien, 109. 123. 124. 210. 211, 259. 261, 277.

Rappx, Sohn des Dädalus, 279. 282. Sarbanes, gluß in Bifatis, 342. 343.

347. Jordanus, Biefe und Grabmal bes.

in Triphplien, 347. 348. 3 as, (= 3onia) alter Rame von At-

tifa, 333, 392.

Safiben, Rachtommen bes Jajus ober 3aftus, 371.

Sajion, Bruber bes Darbanus, in Gamotbrate vom Blige erichlagen, [50.] Rafifches Argos, 369. 371.

3 afon, aus Joltus, 45. 252. 486. Seine weiten Buge und Brrfahrten, 2. 6. 11. 21, 45, 46, 48, 57, 224, 252, 498, 508, 595. 526. 580. Spuren berfelben an vielen Orten (Jajonien), 45. 46. 508. 826, 531. Er berricht mit Mebea in Medien, 526.

Jajonien, Belbentempel bes Jajon, 45. 503. 526. 531. 546.

gasonium, Gebirge Mebiens, 526. Bafonium, Jafonija birge, in Bontus, 548. Jafonifches Borge Jafus ober Jaffus, Stabt unb Infet in Rarien, 658.

Raxattes, Blug in Sogdiana, 510, 514. 517. 518. Quellen, 510. Minbung, 507. 510. 518.

Zazhgen, Carmatifche Bollericaft, 294, 306,

3 ber, flehe 3berus. 3 berer - hifpanier, 64. 119. 166. 170. 176. 180. 189. Bobnfige, 5. 8. Ertlarung bes Ramene, 244. licher Buftand und Reichthum berfelben, 3. 5. 6. 149. 150. 151. Charafter, Gitten und Eigenthumlichfeiten berfelben. 139, 151, 154, 155, 156, 188, 163 bis 165, 201, Ihre Baffen, 163, Ihre Kämpfe mit ben Römern, 158, 196, 287. Starte ihrer Beiber, 163. Bun berfelben 164. Bgl. 3berien.

3berien. = hifpanien, bas weftlichfte Land Europa's, 3. 7. 127. 136. bas auch hifpanien beißt, 166. und eine große Landfpige Europa's bilbet, 108. Lage, 196. 137. Beftalt und Große, 84. 106, 127, 137, 166, 199 Endpuntte, **#2. 64. 137. 139. 157. 830.** Grenten. 178. Lanbenge bei Gallien, 128, 137. 188. Meerenge bei Maurufien, 143. Reichthum, 2. 3. 6. 149. 150. 153. 151. befonbers an Metallen, auch an Golbfand, 142. 146 bis 148. 208. 218. Andere Produfte, 144, 163, 540. Allgemeine Beichaffenheit, 137. 711. Borgebirge, 119. 137. Ruften, 122, 148. 156. 164. Binnenland, 161. Renge von Stadten, 168. und Bollerichaften, 152. 155. 164. Eintheilung in bas bieffeitige und jenfeitige 3berien, 160. 163. 166. 840. Provinzialeintheilung und Bermaltung, 166, 167, 178, 840. Stra-Ben aus 3berien nach anbern Canbern, 65. 187. Gefdichtliche Rotigen, 2. 93. 150. 158. 196. 287. 654. 687. 756. 832. Uebrigene vgl. noch 102. 107. 169. 119. 148. 153. 825.

3 berien, öftliches, Canbichaft Anens am Rautafus, 491. 499. 502. 506. Grengen 48. 61. 407. 500. Fruchtbar. leit. 499.

berifches Deer bei hifpanien, 122. Iberus (3ber), Fluß Sifpaniene, 156. 158, 159. 169 162. Quellen und Lauf, 159. 160. 161. 175. Mündung, 159. Eigenthumliches, 175. Bewohner feiner Ufer, 167.

36 i 8 , Aegyptischer Bogel, 774. 812. 823.

3 b pfu 8, ber Dichter, 58. 271. 3 chna, Stabt Theffaliens, 485.

achthophagen (ober gifcheffer) in verichiebenen Wegenben, 96. 131. 188. 720. 769. 770. 772. 3hre Sitten und Lebensweise, 720. 726. 773.

dthps, Borgebirge in Elis, 848. 886. 3 ba, Gebirge auf Areta, 472. 475. 478. 604.

- Roa, Gebirge in Troas, 22. 281. [50.] 466. 469. 470. 472. 473. 574. 381. 583. 587. 592. 596. 597. 602. 604. 605. 607. 614. 616.
- 3 däa, 3 däische Mutter, Beiname ber Rbeg. 45. 469. 575.
- tbaifde Dattpler, 385. 466. 473. bantbprfus, ber Schthe, 687.
- Abeeffa, Stadt 3beriene in Aften, 45. 499.
- 3beonnus, fiehe Donnus, Bbifcher Deerbufen, b. i. ber Mb. rampttenifche, 584. 605. Siebe Abramit. tenifcher M.B.
- 3bomene, Stabt in Emathia Dacebo. niene, [36.] 389.
- domeneus von Lampfatus, 589. Shomeneus aus Rreta, 479. 480.
- Bbrier, ein Theil ber Rarier, 678. Abubeba, Gebirge Zberiens (hispa-
- nien8), 161. 162. 3 bumaer, Bolt in Judaa, 749. 760.
- Berne (Sibernia), Infel neben Britan-nien, 63. 72. 74. 115, 119. 201.
- 3 gleten, bie alter 3berer in Sifpanien dieffeit bes 3berus, 166. 3 gu vium, Stadt Umbriens, 227.
- Itaria, Infel bes Aegaifchen Meeres, 488. 635. 637. 639.
- Brarifches Deer, um Blaria ber, 124.
- 188. 488. 639. 3farius, Bater bes Benelope, Bebertfcher von Marnanien, 452. 461.
- farus, Sohn des Däbalus, 639.
- Starum ober Starus, Infel im Ber-fifchen Meerbufen, 766.
- Bergvefte in Phazemonitis Itizari, (Vontus), 560.
- Itonier, Bollerichaft auf ben Alpen, 185. 203.
- fonium, Stadt Lpfaoniens, 568. Strinus, Erbauer bes Barthenone gu Athen, 395. 396.
- 3ttumuli, Bleden Oberitaliene jenfeit bes Babus, 218.
- Blus, Infel vor Theffalien, 436. Slafarus, Ronig ber Rhamaniten in
- Arabien, 782. Jiergeten, Bolf Iberiene (hispaniene)
- Alerda, Stadt der Alergeten in Hifpanien, 161.
- Fliabische Athene, 264. Blias, Bebicht Comer's, 149. 599.

- Blibirris, Blus und Stadt in Gallien, 182. Blier, Die Ginwohner von Blium, 584.
- 593, 594, 596, 597, 600, 601, 602. Dorf ber 3lier, 593. 597.
- 3liofolone, fleden im Gebiete bet Stabt Barium, 589.
- 317pia, Stadt in Turbitanien Sifpaniene, 141. 142. 174. 175.
- 3 lifthe (b. i. Troifche) Chene, 273.
- Miide Blotte, 262.
- 31ifder Rrieg, 20. 24. 39. 584.
- Blith pia, ihr Tempel gu Amnifus auf Rreta, 476.
- 3lithbia's Stadt mit Tempel in Meghpten, 817.
- 3 lium, bas Alte, 17. 22. 35. 264. 462. 565. 581. 595. 593. 594. 596. 597 bis 599, 600, 601, 605, 606, 608, 620, 622, 3lium, bas Reue, 593 bis 595. 596. 598, 599. 601. 602.
- 311 prien, 108. 123. 129. 207. 213. 304. 317. 323. 327. 840.
- 3 Il prier, 206. 207. 283. 287. 304. 305. 313, 315, 317, 318, 321, [11.] 449.
- 3 [ | prijde Berge, 71. 313. 318. 320. 323. 326. 327. 3 [ | prijde Rufte, 105. 124. 285. 314. 315. 317. 318. 3 ] lprifche BBlter, 214. 283. 289. 313.
- 323. 326. 332. 31u8, ber Erbauer von 3lium, 593.597.
- Gein Dentmal, 597. 3 maus, Gebirge Inbiens, 129. 511.
- 516. 519. 689. 3mbrafus, Bater bes Birus, bei 50.
- mer [58.] 3 mbrafus, Blus auf Samos, fruber Bartbenius, 457, 637.
- mbrus, Bergvefte Rariene, 651. 3mbrus, Infel bes Megaifchen Meeres,
- 124. 221. [48.] 473. 3nd chus, Flus in Argelis, 271. 326. 370, 371, 387.
- 3 n ach u 8, Blus Atarnaniens, 271. 318. 326. 327. 376.
- Inarus, Ronig in Megopten, 801. Indiceten, Bolf Beriens (Sifpa-Indiceten,
- niene), 156. 160. 3nbien, 7. 38. 39. 64. 71. 72. 74. 76,
  - 77. 78. 84. 102. 103. 109. 118. 119. 133. 134. 171. 492. 506. 673. 685. 686. 690. 692. 693. 696. 707. 798. 830. Bage, 68 bis 71. 80. Geftalt, 78. 84. 87. 689. Grenzen, 514. 689. 717. 723. Grope, 69. 76. 689. 690. Range, 64. 514. 689. Breite, 68. 69. 71. 76. 689. Enb. puntte, 64. 116. 400. Landfpigen, 04. 67. 68. 69. 71. 72. 76. 87. 183. 680. 690. Bebirge , 68. 505. 506, 510. 69%

勝fe, 690- 691, 692. 896. 897. (巻slb= and barin, 711. 718.) Allgemeine Be-daffenbeit, 692. 698. 696. 697. 791. ses. Mertwürbigteiten , 692 bis 696. Große Fruchtbarleit, 690. 693. 768. Stodutte, 224, 509. 519. 690. 692 bis 696. 711. 718. 782. 823. Starte Sommerregen und leberschwemmungen, 690 bis 692. Siftorifche Hotizen über 3n. bien, 697. 698. Die Befchreibungen Indiene find meift voll von Lugen und Hebertreibungen, 43. 70. 508. 685. 687.

3mbiet, 7. 8. 34. 71. 72. 73. 98. 100. 118, 119, 514, 685, 706, 717, 719, 730, 782. 823. Rorperliche Befchaffenbeit. 103. 609. 695. 696. Gitten und Gebrauche, 66. 184. 699. 700. 701. 799. 710. 712. 714. 717. 718. Renntmife und Beichidlichfeiten , 700. 701. 702. 709. 717. Ginrichtungen. Befete und Staatevermaltung, 707, 708. 709. 716. 717. Rafteneintheilung, 703. 704. 707. Dentwürdige Muefpruche von 3n. biern, 301. Siftorifche Rotigen, 171. 516. 686, 689, 816, 828,

Indifder handel, ils. 798. 3n-bifde Könige, 688. 710. 712. 718. 3nbifdes Rupfer und Ratjuntel, 716. 3nbifdes Meer, 118. 129. 514. 519. Inbifches Robr, 827, Inbifche Gaulen bes hertules, 172. Inbifche Bagren, 118. 506. 509. 781. 815. Inbifder Bein, 087. (Arrat) 700. Inbifde Beife (Braminen), 686, 711 bis 717, 718, 719, 726. 702.

3 nb u 8, Fluß Indiene, 64. 514. 516. 688. 689. 698. 760. 701. 702. 707. 723. 784. Gein Lauf, 87. 693. 700. Seine Dunbungen, 689. 890. 700. 701. Seine Rebenfluffe, 697. 700.

Jagauner, ein Stamm ber Lygier, 202.

Inneres Deer (b. i. Mittellanbifches) 6. 38. 50. 51. 54. 55. 56. 57. 67. 68. 177. 332. 491. 681. 809. 835. Aus-Aus- aus aus aus aus aus aus aus führliche Beschreibung, 122 bis 126. Ausbehnung, 128. Größte Breite, 108. 115. 122. Einstiger Zusammenhang besselleben mit dem äußern Meere, 38. 20. 49. Ebbe und Kluth besselben, 212. Innefa, Stabt Siciliene am Aetna, 268.

nopus, Fluß auf Delos, 271. 485. Bufubrer, Celtifches Bolt in Dberitaten, jenfeit bes Pabus, 212, 213, 216. 218, 292.

3mtemelier, ein Stamm ber Ligher, 202.

Intemelium, fiebe Albium. Interamna, Stadt Umbriens, 227. Intercatia, Stabt Battums, 227. Intercatia, Stabt Bifpaniens, 162. Intereatia, Stadt Difpantens, 162. Buterstrea, Stadt ber Sabiner, 228. Bo gebiert ben Epaphus, 445. verichwin-

bet in Ehrus, 673. 750.

Solaer, bie Bewohner Garbiniene, 225. Bolaus fledelt fich mit heralliben auf Sarbinien an, 225. 377.

Bollus, Stadt in Magnefia, 45. 414

436, 438. Jon, Cohn bes Ruthus, gibt Jonien feinen Ramen, 321. 383. 376.

Jon, Trauerfpielbichter aus Chios, 60. 364. 645.

30 n, ein Trauerspiel bes Euripides, 356. Jon , Bluf in Theffalien, \$27.

Sonaifder Sain, 346.

Boniabifche Rhmphen, 356.

Jonien, Lanbichaft Rleinaffens, 6. 58. 114, 126, 129, 321, 404, 504, 505, 550, 573. 632. 643. 646. 663. 816. Lange, 963. Umfciffung 632. Auch Achaia beißt bisweilen Sonien, 383. besglei-chen vor Altere Attifa, 392. 397.

Sonier, 10. 65. 149. 171. 841. 333. 388 392. 393. 534. 550. 565. 577. 629. 648. 655. 661. 679. 3hre Banberguge, 61. 267. 299. 333. 357. 383. 582. 621. 632. 633. 662. 3bre Rriege, 504. 621. Anbere Unternehmungen und Schicffale, 264. 321. 333. 365. 574. 383. 385. 386. 621. 632. 661. 3hr Bund, 683. 644. 3hre Bufammentunfte und Fefte, 179. 384. 639. 644. Grengen ibred Bebiets. 582. 647.

Sonifche Anfiebelung in Rleingfien. Jonifche Rufte, 621. 632. 3onifcher Deerbufen, 128. 259. 281, 316, 816, 822, 326. [6. 57.] Jonifche Munbart, 333. 679, 30. nifcher Berein ber gwölf Stabte. 383. 633.

Sonine, ein Illprier, nach welchem ber Bonifche D. B. benannt ift, 317.

Soppe, Stadt in Jubaa, 43, 758. 759. 30ras, fiebe Jura. Sorbanes, Bluß Juba's 758. 308, 3niel bes Arguifchen Meeres, 484.

Boga, fiebe Bulia. 3phibamas, bei Somet, aus Ciffus gebürtig [21, 24.]

3phigenta, 535. Eragobie bes Guripibes, 377.

3phifrates Gelbbert ber Athenienfer, 389.

3phifrates, ein unbefannter Gefdicht. fcbreiber, 827.

Robitus . Stifter ber Dinmpifchen Rampfipiele, 358. 3puus, Ort an ber Rufte Meanefia's.

443.

Ira, Stadt Meffeniens, 360. 3rie, Rius in Bontue, 52, 547, 556.

Atrba, Tochter der Arrbabäus, 326. 36, aus Belice, Erbauer ber Stabt Sp. baris, 263.

Ifabiter, Bolt im Rautafus, 506. Blanber, Cohn bes Bellerophon, 360.

3 far, Fluß in Gallien, 148. 101. 204.

farus, gluß in Binbelicien, 207. faura, Stadt 3fauriens, 568. 569. 688. faurien, eine zu Lyfaonien gehörige Landschaft Kleinasiens, 568. 569.

38 Copolis, Stadt in Bontus, 548. 3fie, Megyptifche Gottin, 770, 774. 808. 822.

Jamandes, Ronig von Meghpten, Erbauer bes Labhrinths, 811.

}8märi8, See in Chracien, [44.] Jomarus, jest Jomara, Stadt in Thraden unweit Daronea, [44.]

38menus, Fluß BBotiens in der Chene von Theben, 408.

Ifobrome (b. i. Chbele); Tempel ber Mutter Ifodrome, 440.

Jolentes, ber Rebner, 622.

Ifa, eine Liburnifche Infel, 124, 315, 317, 31fa, alter Rame ber Infel Lebbos, 60, 3fifcher Meerbufen, 47, 70, 118. 121. 125. 126. 492. 519. 534. 535. 538. 632. 664. 673. 676. 678. 681. 737. Ent-fernungen von ihm, 68. 106. 519. 677. 3 ffue, Stadt Giliciene, 125. 126. 519.

673. 676. 677. 678. 681. 749. 771. 3fter (3ftrus), ber größte Strom Eu-ropa's, 6. 14. 46. 50. 52. 57. 67. 118. 128. 204. 214. 287. 289. 293. 295. 361. 303, 364, 306, 811, 313, 317, 318, 320, 329. 493. 507. 553. 571. 702. 839. beißt in feinem oberen Laufe Danubius, 305. Seine Quellen, 57. 207. 289. 292. Sein Lauf. 289. Geine Munbungen. 57. 289. 305. 318. Entfernungen von

fhmische Rampfspiele, 378. 380. 386 m us, Lanbenge bes Beloponnes, 54, 335, 569, 380, 390,

Ifrien, Landicaft Oberitaliene, 209. 215. 314.

Bftice, 216.

ihm, 389.

Baropolis ober Iftrus, Stadt in Roften, 318, 319.

3fus, Stadt Bootiens, 408.

Staler ober Stalioten, bie Bemob.

ner Ataliens, 169, 203, 206, 208, 209, 210, 218, 241, 249, 253, 254, 255,

Italien, 21. 22. 23. 26. 46. 93. 109. 149. 205. 208. 211. 294. 380. 384. 447. 608. 638. ift eine große Salbinfel Guropa's, 198. 128. 211. 285. ift bas alte Denotria, 209. 254. 255, 265. 277. Allmälige Ausbehnung bes Ramens 3talien, 209. 210. 254. 255. Grengen bes alten Italiens, 6. 203, 209. 211. 217. 227. 265. Grenzen bes jetigen Italiens, 177, 178, 209, 213, 226, 285, 287. 314. Geftalt, 210. Lange und Breite, 128. 211. 285. Ruften, 122. 180. 317. Beerftragen aus Stalien, 187. Insein von Stalien, 123. 124. 265. Italiens glüdliche Lage, Seine Fruchtbarteit, 228. 273. 314. 129. 286. Seine Berühmtheit und Dacht, 250. Sein Sandel, 143. 202. 314. 400. 418. 486. 577. 642. Eingeführte Baaren, 143. 162, 192, 197, 211, 218. Gefcichtliche Rotigen, 160. 195. 221. 232. 239. 253. 288. 664. Ginwanderung ber Celten, 195. Db Sicilien einft mit 3talien gufammengehangen, 54. 3t alifche Bilbung und Lebendweise, auch bei anbern Bollern , 151. 167. 186. 3ta. lifche Lanbspigen am Sunde, s. 92, 108, 256, 265. Stalifche Stabte, 243. 283.

Stalita, Stabt 3beriens (Gifpaniens) 141.

Stalifa, Sauptftabt ber Beligner, eigentlich Corfinium genannt, 241.

3thafa, Infel im Sicilifchen Reere, 22. 33. 59. 124. 299. 451. 454. 455. Umfreis 455. 637. Lage, 305. 335. Sund gwifchen ihr und Cephallenia, 351. 455. Beite von ihr bis Rorcpra. 106. 3thacefier, 22. 461.

Ithala, Stadt auf der gleichnamigen Infel, 454.

3thome, Berg und Stadt in Meffenien. 358. 361.

3thome, Stadt in Siftiaotis Theffaliens, 437. 438. 3thomif de Athene

Stium, Safenftabt im Belgifchen Gallien, 199.

3tonus, Stadt in Theffalien, 433. 435. Stonifche Athena, 411. 435.

Sturder, , rauberifches Bergvolt Gp. riene, 753. 755. 756.

Zthte, flehe Utita.

3tomoneus, (Delb bei Comer), 852. Buba, ber altere, Ronig von Rumibien,

828, 829, 831, 3 ub aa, nach Strabo, (ein Theil 60

riens) 749. 756. 766. 752. 763. 767. 779. 803. 818. Bubaer, Die Ginwohner Jubaq's, 759. 760. 761. 765. 767. 780. nach Strabo urfprünglich Meghpter, 760. 824 und mit unter ben Eprern begriffen , 736. 749. 3hre Schlanheit, 800. Einige ibrer Gebrauche, 761. 824. Bugurtha, König von Rumidien, 831. Bulia Joga, Stadt in Baitta Sifpaniene, 140. Buliobriga, Stadt ber Rantabrer in Sijpanien, 156. Buliopolis, Stadt in Rlein-Phrygien, früher Gorbium, 574. Bgl. Gorbium. Rulie, Stadt auf Ceos, 486. Bulius, bieg Cafar nach bem Julus, bem Cobne bes Meneas. 595. Rulus, Cobn bes Aeneas, 595. Buntaria, Stadt Iberiens : Bifpaniens) 160. Juno, flebe Bera. Bura, (bei Strabo Juras ober Jurafios), Bebirge Galliens, 193. 208. Bria, Stadt auf Rhebue, 655. Erion, ber Lapithe, 329. 439. 442. Rabaler, follen bie Solpmer fein, 630. Rabalis, Lanbichaft Bhrhgiens und Lyciens mit einer gleichnamigen Stadt, 629. 630. 631. Raballa, unbefannter Ort Armeniens, 529. Raballium, Stadt in Gallien, 179. 185. Rabīra, Stadt in Pontue, 556. 557. Rabiren, Gotterbiener bes Bacchus und ber Rhea, [51.] 466. 479. 472. 473. Rabirus, Berg in Bhrngien, ein 3weig bes 3ba, 472. Rabyllinum, Stadt ber Meduer in Gallien, 192. Rab ena, Stadt in Rappadocien, 537, Rabi, Stadt in Bhrbaia Epittetus, 576 Rabme, anderet Rame Briene's, 636. Radmea, die Burg von Theben, 821 401. 412. Rabmus, ber Erbauer von Rabmea. 150, 321, 326, 401, 447, 680, Rarmus, ber Deichichtichreiber 18. 635. Rabmus, Bluß in Grofphrhgien, 578. Rabmus, Berg in Grofphrhgien, 578. Raburter, Bolt Balliene, 190. Rabufier, Bolt am Raspifchen Meere, 507. 508. 510. 514. 523. 524. Raatas, Deerbufen bei Rajeta in Latium, 233. Rajēta, Borgebirge in Latium, 233. Raietas, Rame eines Gefängniffes in

Sparta, 367.

Ratias, ber Rorboftwinb, 29.

Raif us, Flus Mpfiens, 581. 582. 611.

620. 624. Seine Quellen, 572. 616. Seine Münbung, 571. 607. 615. Eben e bes Raitus, 576. 615. 616. 624. 691. Rainer, Bolt Thraciens, 624. Rainon Chorion, Bergvefte in Bontu8, 550. Ralabrien, Lanbichaft Stallens 277. 282. Ralabrier, ihre Bewohner, 277. Ralachene, Lanbichaft Affpriene, 503. 530, 736. Ralagurrie, Stadt ber Baetonen in Sifpanien, 161. Ralamis, ein Bilbhauer, 319. Ralanus, Indifcher Bramine, Begleiter Alexanders, 686. 715. 716. 717. 718. Ralafarna, Stabt Lufaniens, 254. Ralatia, Stabt Rampaniene, 248. 283. Ralauria, Infel neben Argolie, 124. 369. 373. 374. Ralbium, Borgebirge ber Oftidammier in Gallien, 64. Ral chas, (Briefter und Seber ber Grie-chen vor Troja), 284. 570. 642. 643. 668. 675. Rales, Stadt Rampaniens, 237. 249. Ralener, 237. Ralenischer Bein, Raleter, Bolt in Gallien, 189. 194. 199. Rallaiter, Bolt Sifpaniene, 147 152. 155, 157, 162, 166. Rallas, Fluß auf Euboa, 445. Rallatia, Stadt Rampaniens, 283. Rallatie. Stadt Möffene, 318. 319. 542. Der Rallatianer Demetriue, 66. Ratliarus, Stadt in Lofris, 426. Ralliae, ein Leebier, Ausleger bee MIcaus und ber Sappho, 618. Rallidromus, ein Theil bes Gebirgs Deta in Lokris, 428. Rallitolone, Sügel in Troat bei Blium, 597. 598. Rallimad us, Dichter aus Chrene, 838. ein Bielmiffer und Kabelnforicher, 438. Freund bes Beratlitus, 656. von ben agnptifchen Ronigen febr geehrt, 838. von Strabo gegen Eratofthenes bertheibigt, 44. 299. aber auch wiberlegt, 397. 438. 479. Siftorifchegeographifche Rachrichten und Anfichten beffelben, 44. 46. 216. 299. 347. 353. 484. 638. 865. 837. Rallinitus, fiebe Geleutus. Rallinus, Elegiendichter, 604. 627. 633. 647. 648. 668.

Ralliöpe, und ihre Söhne, die Rory-

banten, 472.

Rallipiben, ein angebliches Scothenvolt, 550.

Kallipölis, Stadt Siciliens, 272. Rallipolis, Stadt auf der Thracifchen Balbinfel, [36. 56.] 589.

Rallifte, fruberer Rame ber Infel Thera im Megaifchen Meere, 347. 837.

Rallifthenes, Geschichtschreibern, von Alexander in's Gefängniß geworfen, 517. berichtigt bie bomerifchen Gebichte, 594. fcaltet Berfe in biefelben ein, 542, bifto. rifchegeographifche Radrichten bei ibm, 362. 531. 588. 611. 627. 635. 667. 680. 790, 814,

Rallydium, Raubvefte in Dofien, 574. Ralos Limen, (b. i. ber fcone hafen), Safenftabt von Cherfonefus, 308.

Ralpad, Bluß Bithoniene, 548. Ralpe, Berg in hifpanien, 108. 139.

148. 156. 169. 170. Ralpe, Stabt ber Baftuler in Sifpania

Batita, 51, 140, 141. Ralbbe, Stadt ber After in Ebracien,

Ralpona, andret Rame ber Anjel Tenebus, 604.

Ralpbna, fleine Infeln in ber Rabe von Ros, 489.

Ralfibon, Stadt Metoliens, 427. 450. 451. 459. 460. 465. Ralpbonifcher

€ber, 380. 466. Ralptabnus, Blug Ciciliens, 627. 670.

671. Ralymna, Infel bes Megaifchen Deeres,

eine der Sporaden, 489. Ralbnba, Stabt ber Rhobier an ber

Rüfte Rariens, 651. Ralppfo's Infel, b. i. Gaubos, 44.

Ramazīna, Stadt Siciliens, 266. 272. Rambffes, Ronig von Berfien, 473.

736, 790, 805, 816, 820, Rambyfene, Landichaft Armeniens, 501.

502. 528. Ramirus, Stadt auf Rhobus, 653. 654.

655. Ramers, Stabt Umbriens, 227.

Ramici, Stabt Siciliene, 273. 279. Ramillus, Bater ber Rabiren, 472.

Ramifa, Bergvefte in Pontus. 560. Ramifene, Landichaft in Rappatocien

ober Rlein-Armenien, 528. 546. 560. Rampaner, die Einwohner Rampaniene, 237. 242. 243. 246. 247. 250. 251.

Rampanien, Lanbichaft Staliene, 219. 231, 232, 233, 237, 242, 243, 249, 251, 281, 283.

Rampodunum, Stadt in Bindelicien, 206.

Rambfianer, unbefanntes Bolt Germaniens, 291.

Ramuner, ein Stamm ber Rhatier, 206.

Rana ober Rane, Berg und Borgebirge in Meolie, 581. 606, 607. 815, 616. 617.

Rana, Stabt in Meolis, 446, 615. Ranaa, bas Gebiet von Rana in Meolis,

Ranaftrum ober Ranaftraum, Borgebirge ber Balbinfel Ballene, [25. 31.

32.] Ranbace, Ronigin von Athiopien, 820.

821. Randavia, Gebirge 3llyriens, 323. 327.

Rane, siehe Kanä.

Ranotbus, Bugel bei Chalcis auf Gu. böa, 447.

Rannä, Stadt Apuliens, 285.

Ranobifche Rilmundung, 64. 85. 91. 788. 791. 800. 801. Ranobifcher Ranal, 795. 800. 801. Ranobif ches Thor ju Alexandria, 795. 800.

Ranobus, bas Geftirn, 3, 119.

Ranobus, Stabt Megaptens, 85. 666. 800. 801.

Ranobus, Steuermann des Menelaus, 801.

Rantabrer, Bolf Hispaniens, 155. 156. 159. 161. 164, 166, 167, 287, 821. Rantabrien, Landichaft Sifpaniens,

153. 157. 165. 821. Rantabrischer Arieg, 164. Ran-

tabrifder Schinten, 162. Rantharius, Landspige auf Samos, 639.

Rantharolethron, eine Sohle bei Dinthus in Macedonien, [30.]

Rantium, Lanbichaft Britanniene, 63. 193, 199. Ranufium, Stadt Apuliene, 282. 283.

Rapedunum, Stadt ber Gforbieter, 318.

Rapharus, Borgebirge Euboa's, 368. Raphya, Stadt Artabiene, 388.

Rapitolium, bie Burg von Rom, 200.

230. 234. 236. 278. 319. 557. 637. Rapnobata, Benennung ber Apfier als gotteeffrichtiger Leute. 290. 297. Kappadocien, Lanbschaft Rleinaftens;

im weitern Ginne, 129. 492. 533. im engern, ober Groß : Rappabocien, 521. 534. 540. 546. 557. 561. 568. vgl. auch 525. 538, 552. 558. 668. 742. Seine Grengen, 527. 540. 568. 664. 668. feine Brope, 539. feine Befchaffenbeit und Erzeugniffe, 175. 538. 539. 546. feine Gintheilung in Statthaltetfcaften unter ben Ronigen, 533. und 534. Es bilbet fpater zwei Ronigreiche und ift jest Romifche Broving, 534. Es hat wenig Stabte, aber viele Bergbeften, 537. 539. Rappadocien am Bontus ober Rlein . Rappadocien, 532. 534. 678. fiebe Bontus.

Rappadocier, die Ginwohner Rappabociene, 288. 491. 511. 521. 527. 533. 534. 535. 540. 541. 543. 547. 554. 568. 646. 678. 680. 737. 796. Gie heißen auch Leufofprer (weiße Shrer) 542. 544. 735. und bei Berobet ichlechthin Shrer, 544.

Raprea, Infel neben Rampanien, 22. 60. 123. 247. 248. 258.

Rapria, Gee in Baphlagenien, 667. Raprus, Safen ber Salbinfel Chalcibice und gleichnamige Infel vor bemfelben

[33.] Raprus, Fluß in Großphrhgien, 578. Raprus, Fluß Affpriens, 737. 738.

Rabfa, Stadt Rumibiene, Schagfammer bee Jugurtha, 831.

Rapua, Stadt Rampaniens, 237. 242. 248. 249. 283.

Rappa (bei Anbern) Stabt Artabiene,

Raphe, nach welchem Rapha befannt ift, 608.

Raralis, Stadt Garbiniens, 224. Raralis. Gee in Lptaonien, 568.

Rarambis, Borgebirge Paphlagoniens, 125. 309. 496. 545. 546.

Karāna, Stadt in Klein-Armenien, 528. 569.

Raranitis, Lanbichaft Rlein-Armeniens um Rarana ber, 528, 569.

Rarcinitie, Deerbufen in Garmatien, auch Tampraces genannt, 308. 311. Bgl. Tampraces.

[Rarba, ein Berfifches Bort, movon bie Rarbaten, 734.] Rarbem fla, Stabt Meffeniens, 360.

Rardia, Stabt ber Thracifchen Salbinfel, 331.

Rarbuchen, die fpateren Gordhaer, 747. Bal. Gordbaer.

Rarefene, Landschaft in Troad, 602. 603. Rarefus, Stadt in Eroas, 602. 603.

Rarien, Lanbichaft Rleinaftens, 65. 87. 93, 129, 321, 520, 611, 651, 656, 666, Grengen , 577, 578, 632, 650, 651, 663. Rufte, 114. 383. 651. 655. 677. Deren

Lange, 663. Bor ihr liegende Infeln, 124. Umfchiffung berfelben, 651. Raziene Berge, 632. 636. 651. Parallele durch Rarien, 87.

Rarier, 6. 61. 65. 397. 534. 611. 628.

629. 629. 647. 651. 659. 669. 665. 678. Diegen früher Leleger, 321. 661. 3bre Sprache, 662, 663. Die barbarifc rebenben Rarier Somer's, 370. 361. 3br Boltecharafter und ihre Sitten, 321. 570. 632. 661. 622. 3bre Bafen, 661. 3hre Banberguge, 61. 661. 3br Bolteverein, 660. Beididtliche Rotigen, 374, 397, 561, 573, 682, 637. 640. 648. 661. Rarifcher Beus ju Mplafa, 659.

Rariată, Stabt in Baktriana, 517. Rartathiocerta, Stadt in Armenien, 527.

Rartoras, Fluß in Noritum, 314.

Karmálas, Fluß Kataoniens, 537. Ratmania, Randichaft Aflens, 78. 87. 84. 89. 130. Grengen, 78 bis 81. 86. Rachbarländer, 518. 727. 729. 744. Küfte, 720. 724. 765. Lanbspigen, 720. 726. 765. Bufte, 724. Befchaffenheit und Brobuite, 712, 726, 739. Barallele Durch Rarmanien, 134. Gefchichtliche Rotigen, 721. 723. 725. Rarmanier, ibre Gitten, 726.

Rarmelus (Rarmel), Berg in Jubaa, 758. 759.

Rarmentie, 280. Bgl. Witostrate. Rarmum, Stadt Sifpaniene in Batita. 141.

Rarm pleffus, Stadt Lpciens, 665 Rarna, Stadt ber Minaer im Gladlichen Arabien, 768.

Rarneabes, aus Chrene, Atabemiter, 838.

Karneates, Berg in Sichonia, 382. Rarner, Bolt neben Rorifum bis jum abriatifchen Meere, 206. 207. 216. 292. 814.

Rarnus, Stadt Spriens, 753. Rarnuter, Boll Galliens, 191. 193. Rarpafia, Stadt auf Epprus, 682.

Rarpafifche Infeln, bei Coprus, 682.

Rarpathisches Meer um die Insel Rarpathus ber, 124. 488. 489. Rarpathus, Infel bes Rarpathifchen

Deeres, 124, 489.

Rarpentarum, (bei Anbern Rarpentoratte) Stadt ber Ravarer in Gallien,

Rarpetaner, Bollericaft 3beriens (Di-(paniens), 139. 141. 152. 162.

Rarpetan ia, Landichaft 3beriens (Si-(paniens), 142.

Rarrha, Stadt Defopotamiens, 747. Rarfebli, Stadt ber Mequer in Latium, 238.

Ratfubi, Stadt Umbriens \*), 227. Rarta, Stadt Sprtaniene, 508. Rartaliae, Stabt 3beriene (hifpanien8), 159.

Rarteja, Stadt Sifpaniene in Botita. 141. 145. 148. 151.

Rartera, Ronigsburg bes Diomebes in Thracien, [44.]

Rarthaa, Stadt auf ber Infel Ceos. 486.

Rarthager ober Rarthaginienfer, 267. 288. 575. 825. 832. 835. 3ht Debiet und Bolfegahl, 833. 3hre Berfaffung, 66. Beichichtliche Rotigen, 158. 253. 270. 278. 287. 385. 387. 802. 831. 833. 836. Rarthagifcher Deer-bufen, 832. 834. Rarthagifcher Stein, 830. 835.

Rarthago (Rarchebon) in Afrifa, 120. 131. 133. 184. 575. 668. 736. 833. 835. Lage und Theile, 93. 832. Gebiet, 131. 267. 272. 287. 831. 832. beffen Grengen, 836. Bejdichte, 225. 287. 832. 833. Ueberfahrt babin aus Sicilien, 122. 267. 834. Abftanbe, 835. Das von Cafar aufgebaute neue Rarthago, 833.

Rarthago, Reus, Stadt in Sifpanien, mit reichen Gilbergruben, 147. 148. 158. 159. 161. 163. Lage, 827. Beichreibung, 158. Gie ift Git bee romifchen Broconfule, 167. Ueberfahrt babin aus Maffilia, 828. Abftanbe, 156.

Rarura, Stadt Bhrngiens , 557. 578. 589, 630, 663,

Rarnanda, Stabt Rariens, 658. Rarpftus, Stadt auf Gubba, 416. 446. Rarbftifder Stein, 437. 446. Rarpftus, Ort in Latonita, 146. Rathftifder Bein, ebenbaf.

Rafiana, fefte Stadt Spriene, 752. Rafilinum, Stabt Rampaniene, 237.

238, 249, 283. Raffnum, Stabt in Latium, 237.

Rafius, Berg Aegptens, 38. 50. 55. 58. 741. 758. 759. 760. 796.

Rafius, Gebirge Spriens, 742. 750. 751.

Rafos, Infel bes Megaijchen Meeres,

Raspiana, Lanbichaft Albaniens, 502. 528.

Raspier, Bolt am Ruspifden Meeth, 497. 502. 506. 514. 517. 520.

Raspifches Meer, 35. 65. 71. 91. 121. 306. 498, 499. 502. 503. 506. 507. 508. 509. 511. 521. beißt auch bas forfanifche, 121. 129. 492. 507. 519. Geine Beftalt, 507. 519. Seine Große, 507. Seine (vermeintliche) Munbung in ben norblichen Dzean, 74. 294. 491. 507. 519. Sein angeblicher Bufammenhang mit ber Maotis, 509. 510. Es wird nicht befchifft, 509. Bergl. auch Sprtanifches Deer.

Raspifche Bforten, Bergpaß bes Jaurus in Debien, 60. 520. 522. 525. 492. 728. 744. Meridian berfelben, 86 und 87. Barallele berfelben, 134. Berfchiebene Linien von ihnen ab, 78. 79. 81. 83. 84. 86. 89. 90. 92. 120. 720. 723. Entfernungen von ibnen, 64. 91. 505, 514. 723. 724.

Raspius, Berg im Rautafus, 91. 92. 497. 514.

Raffanber, Ronig von Macebonien, [21, 24, 25.] 398.

Raffanbra, ihre Schandung durch Ajan 264. 600.

Raffanbria, Stadt auf Ballene in Macedonien, früher Potibaa, [25. 27. 31]

Raffiteriden, bie ginninfeln, bei Brie tannien, 120. 129. 147. 175.

Raffiopea, Geftirn, 134. 135. Raffopaer, Bolt in Epirus, 321, 324, 325.

Raffope, Stadt in Epirus, 324. Raftabala, Stadt in Gilicien, 535.

537

Rastalia, Quelle bei Delphi, 418. Raftellum, Safenort von Firmum Be cenum. 241.

Raftbanaa, Stabt in Dagnefia. 488.

Raftor, Bater bes Paphlagen, 562.

Raftor, Fürft ber Galater, Schwieger fobn bes Dejotarus, ses.

Raftrum Robum, Stadt in Bicenum. 241.

Raftilo (Raftilon), Stadt in Sifpania Batifa, 142. 148. 152. 169. 166.

<sup>\*)</sup> Belches in der Uebersetung irrthumlich mit Rarfeoli verwechselt und in der Rote für das heutige Carfoli erflart worden ift. Es ift vielmehr der von andern Schriftfellern Carfula genannte Ort Umbriens, mahricheinlich das heutige Monte Ca-Rrilli.

Raf ofte 8. Dafenort ber Erhtbrüer in Jonien, 644.

Lat a b a t h m u 8, Gebirgsgegenb zwischen Chrenaita und Aeghpten, 791. 798. 825. 838.

Katalefaumene, bas Branbland, von Einigen ju Moffen, von Andern ju Rybien, von Andern ju Rybien gerechnet, Schauplag der Fadel von Thybon und den Arimern, 576. 579. 626. 628. Seine Beichaffenheit, 628. Sein trefflicher Bein, 628. 637.

Ratanda, das Gebiet von Katana in Sicilien, 269, 272. 274. 628.

Ratalia, Stadt Siciliene, 240, 247, 266, 267, 268, 272.

Kataonien, Landschaft Aleinasiens, später zu Kabpadocien geddig, 521. 533. und 534. 680. dom Bhramus durchftomt, 53. Jhre Beschaffenheit, 535. 537. Jhr Breitenstrich, 134. Sie hat jetzt einen eignen Statthatter, 534.

Rataonier, Die Bewohner Rataoniens, 136. 528. 533. 535. 678.

Ratarrhaften ober Bafferfalle bes Ril, 786. 787. 817. 818. bes Euphrat, 749. bes Anio. 238.

Ratarrhaftes, Fluß Pamphyliens,

Ratener, Bifibifche Bolferschaft, 570. Rathaa, Lanbichaft Indiens von ungewiffer Lage, 699. Sitten ihrer Ein-

wohner, ber Rathaer, ebenbaf. Rathhiter, falicher Rame ftatt Raulter;

fiehe Raulter. Ratopterios, (ber Bartberg), ein Theil bes Barnaffus, 423.

Ratorigen, ein Alpenvolt, 204.

Rattabaner, Boll im gludlichen Arabien, 768.

Raubium, Stabt ber Samniten, 249. 283.

Rauta (us), der eigentliche, oberhald Kolchis und des Pontus Eurinus, 75. 83. 84. 118. 129. 183. 492. 495. 500. 501. 504. 506. 827. 688. heißt bei den Eingebornen Kaßpius, sort ein Theil bei felben führt auch den Kamen der Eerasnischen Berge, sol. 504. Beschreibung destelben, 497. Böller auf und an ihm, 118. 129. 488. 499. 519. 520.

Rautafus, ber Indische, d. i. ber Barspamisus, 68. 184. 505. 506. 511. 689. 690. 710. 724. Bgl. Paropamisus.

Rautafifche Lanbenge zwischen bem Bontus Gurinus und bem Raspischen Meere, 129. 491. 499.

Rauter, fiebe Chaufer.

\*) Dit Re und Ri anfangende Artitel fuche unter C.

Rauton, Fluß in Achaja, 342. 387. Rauton, fein Grabmal, 345.

Rautonen, ehemaliges Boll in Glis, 3321. 322. 337. 342. 345. 883. 355. 387. 544. 572.

Rautonen in Baphlagonien, 345. 541. 542. 678. 680.

Raufonia, alte Benennung von Elis, 345.

Raulonia, Stadt in Bruttium, 261. Raulonia, Stadt in Sicilien, 261.

Raunus, Stadt in Rarien, \$51. Raunier, 651. 652.

Ravarer, Boll in Gallien, 185. 186. Rapftrius, fein Gelbentempel, 630.

Rapftrns, Fluß Joniens, 621. 641. 642. 650. 691. Ebene bes Rapftrus in Libien, 440. 620. 626. 627. 629. 691.

\*) Rlanis, Fluß in ben Rorifchen Alpen, 207.

Rlanis, Fluß in Latium, fpater Liris, 233. 235.

Rlarus, Stabt Joniens, 642, 643, 668. Rlaftibum, Stabt in Oberitalien jenfeit bes Babus, 217. Rlaubius Bulcher fturgt ben Biole-

maus, König von Chprus, 684. Rlautinatier, ein Stamm der Binde-

licier, 206. Rlazomena, Stadt Joniens, 58. 633. 645. Rlazomenier, [52.] 494. 644. 645.

Rleanattiben, Zwingherren in Mitylene, 617. Rleanbribas, aus Lacebamon, Felb-

berr ber Thurier, 264. Rleanthes aus Mius, Stoiler, 610.

Rleanthes, der Maler, 843. Rleinos, Benennung eines gelieb

Rnaben bei ben Rretern, 484. Rleochares, Rebnet aus Bithonien,

366. Rleobalus, von Lindus, einer der fieben Beifen, 655.

Rleomachus aus Magnefia, wollüftiger Dichter. 648.

Rleombrotus, ber Spartaner, Erbauer von heraa in Arfabien, 3337.

Rleon, Rauberfürft und fpater Briefter au Romang. 574.

gu Komana, 574. Kleon ä, Stadt in Argolis, 377. Cleon ä, Stadt Wacchaniens am Athe

Kle on a, Stadt Macedoniene am Athoe, [33. 35.]

Rleonimus, ber Spartaner, 280. 337. Rleopätra, Gattin Guergetes II., 99.

Ricopatra, Rönigin von Aegypten, 288. 325. 558. 595. 669. 671. 672. 682. 684. 685. 796. 797. 828.

Rleopatris, Stadt in Meghpten, 780. 804. Rleophanes aus Myrlea, Rebner, 566. Rleues, Cobn bes Dorus, 582. Rlibes, zwei Infelden bei Chprus, 682. 684. Rlimar, Berg Lyciens, 666. Rlimax, Gebirge Colefpriens, 755. Rlitardus, ber Gefdichtidreiber, 224. 293. 491. 505. 718. Rliterna, Stadt ber Mequer in Latium, 216. Rlitor, Stadt Artabiens, 388. Rlufium, Stadt Etruriens, 226. Gebiet, 235. Rlufiner, ihr Ronig Porfena, 220. Rlymene, Gattin des Merope, 33. Rlypea, Stadt im Gebiete von Rarthago, 277. Siebe Mepie. Rintamneftra, Gattin bes Agamemnon, Anejus, Sohn bet Bompejus, 141. Anejus Abenobarbus, 185. Anejus Bifo, Statthalter von Afrita, Strabo's Freund, 130. Rnemibes, Stadt ber Epitnemibifchen Lofrer, 426. Rnibier, die Einwohner von Rnibus, 275. 314. 653. Berühmte Rnibier, 656. Rnibus, Stadt in Rarien, 119. 653. 656. 807. 3hr Gebiet, 488. 3hr Bein, 637. Rnopia, unbefannter Ort bei Theben. 404. Rnopus, Sohn bes Robrus, Erbauer pon Ernthra, 633. Rnoffue, Stadt auf Rreta, 476. 477. 479. 481. Rnoffier, 477. und 478. Rnuphie, Megnptischer Gott, 817. Robialus, Bleden in Paphlagonien, 545. Robus, ein Ererer, 61. Roccejus, bauet bie Erbgange bei Ruma und Reapel, 245. Robriden; ihre Auswanderung nach Afien , 383 Robrus, Ronig von Attila, 321. 393. 603. 633. Roet, Die Bewohner ber Stabt Ros, 653. Bgl. Ros. 654. 657. 658. Rogaonus, beiliger Berg und gleich-namiger gluß bei ben Geten. 298. Rofalus, Ronig in Sicilien, 273. 279. Rottes, f. Btolemaus Rottes. Rolapis, Bluf im Lanbe ber Japoben, 207. 314. Roldier, Die Einwohner von Roldis 14. 21. 61. 215. 497. 498. 503. 506.

Strabo VIII.

Rleopatra Selene, vom Tigranes

hingerichtet, 749.

Roldis, Lanbichaft Afiens am Rautajus, 45. 48. 60. 94. 472. 492. 497. 498, 499, 528, 555, Rolchische Berge, 527. Roldifche Rufte, 52. 448. 497. Roldifche Lant. Roldifche Leinmand, 498. enge, 491. Roldifches Meer, 492. Roldifche Drte. 497. Roldifche Bolfer, 527. Rolbuer, Bollerichaft Germaniens, 290. Rolias, Landspine Attita's, 398. Rolias Aphrobite, 398. Bgl. Aphro-Kollatia, Stadt in Latium, 230. Rollinifched Thor in Rom, 228. 234. Roldber, Bolf Aethiopiens am Arabi. ichen DR. B., 771. 773. Rolde, Gee in Enbien, fruher Ongaa, 626. 627. Kolonä, Stadt in Theffalien, 589. Rolona, Stadt in Eroas, 589. 604. 612. Roldphon, Stadt Joniens, 633. 634. 642. 643. Rolophonier, 634. ihre Reiterei und berühmten Danner, 643. Roloffa, Stadt in Großphrygien, \$78. Roloffener und Roloffenische Farbe, 578. Rolotes, Bilbhauer, 337. Rolpttus, Attifcher Fledengau, 65. 66. Romana, Stadt in Rappadocien, 521. 535. 536. 557. Romaner, 535. Romana, Stadt in Bontus, 535. 547. 557. 558. 559. 560. 574. 796. Romarus, hafen in Spirus, 324. Komifene, kanbschaft Armeniens, 528. Romifene, Lanbichaft Barthiene, 514. Rommageue, Lanbichaft Spriens, 521. 527. 533. 535. 746. 747. 749. 750. Rom. magener, 521. 527. Romum Rovum, Stadt in Dberitalien, 192. 204. 206. 213. Roniater, Bolt 3beriens (hifpaniens), richtiger wohl Rontaner, 156. 162. Roniater, Bolt Indiens, 689. 690. König liche Sarmaten, fiebe Cas maten. Ronigetanal, in Mejopotamien, 747. Ronister, Rantabrifche, = Roniater, 162. Bgl. Roniater. Roniftorgie, Ctabt Sifpaniene, 141. Ronforbia, Stadt in Benetia, 214. Ranon's Altare in Eroglobytice am Arabifchen M. B., 771. Ronopa, alter Rame von Arfinoe in Aetolien, 460. Ronfentia, Hauptstadt von Bruttium, 256. Ronvena, Bolferichaft Galliens an ben Pprenaen, 190. 191.

Roya, Stabt Bostiens, 406. 407. 410. 411.

Papais, Gee Bootiens, 39. 406. 407. 408. 410. 411. 418. 415. 424.

Rophen oder Rophes, Fluß Indiens, 697. 698.

Rophus, Safen auf Pallene in Macebonien, 336.

Ropia, fpaterer Rame ber Stadt Thurii, 263. Siebe Thurii.

Ropratas, Flus in Gusiana, 729. Ropria, Die Rufte bes Gebiets von Tauromenium. 268.

Roptos, Stabt in Megapten, 781. 782. 815.

Rora, Stadt in Latium, 287.

Roracefium, Bergvefte im rauben Ci. licien, 667. 668. 670.

Roracius, Berg Joniens zwifchen Ro-lophon und Lebebus, 643.

Roracius, Land bes, Lanbichaft Artbio. piens in Eroglobytice, 771.

Roralia, Gee in Lotaonien, 568. Roraller, Bolt Thraciens am Samus,

Roraffia, Reine Jufeln bes Megaifchen

Deered, 488. 636. Rorar, Gebirge Metoliens, [6.] 417.

Rotaxet, Bolt im weftlichen Rautafus, 144. 578. Rorarif de Bolle, eben-

dafelbft. Rordiane, Statthaltericaft in Elymaa,

745. Rordilo, Stabt in Gallien, 190.

Rotefra, Infel im Gicilifden Meere, früher Scheria, 44. 105. 106. 124. 269. 299, 324, 329, [6, 7, 8.] 449.

Rotchra, Schmarg., Infel vor ber Rufte 3Upriens, 124. 315.

Rorchraer, bie Ginmohner von Rorchra. 316. 329. [3.]

Rorbuba, Ctabt Bifpaniens, 141. 142. 160.

Rore, b. i. Proferpina, 198. 256. 344. 649.

Roreffia, Stadt auf Ceos, 486.

Roreffus, Berg bei Ephejus, 634.

Rorfinium, Sauptftabt ber Beligner, 238. 241. 242.

Rorinthia, bas Gebiet von Rorinthus, 379, 380, 381, 382, 640,

Rorinthier, bie Ginwohner von Rorinthig, 59: 98. 316. 378. 380. 381. 393. 414. 452.

Rorinthifder 3fthmue, 171. 334. 380. 392. Rorinthifder 335. 378. Deerbufen, 54. 123. 124. 332. 334. 335. 351. 390. 400. 409. 450. 474. Rorintbifche Gefäße, 381.

Rotinthus, 219. 269. 277. 347. 361. 372. 378. 380. 382. 389. 400. 428. 486. 559. 668. bies fruber Ephyra, 338. Seine gunftige Lage, 378. Seine Gafen, ebenbal. Befdreibung ber Dettlichfeit, 379. Befchichtliche Rotigen, 219. 361. 378 381, 383, 833,

Roriefus, ber Stepfter und Sofratiter.

Rornelius Gallus, Romifcher Statthalter in Megppten, 819.

Rornopion, fiehe hertules. Rotobus, aus Elis, Sieger ju Dinmpia, 355.

Rorofonbama, Stadt ber Affatifchen Bosporaner, 494. 496.

Rorotondamētie, See bei ber genannten Stabt, 494.

Korone, Stadt Meffeniens. 360. 361. Roron Ea, Stadt Bootiene, 410. 411. 414. 434. 3hr Gebiet, 407 411.

Roronea, Ctabt Theffaliens, 411. 434.

Roropaffue, Gtadt Entaoniene, 588. 663.

Rorpiler, Bolt in Thracien, [48.] Rorpilita, die von ihm bewohnte gand-(daft, [58.]

Rorfita (bet Strabo Kyrnos), 123. 223. 225. 226. 252. 654. 840. Größe unb Beichreibung ber Infel, 224. 3hr romiicher Rame, ebenbaf

Rotfura, angebliche Infel vor bem Rarthagifden DR. B., 834.

Rorbbanten, [51.] 466. 469. 470. 471. 472. 473.

Rorpbantium, Beiligthum ber Rorp. banten bei Samaritus, 473. Rorybas, ber Erbauer Sierapptna's,

472.

Rorpbiffa, Beiligthum ber Rorpbanten in Glepfia, 473.

Rorp caer, Geerauber am Borgebirge Rorpfus in Jonien, 644.

Rorncif de Romphengrotte am Barnai' fus, 417. Rorncifche (Safrane) Grot' te in Cilicien, 417. 627. 671.

Roryballier, Landgau ber, in Attifa. 895.

Rorpballus, Berg in Attita, 395. 399. Rorftus, Berg und Borgebirge Joniene

Rornfus. Borgebirge Rreta's, 363.

738. Rorntus, Borgebirge Ciliciens, 670.

683. Rorytus, Uferfirich Lyciens, 666.

Rorntus, Stabt Lyciens, 667. 671. Rorpphantis, Stadt ber Mitplender

Rordybafium, Berg und Borgebirge Deffeniene, 339, 348, 351, 353, 359. Rorhphafium, Stadt Meffeniens, 348. 208. Iniel im Itarifden Meere, 124. [58.] 488. 489. 873. 683. 657. 686. 701. Roifd er Bein, 637. 667.

Ros, Stadt ber gleichnamigen Infel, 578. 653. 657. 686. 701. Berühmter Mestulaptempel bafelbft, 374. 657.

Rosa, Fluß in Latium, 237.

Robcinia, Stadt Rarien3, 587. 650. Roemer (Rosmoi), Dbrigfeitliche Beamte in Rreta, 482. 484.

Roffa, Stadt Etruriens, 222. 225.

Rofaa, Landichaft neben Berfis und Mebien, 524. 742. 744.

Roffaer, Die Bewohner ber ganbicaft Roffaa neben Mebien, 522. 524. 741.

Roffura, Infel vor ber Rorbtufte Libbene, 123. 277. 834.

Roffura, Stadt auf ber gleichnamigen Iniel, 834.

Rotes, Borgebirge Maurufiens, 825.

Rothon, Meine Insel bei Karthago mit bem Rriegehafen Rarthage's, 832. 833. Rothus, ein barbarifcher Rame, 321. 445.

Rotigium, Stabt in Bbrogia Epittetus, 57**6**.

Rottius, Alpenfürft, 204. Gebiet bes Rottius, 178. 179. 216.

Rotuantier, ein Stamm der Rhätier,

Roty lus, bie boofte Spige bes 3ba in Mpfien, 602.

Rothna, Ort Sifpaniens mit Berg. werten, 142.

Rotpora, Stadt in Bontue, 848.

Roty 8, Surft ber Sapaer, 556.

Roths, Ronig in Thracien, [48.] Roths, Göttin ber Eboner, 470. thetia, ibr geft, efenbaf.

Rragus, Berg und Borgebirge Lyciene,

Aragus, Stabt Lyciens, 665.

Rragus, felfiger Uferftrich Ciliciens, 669.

Rrambufa; Infel bei Cilicien, 670. Arambufa, Stabt Lyciens, 666.

Rrande, Infel bei Attita, 399. Bgl. Belena.

Rrander, alter Rebenname ber Athenex, 397. Rranaus, alter Ronig ju Athen, Bater

ber Attbie, 397. Rranii, Stabt auf Cephallenia, 455. 456.

Rrannon, Stadt Theffaliens, 330. 441.

442. Rrannonier find Somer's Cabo. rer, benn Rrannon bieg fruber Cibb. Ta. 330, 338, 442. Rraffus, (Martus, ber Triumvir), 747.

748.

Rraffus (Publius, der Conful) 176. 646.

trater. Meerbufen Campaniens, 242. 243. 247. Bgl. Rumaifcher D.. B. Rraterus, Alexanders Relaberr, 702, 721. 724. 725.

Rrates, Bergmeifter, 407.

Rrates, Grammatiler aus Mallus, 30. 36. 103. 157. 439. 676. ein Beitgenoffe bes Demetrius und Ariftarchus, 609. flarer Somer's. 4. 5. 31. 103. anbert Lebarten bes homer, 3. Seine Erbtugel, 116.

Rratbis, Bluf in Achaja, 386. Rrathis, Flus Lutaniens bei Spbaris, 263. 386. 449

Rratippus, Bater von Zwingherrn in Tralles, 649.

Rremafte, fiebe Lariffa Rremafte. Rremna, fefte Stabt Bifibiens, 569.

Kremöna, Stadt Oberitaliens, 216. 247. Rrenibes, Stabt Maceboniens, bas fpatere Philippi, [34. 41. 42.] Bgl. Chilippi.

Rreontiabes, ein Phocaer, Erbauer von Elea, 252.

Rreophager (b. t. Fleifcheffer), Bolferichaft Methiopiene am Arabifchen IR .- B., 771. 772.

Rreophilus von Samos, angeblicher Lehrer Somers, 638 639.

Rresphontes, Grünber bes Deffenis ichen Staates, 361. 389.

Rreftonien, Landichaft Maceboniens, [41.]

Rteta, 46. 124. 268. 474. 477. 481. 482. Lage, 474. Lange, Breite und Grofe, 106. 474. 475. Geftalt und Befchaffenbeit, 475. Gebirge und Borgebirge, 123. 474. 475. 837. Boller und Stabte, 221. 475. 476. 479. 480. Alte gabelfagen, 26. 462. 468. 472. Cultus , 468. 472. Gefchichtliche Rotigen, 221. 473. 479. 481. 373. 604. 658. 654. 667. Rreta wird jest ale Romifche Proving vermaltet, 484. 840. Einige Abftanbe von Rreta, 475.

Rreter, bie Bewohner von Rreta; ibre Staateverfaffung, Befege und Sitten. 260. 469. 480. bil 484. 542. 701. Sagen, 466. 472. Gefdichtliche Rotigen. 279. 282. 462. 466. 472. 481. 484. 572. 375. 477. 636

Rretifches Meer, 50. 124. 323. 335.

369. 375. 474. 488. Infeln beffelben,

Rreufa, Stadt Bootiens, 336. 393. 400. 405. 409.

Rrimifa, Bergvefte Lutaniene, 254. Rrinagoras, aus Mithlene, 617. Rrinatos, barbarifcher Rame, 321.

Rriffa, Gtabt in Bhocie, 265. 390. 416. 418. u. 419. Rriffaer, 418. unb 419. Rriffaifche Ebene, 418. 419. 427. Rriffaifcher Rrieg, 418. 421. Rrif. faifcher Deerbufen, ein Theil Des Rorinthifchen, 259. 323. [13.] 336. 390. 400. 409. 410. 416. 417. 490. nach ber Statt Rriffa benannt, 418. Geine Umgebungen, 379. Drte an ibm, 409. Binfel beffelben, 334. 390. 409. 423. Bucht beffelben, 334. 400.

Aritafirus, König ber Bojer und Tau-

rieter, 304, 313.

Rrithote, Borgebirge Afarnaniens, 459. Rrithote, Stadt auf ber Thracifchen Balbinfel, fpater Rallipolis, [56.] 459.

Rriu - metopon, Borgebirge Rretas, 106. 474. 837.

Rrid - metopon, Borgebirge ber Taurifchen Salbinfel, 125. 300. bem Rarambie gegenüber, 496. 545. mit melchem es ben Bontus Gurinus gleichfam in amei Safften theilt, 309. 545. Abstand beiber Borgebirge von einander, 125. 309.

Rrobbger, Bolterichaft Thraciens, 318. Rrofus, Ronig von Epbien, 420. 421. 534. 564. 593. 601. 626. 627. 640. 680. 735.

Rrolifche Ebene in Theffalien , 433. 435.

Rrotobilonpolis, Stabt in Meapp. ten , 811. 817.

Rrotobilonpolis, Stadt in Rubaa, 758.

Rrofpleia, Drt ber Salbinfel Leutas in Afarnanien, 376. 452. 453.

Rrommpon, Stadt in Rorinthia, 380. 390. 391. 392

Rrommyu, Borgebirge auf Coprus, 669. 683, 683.

Rromna, Stadt Paphlagoniene, 544. Rronos, - Gaturnus, 468. 472. 654. Sein Tempel ju Gabes, 169. 175.

Rronos, Beiname bes Apollonius unb

Dioborus; flebe biefe. Rroton, Stadt in Bruttium, 259. 261. 262. 269. 387. Rrotoniaten, ihre Einwohner, 261. 262. 263. 269. Rto. toniatis, ihr Bebiet, 254. 261. 272.

Rruni, Statt in Moffen am Bontus,

319.

Rruni, Duelle in Triphplien, 848. 850. 351.

Rrufis, Canbichaft Maceboniens, [21.] Rtenus, Safen ber Taurifden Balbinfel, 308. 312.

Rtefias aus Rnibus, Gefchichtichreiber, 43. 508. 656. 689, 779. 785.

Rtefiphon, Stadt Affpriene, 743. Rtimene (Schwefter bes Ulpffes), 453. Rtifta, eine Menichenflaffe ber Ebracier,

bie ohne Frauen leben, 296.

Ruarius, Fluß Böstiens, 411. 435. Ruarius, Riuß Theffaliens, auch Roralius genannt, 411. 412. 435.

Rufulum, Stadt in Latium, 288. Rulupene, Lanbichaft in Bontue, 500. Ruma, Stadt in Rampanien, 20. 243. 244. 245. 246. Rumaa, ihr Gebiet, auch Phlegra benannt, 245. 248. 274. 626. Rumäer, ihre Ginwohner, 242

245. 246.

Rumaifcher Meerbufen, ber auch

Rrater beißt, 22. 23. 242. Runeus. Landfpige Sifpaniens, 137. Ruralius ober Roralius, Slug Thef.

faliene, 411. 438. Rures (bei Strabo Rhris), Rleden ber

Cabiner, 228. Rureten, Boil in Metolien unb Mfar-

nanien, 321. [51.] 423. 429. 451. 462. 463. 465. 466. 467. 468. 472. 473. Ruteten, mpthifche Gottermefen ober

Götterbiener, 466. bie 474. 480. 640. Rurias, Borgebirge auf Coprus, 683. Rurittita ober Rhriftita, Infel an ber Illprifden Rufte, 124. 315.

Rurium, Stabt auf Epprus, 683. Rurius, Berg bei Bleuron in Metolien,

451. 465. Rutilia (bei Strabo Rotilia), Stadt ber

Sabiner, 228. Rhnos Sema, Landspige Thraciens

mit bem Grabmal ber Befuba, [56.] . 595.

Labana, mineralifche Quelle in Latium, 238. Labienus, Romifder Stattbalter in

Mfien, 574. 660. Labitanifde Beerftrage in Stalien,

237. Labitum, gerftorte Stabt in Latium, 230. 237.

Labbtas, Bluß Spriens, 751.

Labranda, Stadt Rariens, 659. Labprinth in Aegypten, 787. 811. auf

Rreta, 477. bei Rauplia, 369. Racebamon, = Eparta, 264. 345. 346. 347. 367. 368. 383. 389. 446. 454. 461. 650, 814. Bgl. Sparta.

Lacedamoniet; ihre Gefete, 477. 762. Charafter und Sitten, 193. Beschicht. iche Rotigen, 65. 257. 278. bis 280. 282. 225. 335. 358. 359. 361. 384. 385. 386. 373. 374. 376. 385. 386. 397. 399. 492. 414. 423. 428. 429. 570. 654. Bgl. Latonen und Spartaner.

Laceter, Borgebirge auf Rob, 657. Lacinium, Borgebirge in Bruttium, 261, 262. 281.

Labe, Infel por Miletus, 635.

Labon, Fluß Arfablens, 243. 389. Labrtes, Bater bes Alpfies, 59. 451. 452. 453. 456. 460.

Lasrtes, Borgebirge Ciliciens, 669. Läftrygonen, Bolt Siciliens, 20. 22.

Lagaria, feste Stadt im Gebiete von Thurit in Lufanien, 263.

Lagetes, Strabo's Ahnherr, 477. 478. Lagiben, Könige von Aeghpten, 795. Lagina, Stabt Rariens, 660, 663.

Lague, Bater bes erften Btolemaus,

Laguja, Infel bei Kreta, 484. Lainus, Uferstrich auf Chios, 645. Latmus, Berg in Actolien, 271. 316.

2 a fonen, " Lacedamonier; ihre Staateberfaffung, 363., ihre hetatomben, 362., ihre auswärtigen Anstebelungen, 157. 250. 495. Andere historische Rotizen, 233. 335. 338. 368. 479. 682. Bgl. Lacedamonier und Spartanet.

Lafonifa, Canbichaft im Beloponnes, 264, 335, 343, 333, 359, 364, 365, 367, 365, 372, 383, 474, bieß auch Achaijdes, Argos, 365, 395, bilbet eine Landspitze, 92. Geine Grenzen, 360, 362, 383, Seine Befchaffenheit, 382, 384, 387,

Lafonifche Gerauche, 134. 260. Latonifche Gefege, 481. und 482. Lafoniiche Speifegefellichaften, 480. 482. 701. Latonifcher Merrbufen, 335. 362. 368.

Lamia, ein fabelhaftes Schredbilb, 19. Lamia, Stabt Theffaliens, 60. 433. 434. 435. 450. Lamifcher Rrieg, 433.

Lamus, Fins und Stadt Ciliciens, 671. Lampea, Gebirge Arfadiens, 341. Lampier, die Einwohner der Stadt Lampe auf Areta, 475.

Lamponta, Stabt im Meolifchen Troas,

Lampfatus, Stadt Mpfiens, [56. 58.] 887. 589. 599. 636. Lampfacenet, 587 589 Lamptrer, Bewohner eines Fledengaues in Attila, 398. Langobarben, Boll Germaniens, 290.

292. Lanasbriag, feste Stabt Lustaniens

Langsbriga, fefte Stabt Lufitaniene, 152.

Lanuvium, Stadt in Latium, 239. Laodicea, Stadt in Medien, 524.

Laobicea, Stadt in Sprien, 749. 751.

Laobicea, mit bem Beinamen "am Lytus," Stadt Großphrygiens, 576. 578. 580. 629. 630. 663.

Lao bicea, mit bem Beinamen Ratatefaumene, Stabt Epfaoniene, 663.

Laobicea, mit bem Beinamen Scabiofa, Stabt Jubac's am Libanon, 755. Laomebon, und feine Roffe, 596.

Lapathus, Stadt auf Caprus, 682. Lape, falfcher Rame bei Bellanitus, fatt

Rape, 426. Caperfen, Beiname ber Diosturen, 364.

Lapithen, Bölferschaft Theffaliens, 8. [14. 15.] 439. 440. 441. 442. 443.

Laranda, Stadt Lyfaoniens, 569. Larifus ober Lariffus, Flus in Achaja, 387. 440.

Lariffa, Tochter bes Biafus, 621. Lariffa, Rame vieler Belasgifcher Stabte, 620. Bergeichniß berfelben, 440. 620.

Ramentlich: Lariffa, Stadt Theffaliens in Belasgiotis, 389. 430. 431. 440. 441. 443. 503.

\$30. Lariffa, Stadt Theffaliens am Offa,

440. Bariffa, mit bem Beinamen Aremafte ober bie Belasgifche, Stadt Theffaliens, 60. 435. 440.

Latiffa, Ctabt in Attila, 440.

Lariffa, Stabt in Areta, 440. Lariffa, Stabt auf ber Grenze von Achaia und Elis, 440.

Latiffa, Stabt in Sprien, 440.

2 a tilfa, Stabt in Eroas, 440. 604. 665.

Lariffa, Fleden am Pontus Eurinus, 440.

Lariffa Ephefia, Fleden im Gebiete von Ephefus, 440. 620.

Lariffa Bhritonis, Bleden im Gebiet von Chme in Acolis, 440. 620. 621, 622.

Latiffa, Burgvefte von Argos, 370. 371.

Lariffaer, Ginwohner verichiedener State Ramens Lariffa, 60. 440. 621.

Latifficher Felfen auf Lesbos, 440.

Pariffifde Ebene in Theffalien und Rreta, ebenbaf.

gariffus, flebe garifus.

Larius, See in Oberitalien jenfeit bes Babus, 192. 204. 209. 213.

Barblum, unbefannte Stadt Umbriens (wahricheinfich ein verborbener Rame), 227.

Partolaeten, Boll Iberiens (Sijpanien8) 159.

Barymna, Stadt in Botien, 195. 405.

Larymna, bas obere, angebiiche Stabt in Loiris, 406.

Las, Stadt in Catonita. 364.

Lath on ober Lethans, fabelhafter Bluf in Cprenaifa, 647. 836. Latiner, bie Cinmobner Latium's, 218.

229. 281. 232. 238. 287. 3bre Stabte, 281. 235. 237. 238. 240.

Latinifde Burger und Bargerrecht, 131. 187. Latinifche Sprache, 137. 180. 258. Latinifche Strafe, 236. bis 238. Latinus, Ronig ber Aboriginer in La-

tium, 229.

Latium, Lanbfchaft Staliens, 145. 229. 231. 233. 288. 608. Ausbehnung unb Grenzen - 218. 219. 228. 231. 233. 242. Beichaffenheit, 231. Beerftragen barin, 236. und 237.

Latmifder Meerbufen in Rarien, 635.

Batmus, Berg in Rarien, 635. 636.

Latmus, fpater Beraffea, Stabt Rariens. 635.

Latomia, b. i. bie Steinbruche, feche Infeln im Arabifden DR.-B., 770.

Latona ober Beto, 374. 488. Phre Entbinbung, 639. unb 640. Abre Tempel, 349. 485. 665. 3hr Drafel ju Bo-tos in Neghpten, 802. 3hre beiligen Daine, 651. 632.

Latopblis, Stadt in Meghpten, 812. 817.

Laurentum, Stabt bes Latinus in Latium, 229. 232.

Laus, Stabt Lufaniens, 253.

Laus, Slus und Meerbufen Lufaniens. 253. 254. 255. Bapinia. Tochter bes Catinus, 229.

Statthalterichaft Rap-Lavianfene, pabociens, 584. 540. 560.

Lavinium, Stabt in Catium, 230. 231. 232. 264, 608.

Rebabea, Stabt Bootiene, 414. 428.

Lebebus, Stabt Joniens, 633. 648. Beben ober Lebena, Stabt auf Rreta,

478.

Lebinthus, Infel bes Megaifchen Dree-res, eine ber Sporaben, 487.

Bechaum, hafenftabt von Rorintb. se. 378, 180,

Beba, beirathet ben Ennbareus, 461. Leetaner, Boll Aberiens (Sifpaniens), 159.

Legen, Schthifches Boll zwifchen ben Amaionen und Albanern, 503.

Leimon, b. i. bie Biefe, Aue, bei Rpfa, vielleicht Domer's Afifche Biefe, 650. Lettum, Borgebirge in Troad, 581. 583.

584, 592, 604, 605, 606, 615, 616. Lelantum, Ebene Eubba's 58. 447. 448

465.

Leleger, alter, weit verbreiteter Bofteftamm in Hellas, 321. 322. 401. 570. 572. 573. 584. 585. 605. 611. 619. **620**. 632, 633, 634, 635, 640, 661, 678. 680.

Lelegien, Grabhugel und Bergveften

ber Releger, 321. 611. Belex, ein Leutabier, 322.

Lemanus, See in ben Alpen, vom Rho. banus burchftrömt , 186. 204. 208. 271. Lemnos, Infel bes Megaifchen Meeres, 28, 45, 46, 124, 221, [32, 35, 44, 46,]

847. 449. 466. 473. 549. 619. Lemovifer, Bolt Galliens, 190.

Benen, Dienerinnen bes Dionpfos, 488. Leoforium, bas, ju Athen, 396.

Leon ibas, bei Thermoppla tampfend, 10. 429. 467.

Leonibae, ber Stoiler von Rhobus, 655.

Leonnatus, Alexanders Feldherr unb Areund, 433.

Leonnorius, Anführer ber nach MRen auswandernben Gallier, 566. Leon's Barte, an der Rufte Aethio-

piens, 774. Leonteus von Campialus, sas.

Leontini, Stadt Siciliens, 272. 273. 3br Gebiet, 20. 272. 278.

Leontopolis, Stadt in Megbyten, 802. 812. Leontopolitifcher Romes, ebenbaf.

Leontopolis, Statt in Shonicien, 756.

Leofthenes, Felbherr ber Athenienfer, 433

Lepidum, flebe Rhegium.

Lepibus, Martus, Romifcher Conful. 217.

Lepontier, Boll auf ben Alpen, 204. 204

Lepra Afte oder Lepra's Manb. Bera bei Ephefus, 633. 634.

Lepreaten, die Cinwobner von Leprenm. 345. 355.

Lepreatis, bas Gefiet ber Stabt Lebre. um, 339, 343, 345, 356,

Lepteum, Stabt Tripbpliens, 342, 344. 345. 346. 355. Bebtis. Stadt an ber Sprtenfufte.

835.

Berne, Fluß in Argelis, 308.

Berne, See in Argolis, 368. 371. Leron, eine Infel neben ben Stöchaben, 185.

Beros, eine ber Sporaben im Megaifchen Deere, 487. 489. 635.

Lesbotles aus Mitplene, 617. Leabier, Die Ginmobner von Resbos, 581.

599. 617. 621.

Resbos, Infel bes Megaifchen Meeres, 124. 221. [58.] 356. 554. 582. 590. 616. 618. 621. 622. hieß früher 3ffa, 60. 3hre Lage, 581. Größe, 616. 654. Breite. 617. Borgebirge, 615. 616. Entfernung von ihr, 619. Bein von Lebbos, 637. 657. 808.

Bethaus, Bluf in Rreta, 478.

Bethaus, fluß in Magnefia, 554. 647. Leth aus, fluß in Theffalien, 647.

Bethaus, Blug im Canbe bet Libpiden Desperiben, 847. Bgl. Lathon. Bethe's Fluß, auch Limaas und Belion

genannt, in Lufitanien, 153. Beto, flehe Latona.

Letopolitischer Romos Meghptens, 807

Leuca, Stadt Joniens, 646. Leuce, Gefilde Latoniens, 363.

Beucimme, Borgebirge Rorchra's. 324. Leucippus, flebelt Achaer in Lutanien an, 265.

Beuta, Stabt Ralabriens, 281.

Beuta, Gebirge Rreta's, 475. Leutabier, bie Einwohner ber Infel Leufas, 322. 452.

Bentabifches Deet, [6.]

Leutabius, Cobn bes 3farius unb Bruber ber Benelope

Leutas, Infel vor Afarnanien, ehemals Salbinfel, so. 105. 322. 451. bis 453. **46**1.

Leutas, Stabt auf ber gleichnamigen Infel, früher Reritus, 450. 452. Leutaspis, Safenort in Marmarita,

799. Leutata, Borgebirge ber Infel Leutas,

452. 456. 461. Leute, Infel im Pontus Eurinus vot

ber Dunbung bes 3fter, 125. 306. Beute Afte, bie Subpine Gubba's, 399.

Loute Atte, Landspige Lidgend, 489.

Leuter, Bolt Galliens, 193.

Leukokomas, aus Leben, 478. Beutella, Bafenftabt auf Coprus, 682.

Leuton, Ronig bes Bosporus, 301. 310 311.

Leutenotus, ber Gub. Gubmefminb. 29. 837.

Leutopetra, Borgebirge Bruttium's bei Rhegium, 211. 250.

Leutophrps, Rame ber Infel Tenebus, 604.

Leutophrone, Beiname ber Artemis,

Leutofia, Infel bei Lufanien, 128. 252, 258.

Leutofprer (b. b. Beife Spret), -Rappabocier, 542. 544. 548. 552. 584. 678. 787. Bgl. Rappabocier.

Leutothea und ihr Tempel in Mojdita, 408.

Leuftra, Stabt Bootiene, 360. 354. 414. 445.

Leuttrum, Stadt in Latonita, 360. 361.

Leuftrum, Aleden Achaja's, 387.

Leuternia, Ruftenftrich Ralabriens, 281. Leuternier, bie Giganten zu Phlegra, 281.

Lexovier, Bolf Galliene, 189. 194. Libanus, Gebirge Judaa's, 742. 754.

unb 755. 756. Libes, Oberpriefter ber Chatten, 292. Libethrum, Stadt Macedoniens in 410. 471. Much Libethta, Bieria .

[17.] Libetbrifde Romphen, 410. 471.

Libophonicier, Boll Libpens, 835. Libs, ber Gubweftwinb, 29.

Liburnier, Boll 3Uhriens am Abriatifchen Deere, 269. 317. Liburnifce Infeln, 124. 315. 317. Liburnifche Rufte, 315.

Libpen (b. i. Afrifa), 33. 35. 40. 48. 103. 123. 157. 400. 491. 685. 786. 806. 800. fcon bem Somer ale befonberer Belttheil befannt, 2. 6. 16. 299. 854. Geftalt, 121. 125. 130. 825. 826. Grengen , 32. 35. 65. 491. 806. 821. 839. Größe, 197. 824. 828. Ungewife Lange und Breite, 119. 825. 826. Beichaffen. beit, 130. unb 131. 830. 839. Ruften, und zwar bie Rorbfufte, 126. 130. 131. 825. 839. Die Beftfüfte, 119. 130. 150. 825. 826. Stotufte, 133. Umfchiffung berfelben, 98. Dis 102. 826. Borgebirge, 119. 137. Riuffe, 839. Bollerichaften, 181. Rutjefte Ueberfahrten nach Libben, 122. 225. 267. 834. Entfernungen bon Libyen, 105. 106. 115. Parallelfreis bes füblichften Libpens. 133. Gefcichtliche Rotigen, 33. 150. 288. 756. 832. 840. 856. 859.

Libber, 10. 179. 737. 760. 828. 838.

Libbiche Berge und Bergland, 789. 819. 838. Libbiche Besperiben in Besperibes ober Berenice, 647. Li. bhiches Deer, 122. 123. 267. 323. 335. 358. 359. 474. 475. 476. 478. 488. 681. Libbiche Wieller, 588. bufder Bein, 799.

Licaben, brei fleine Infeln zwifchen Bofris und Guboa, 60. 426.

Lichas (bes) Elephantenjagb und Altare

in Aethiopien, 773. 174. Lichmna, die Burg von Tirone, 373.

Lichmnius, 378. 553. Liger, Fluß Galliens, 177. 199. 192. 193. 195. 196. 198. Quellen, 189. Lauf, 191. 193. Rünbung, 190. Ligurien, Lanbichaft zwifchen Gallien,

und Tyrrhenien, am Anfange ber Alpen und Apenninen, 128. 177, 203. 207. 211. 212. 218. 219. 287. Grenze gegen Epre thenien, 222. Beichaffenheit, 218. Erzeugniffe, 218.

Ligurif de Rufte, 122. 184. 202. 211. Landftragen an berfelben, 184. 187. 202. 203. Ligurifchee Meer, 106. 122. 123. 128. Ligurifche Bolter, 202. 304. 216.

Ligher ober Ligurier, 178. 180. 184. 187. 201. 202. 203. 209. 211. 217. 218. find feine Celten, 128. gehören jum Theil zu Stalien, 209. Ihre Wohnsitze, 128. 184. 204. 216. 228. Ihre Sitten und Lebensweise, 128. 165. 180. 202. Inseln ber Ligher, 129,

Litattier, ein 3weig ber Binbelicier, 206.

Lilaa, Stabt in Phocis, 16. 407. 424. Bilbbaum, Borgebirge Giciliene, 122. 265. 266. 267. 834.

Lily baum, Stadt am gleichnamigen Borgebirge, 267. 272. 608.

Bimaas, auch Lethe's Fluß, in Lufita. nien, 153.

Limenia, Stadt auf Coprue, 683. Limera, fiebe Epidaurus.

Limna, Stabt Deffeniene, 257. 279. 362. 363.

Limna, Stadt auf ber Thracifden Salb. infel, [52.] 635.

Bimma ober Limnaum, Borftabt Sparta'ê. 364.

Limbra, Stabt Lpciens, ses.

Limbrus, Fluß Lhciens, 666. Lindus, Stabt auf Rhobus, 605, 655.

Lindier, 655. 671.

Lingonen, Bolt Galliens, 186. 193. 208.

Linum, Ort Doffens in Troas, 588. Linx ober Lixus, Stabt Mauritaniene,

825. 826. 827. 829.

Lindra, eine ber Liparifchen Infeln. 20. 258. 275. 276. 277.

Liparifche Infeln, 54. 57. 123. 256. 274. 275. 276. beißen auch Infeln bee Meolus ober Meolifche Infeln, 123. 256. 275.

Liris, Fluß in Latium, fruber Glanie, 233. 237. 238.

Liffen ober Liffes, Stadt auf Rreta, 479.

Liffus, Stabt Dalmatiens, 316.

Liternum, Stabt Rampaniene, 243. Liternus, Fluß Rampaniene, 243. Lithrus, Berg in Bontus, ein Zweig

bes Parpabres, 556.

Livia; ihre Spaziergange und Bartanlagen in Rom, 236.

Lirus, Stadt Mauritaniens, fiebe Linr. Lirus, fluß Muritaniens, 99.

Lotrer, bie Ginmohner ber beiben Lofris, 321. 416. 424. 488. 449. 615.

Astrer, die Epitnemibifden, 334. 390. 416. 418. 424. 425. 426. 427. 430.

Lotrer, Die Eptzephprischen, Italien , 255. 256. 259. 260. 261. Bgl. Lotti.

Lotrer, die Opuntischen, 259. 322. 416. 424. 425. 426.

Lotrer, die Dzolischen, 259. 332. 416. 417. 418. 425. 426. 427. 450.

Lotri Epizephorii, Stadt ber Lotrer in Stalien (Bruttium), 128, 259. 260.

835. Lotria, Quelle bei Lotri, 259.

Lotrie, zwei Lanbfchaften in Bellas, bas weftliche ber Djolen und bas ift liche ber Opuntier und Spifmemibier, burch ben Barnaß gefchieben, 406. 416. 417, 425, 428, 429, 430, 432, 444, 460, 582.

Lofrifder Berg, b. i. ber Bhricius, 582. Lofrifde Jungfrauen, jabr-

lich nach Blium gefandt, 600. 601. 2 opabuffa, Infel an ber Rarthagifchen Rufte. 834.

Loryma, Berg und Relfenufer Rariens, 652. 655. 656.

Lotophagen, (b. i. Lotobeffer) Bolt in Libben, 25. 157. 829. 834.

Lotophagitis, Benennung ber Meinen Sbrte. 834.

Luceium, Stadt ber Toliftobogier in Galatien, 567.

Luceria, Stadt ber Daunier in Apulien 264, 284,

Bubias, Muß Maceboniens, [20. 22. 23.]

Querius, Fürft ber Arverner, 191.

Lugbunum, Stadt in Gallien, (in bem

barnach benannten Gallia Lugbunenfis) 177. 186. 191. 192. 193. 208. Lugbunum, Grabt in Aquitanien, 190.

Lugeum, Gumpffee im Canbe ber Rar-

ner, 314. Quaier, Bolt Germaniene, 290.

Lufa, Stadt der Ligurier, 217. 218. Lufan er, die Bewohner Lufaniens, 211.

228. 251. 252. 258. 254. 255. 263. 280. 36re Berfaffung, 254.

Lukanien, Landschaft Staliens, 250. 263. 285. Lukotscia (bas Lutetia der Römer),

Stadt in Gallien, 194. Lutullus, Lucius Licinius, Rom. Felb.

berr im Mithribatischen Kriege, 532. 535. 546. 547. 557. 538. 567. 576. Lufullus, Marcus, Proconjul von Ma-

cedonien, 319. 381. Lufumo, fpater Tarquinius Briecus,

Ronig von Rom. 219. Euna, hafenftabt ber Ligurier, 217. 218.

222. Lupia, Stadt in Ralabrien, 282.

Luppia, (bei Strabo Lupias), Flus Germaniens, 291.

Lufitanien, ein Theil Sifpaniens, 120. 147. 152. 153. 154. 166.

Lufitanier, 139. 152. 154. 155. 166. 3bre Sitten, Lebensweife, Baffen ic., 154. u. 155.

Lufonen, ein Celtiberifches Boll in Sifpanien, 162.

Lux Dubia nennen die Römer den Phosphorus oder Morgenftern, 140. Lydnibus, Stadt in Epirus, 323.

327. Lycaus, Berg Arfabiens, 208. 348. 388.

Lyceum, bas, zu Athen, 396. 397. 490. Lyciard, bas Oberhaupt bes Lycifchen Stabtebundes, 665.

Lycien, Landichaft Rleinaffens, 21. 25. 125. 134. 373. 520. 573. 631. 651. 664. 666. 671. 675. The Lage, 129. 574. 685. Rufte, 664. 677.

Epcter, 569 573, 627. 665. 667. 678. Ihre Abstammung, 534. 572. 631. Charafter und Lebensweite, 684. Wohnflue, 6. 622. 678. Leter in Troad, 483. 868. 572. 583. 587. 596. 598.

L pcifcher Stabtebunb, 464. 665. 667. Lbbien, Lanbichaft Aleinafiens, 58. 61. 130. 219. 407. 567. 626. 687. Schwer gu bestimmenbe Grenzen, 572. 577. 628. Rufte, 383. Golgruben, 680.

Lydier, 413. 534. 579. 629. 647. 650. 668. 678. hießen früher Männen ober Meonen, 572. 586. 620. 625. 678. 679. 680. Stammverwandtichaft mit den Myfiern und Kariern, 572. 659. Ihre Bohning, 879. 623. 648. Charafter und Sitten, 533, 570, 627. Geschichtliche Rotigen, 219. 220. 264. 534. 573. 586. 589. 601. 612. 613. 631. 646. 735. Lybische Religionsgebräuche, 489. Lybische Sprache, gänzlich ausgestorben, 631. Lybisches Thorzu Abramyttium, 613.

Epbus, Gobn bes Atpe, 219.

Ebbus, Bhrhgifcher Hame und Eflavenname bei ben Mithenern, 304.

Engaus, Bater ber Boipfafte und Groß. vater ber Benelope, 461.

Lygbamis, heerführer ber Cimmerier, 51. 627. Lyfabettus, Berg in Attifa, 399. 454.

Lytavertus, Berg in Mitita, 399. 454. Lytavn, Cohn bes Priamus, 41. 585.

Lhfaonien, Lanbichaft Rleinaftens, von Somer noch nicht genannt, 680. Lage, 130. 566. 665. Grengen, 537. Breitenfrich, 134. Länge, 663. Erzeugniffe, 540. 568.

Enfaonier, 533. 534. 554. 568. 678. 680.

Eptaftus, Stadt in Rreta. 479.

Lyto mebes, Priefter zu Romana, 558. Lyto mebes, König auf Schrus, 438. Lyto mebes, König von ? (vielleicht rich-

tiger Rytomebes), 560. Lytopolis, Stadt Megpptens in The.

bais, 812, 813. Lptopolis, Stadt Aegyptens im Delta, 802.

Lotorea, Stadt in Phocis am Parnaffus, 418. 423. Lotormas früberer Rame bes Riufies

Evenus, 327. Enfurgus, ber Eboner, Berfolger bes

Dionyfos, 471, 687. Lyfurgus, ber Gefengeber, 365, 366. 481, 482, 762.

Lyturgus, ber Rebner, 601.

Lytus, Cohn des Panbion, 892. 573.

Lytus, Fluß Affpriens, 79. 737. Lytus, Fluß in Armenien und Pontue, \$29. \$47. 556

Lytus, Flus Bhrogiens, 578. Lytus, Blus Spriens, 755.

Lynteften, Bolt in Macebonien, 323.

Lynce ftis, das Land der Lynceften, 326. Lyrceum, Fleden in Argelis, 271. (376.) Lyrceus, Berg in Argelis, 270. 376. 424.

Lyrneffis, ein Canbftrich in Eroas.

Eprneffus, Stadt in Troat, 584. 585. 607. 612.

Lyrneffus, Stadt Bamphyliens, 667.

Enfias, Raubvefte in Rubag, 763. Lufias, fefte Stadt Syriens, 752.

Enfias, Stabt in Großphrngien, 576. Enfimadia, Stadt auf ber Ebracifchen Halbinsel, 134. [52. 54.]

Lniimachia, Ctabt Metoliens, 460. Unfimachia , früher Sydra, Gee in Meto.

lien, 460. Lyfimachus, Sohn bes Agathoffes, Feldberr Alexanders . 302. 305. 319. 563. \$65. 593. 604. 607. 623. 640. 646.

Lh fi o ben . Sanger ungüchtiger Lieber, 648. Enfippus, Bilbhauer, 278. 459. 590. Byfis, unguchtiger Lieberbichter, 648. Enttus, Stadt auf Rreta, 476. 479. Enttier, 475, 476, 479, 481.

Da, Göttin ber Romaner, 535. Macebo, alter Beerführer, nach welchem

Macebonien benannt ift, [11.] Macebonien, früher zu Thracien gebo. rig, 330. jest ein Theil von Bellas, 332. und romifche Broving, 840. Lage, 129. 326. 430. 437. Geftalt und Grengen, 323. 327. 329. [10 ff.] 331. Bolferichaften, 326. 365. Beichichtliche Rotizen, 322. 327. 330. 428. 445. 447. 449. Uebri-

gene vgl. 28. 124. 279. 282. 400. Macebonier, 283. 326, 410, 434, 443. 471. 752. 3bre Bohnfige, 323. 429. 430. Charafter und Sitten, 327. Anfichteu und Meinungen, 171. 505. 611. 638. 689. 699. 737. Unternehmungen und gefdichtliche Ereigniffe, 127. 287. 816, 322, 326, 327 330, 365, 374, 875, 384, 389, 403, 427, 433, 434, 436, 509, 518. 524. 531. 573. 691. jt. 692. 693. 698. 730 731. 738. 744. 754. 837. Macedonische Berge, 317. 318. Macedonifche Lange, 448. 323. 794. Macebonifche Meerbufen, Macedonifche Statte 92. 124. außerhalb Maceboniens , 374. 524. 625. 686. 701 Macedonifche Bollerfcaften, 283. 312. 316. 823. 417. 484. Macestus, Flus Mysiens, 576.

Machareus, von Delphi, Morder bes

Reoptolemus, 421. Macharus, Raubvefte in Rudaa, 763. Macine, Bandichaft Arabiens, 767. Maciftia, Maciftifches Bebiet, 343.

348. 349. Bal. Daciftus.

Daciftus, Stadt Tripbpliens, 257. 845. 846. 349. 447. 3hr Gebiet, fiehe Ma-ciftia. Maciftier, 343. 344. Machnia, Stadt Metoliens, 451. 460.

Madns, ber Schthe, 61.

Dabntus, Stadt ber Thracifchen Balb. iniel. [56.]

Mäander, Alus Grosphengiens und Rariens, 578. 580. 629. 630. 650. 651. 663. Quellen, gewundener Lauf und Mündung, 577. u. 578. Urfachen feiner ftarten Rrummungen, 579. Seine ftarte Anschlämmung, ebenbas. Entfernungen von ihm. 636. 663. Ebene bes Maanber zwifchen Rarien und Endien, 577. 648. 691.

Daanbrius, hiftorifder Schriftfteller. 552.

Maber, Bolt Thraciene, 316. 318. [36.] Dabobithynier, aus Ehracien in

Damallonen, Diener bee Dionpfue, 468.

Mänäka, Stadt in Hispania Batika, 156.

Danalue, Berg und Stadt Artabiene, 388.

Danbba, Stadt in Sifpania Batita, 143.

Daonen, ob einerlei mit Meonen, mit Muffern ober Lybiern, 550. 572. 576. 625.

Mäonien, nach Einigen die Landschaft Ratafetaumene, 576.

Daoten, bie Bollerichaften an ber Dao-

tie, 14. 114. 129. 492. 494. 495. Mästis, Sumpfmeer, mit bem Bontus gufammenhangenb, und ein Theil bes inneren Meeree, 73. 74, 107. 114. 125. 126. 129. 289. 293. 307. 311. 494. 495. 506 515. 529. 533. biemeilen mit bem Radpifchen Meere verwechfelt, 309. 510. 3hr Breitenftrich, 134. und 135. 3hre Rage und ihr Umfang, 125. 310. 3bre Riche, 311. 320. Landenge an ihr, 491. Dunbung ber Daotis ober

310. 494. Magarfa, Stabt Giliciene, 676.

Dagier, die Beifen und Babriager ber Berfet , 98. 100. 515. 717. 727. 730. 733, 735, 736, 762,

Meerenge berfelben, 73. 108. 307, 309.

Magnefia oder Magnetis, Landschaft Theffaliene, [12. 25. 43.] 432. 436. 437.

441. 443.

Dagnefia, Stadt Rariene am Daanber, 551. 554. 579. 636. 647. 648. 663. Dagnefia, Stabt Lybiens am Ciphlus, 571. 579. 622.

Dagnefier ober Magneten Theffa. liene, 28. 429. 436. 441. 442. 636.

Maaneten am Maanber, 577, 647. 648.

Magnetische Rufte Theffaliens, 430. 437. 443. Dagnetifdes Deet, 432. Magnopelis, Stabt in Bontus, früber Eupatoria, 556.

Dagnus, fiebe Bompejus.

IR a a o ben . Ganger ausgelaffener Lieber.

Datar's Stadt und Gefilde bei Somer. 356. 586.

Mataria, Lanbichaft Deffeniene, 361. Mataria, Quelle ju Trifornthue, 377.

Maten, Bolt Arabiens 765. 766 Mafra ober Magras, eine Ebene Cy. riene, 755

Matra, Bluß Italiens, 222. Ratri Rampi, eine große Thalebene

Oberitaliens, 216. Matris, alter Name Euböa's, 444.

Dafronen, Boll in Bontus, Die fpatern Sanner, 548.

Makropogönen (b. i. Langbärte), Bolk an ber affatifchen Rufte bes Bontus. 492.

Malăta, Stadt in Sifpania Batila, 156, 158, 161, 163,

Malaus, ein Rachtomme Agamemnons und Erbauer von Ehme, 582.

Malea ober Malea, Borgebirge Lato. nita's, 92. 108. 335. 361. Entfernungen von bemfelben , 25. 105. 363. 364. 369. 389.

Daleos, Fürft ber Belasger in Eprrhenien, 226.

Malia, Borgebirge auf Lesbos, 616.

Dalier, hellenisches Bolt am Deta und Dibrys neben Lofris, 10, 28, 333, 416. 429. 433. 442.

Dalier beißen bei Ginigen auch bie Sceniten Mejopotamiene, 748.

Dalifder Deerbufen, ber weftlichfte Theil bes Megaifchen Meeres, [32.] 384. 403. 418. 426. 429. 430. 433. 435. Seine Lange, 432.

Daller, Bolferichaft Indiens, 701.

Dallus, Stadt Giliciens, 539. 675. 676. Dallotie, ihr Bebiet, 676.

Malotha, Stadt Arabiens, 782. Dalus, Drt in Troas bei Pataftepfis,

Damaus, Aluf Thriphpliens, auch Ar-

kavitus genannt, 344. Damertiner, ein Zweig ber Rampaner in Deffing, 268.

Mamertium, Stadt in Bruttium, 261.

Marbanis, ein Inbifcher Brachmane, 715. u. 716. 718.

Manbubier, Boll in Gallien, 191. DR a nes, Phrygifder und Paphlagonifder Rame. 304. 553.

Danes, Bluf in Lofris, 426. Bgl. Boag.

Danius Mquillius orbnet bie Bergamenifche Broving, 646.

Mantiane, Gee in Armenien, 529.

Mantinea, Stadt in Arfabien, 387. 388. 608. Schlacht babei, 414.

Manto, Tochter bes Eirefias, und Dut-ter bes Mopfus, 448. 642. 675. Mantua, Stadt Oberitaliene jenfeit bes

Babus, 213.

Maratanba, Stadt in Sogbiana, 517. Maraniten, Böllerichaft am Arabijchen M.-B. 776. Marathefium, Stadt Joniene, 639.

Darathon, bas genchelfelb in 3berien (Sifpanien) 160.

Darathon, Fleden in Attita, 375. 377. 383. 446. Schlacht bei DR., 396 399. Der Marathonifche Stier 399.

Marāthus, Stadt in Phocis, 423. Marathus, Stadt in Phönicien, 788. Marcellus (Claudius), ber Erbauer (b. b. Bergrößerer) von Rorduba, 141.

Marcellus (Martus, ber altere, Celti. beritus), 162

Marcellus (Martus), ber Gobn Octabia'8. 675.

Marcia, Cato's Gattin, 515.

Darcina, Stadt ber Camniten in Rambanien. 251.

Marcifches Baffer, Bafferleitung in Rom, 240.

Marder, Boll Perfiens und Armeniens. 523, 524, 727,

Darbonius, bei Blataa gefdlagen. 312.

Mareotis ober Maria, Gee Megyp. tene, 789. 792. 793. 795. 799. 803. 805. 806. Marestifder Bein, 799.

Margăla ober Margala, Stadt Triphyliene, 349.

Margiana, Lanbschaft Aflens, 72. 73. 515. 516. Margianer, 511.

Margus, Fluß in Margiana, 516.

Margue, Fluß 3Upriens, 318. Mariaba, Sauptftabt ber Sabaer in

Arabien, 768. 778. Marianbhner, ein in Afien eingewan-

bertes Bolt, ju ben Paphlagoniern geborig, 295. 345. 541. 542. 544. 554. 563. 678.

Darianbonus, ein Babblagonier, nach welchem bie Mariandyner benannt find, 552.

Marius, ber Romifche Conful, 183.

Markomannen, Boll Germaniens, 290.

Marmariben, die Ginwohner von Marmarita in Libpen, 131. 798. 825.

Marmarium. Stadt Eudda's 446. Marmolitis, Landichaft Baphlage. niene, 562.

Marobubus, gurft ber Martomannen,

290. Maronea, Stadt Thraciens, [44. 45.

Marruciner, Sabinifche Bollerichaft

Italiene, 241. Darfer, Cabinifche Bollerichaft in Stalien, 219. 235. 237. 238. 240. 241.

Marfer, Bolf Germaniene, 290. Marsfeld, das, in Rom, 236. 249

Marfifder Rrieg, 238. 241. 258. Marjhaba, Etabt Arabiens, 782. Marinas, Erfinder ber Rlote, 470, 578.

Darfpae, Landichaft Spriens, 753. 755. 756.

Maripas, Fluß Phrygiens, 554. 577. 578.

Maruviner, 241. Dafaba. Befte in Judaa, 764.

Dafes, Ctabt in Argolis, 376. Dafianer, Bolt Inbiene, 698.

Mafintiffa, Ronig ber Maffafplier, 829. 832. 833.

Mafius, Gebirge Armeniens, 506, 522. 527. 747.

Daffabatice, Canbichaft Mediens, 324. 744.

Maffageten, Schthifches Bolt jenfeit bes Raspifden Meeret, 507, 511. Bobnfine, Sitten und Lebenswelfe, 512. u. 513.

Maffala, Stadt Indiens, cos. Daffafnlier. ein Rumidifches Boll zwiichen ben Dauruftern und Daffpliern, 131, 829, 831, 833, 835, 836, Grengen und Ausbehnung ibres Lanbes, 827.

829. Befdreibung beffelben, 829. 839, ERaffilia, griechische Bflangftabt in Gallien, 134. 144. 147. 179. 181. 188. 601. 3hre Lage, 179. 228. 828. Gründung , Berfaffung und Gitten, 179-181. 3hr Dafen, 179. 185. 3br Schifflager, Arfenal 2c., 166. 653. Bebiete, 191. 3hre Rufte, Grenge ihres Bebiets, 191. 122. 178. 187. 208. Baralleifreis berfelben, 71. 106. 115. Entfernungen von ibt, 106, 828.

Daffilienfer. (Daffalioten), die Ginmobner Maffilia's, 160. 178. 189. 190. 575. 653. 654. Befdreibung ihres Can-Des, 184. 191. Lanbftrage burch baffelbe , 187. 208. 208. 3bre Staatever-faffung , 179. 3bre Bflangftabte , 180. 184. 3hre Sanbelsplane, 156. 159. 160. 180. 3hre Jufeln, 129. 184. 185 Gesichtliche Rotigen, 180. 183.

Maifilischer Meerbusen, 181. 187. 202, 208.

Maffplier, ein Rumibisches Bolt, 131. 829. 830 831. 832.

Maftaura, Stadt Lydiens, 650.

Matalum, hafenori von Gorthna, Mataurus (wahrscheinlich nur verdorbener Rame fatt Magarum), unbe-tannte Stabt Siciliene, 275.

Datiane, Banbichaft Mediene 73. 509.

525. Matian et. 531. Matiane, Sumpffee in ber gleichnami-gen Lanbichaft, 49. Datrinnm, bet hafenort von Abria in Bicenum, 241.

Matrunus, gluß in Bicenum, 241.

Dauten, romifche Benennung ber Dauruflet, 825.

Maurufien (= Mauritanien), große Panbichaft Libpene, 3. 131. 143. 158. 157. 825. 826. 829. 830. 831. Borgebirge , 150. Erzeugniffe , 826. u. 827. Beidichtliche Rotigen, 828. 887. Heberfahrt von 3berien nach D., 140.

Raurufter (= Mauritanier ober Rauren), 5. 131, 137, 825, 827. 3bre Gitten, 828.

Maufoleum, Grabmal bes Manfolus ju Dalifarnaffus, 656. Des Anguftus au Rom, 236.

Maufolus, Ronig von Rarien, 611. Sein Grabmal, 656

Marimus Aemilianus und Kabius Parimus, fiche Fabius. Ragaer, Bolterfchaft Bannoniens, 314.

Magata, Sauptftabt Rappabociene, 537. 538. 539. 663. Majacener, 539. 3bre Berfaffung und Gefete, 538. 539. 3bre Steinbrüche, 538.

Mazenee, Beherricher der Infel Daratta, 767.

Mechberna, Bafenort von Olynthus, [29.]

Medama, Stadt ber Cofrer in Bruttium, 256. 257.

Medea, 21. 45. 46. 215. 224. 526. 531. Mebeon, Stadt in Bootien, 410. 428. Mebeon, Stabt in Abocis. 410. 423.

Reber, Die Ginmobner Debiens, 524, 529, 531, 735, 745, 3bre Gitten und Gebrauche, 500. 525. 526. 530. 531. 532. 727. 732. 3hr Sanbel, 506. Ge-ichichtliche Rotigen, 507. 528. 737. 801.

De bien, große Canbichaft Aflene, 48. 60. 73. 491. 492. 509. 520. 522. 523. 524. 532. Grengen und Rachbarlanber, 514. 524. 532. 723. 739. 744. 745. Lange und Breite, 525. Berfällt in zwei Theile, Groß-Mebien und Atropatene, 521. bis 523. Beichaffenbeit und Rlima, 522. 525. 526. Brodufte, 525. 712. Bolfer. ichaften, 130. 524. Jafonetempel, 45. 426. 530. 531. Gefchichtliche Rotigen, 515. 731. 747.

Debifche Berge, 74. 508. Redifches Graut 525. Debifche Bforte, eben. bai. Debifcher Gaft, ebenbaf.

Medialonum, Stadt ber Santoner in Gallien, 190.

Mediolanum, Stabt ber Infubrer in Dberitalien jenfeit bee Babus, 213. Mediomatriter, Celtifches Bolt am

Rhenus, 193.

Debius, Gefchichtfcreiber, 530.

Medoater, Bolt in Oberitalien jenfeit bes Badus, 216.

Mebodfus, Rlug im Canbe ber Beneter in Oberitalien und Safen von Bata. vium, 213.

Diedon, Befehlehaber ber Unterthanen bee Bhiloftetee, 432.

Meduller, Alpenvolt in Gallien, 185. 203. 204.

Medus, Cobn ber Mebea, nach welchem Medien benannt ift, 826.

Metue, Flus Berfiene, 729.

Meduja, 379.

Megabarer, Bolt am Ril gwijchen Meroe unt Megppten, 786. 819.

Megabates. Abmiral ber Berfer, 403. Megalobyger, verfcnittene Priefter im Tempel gu Ephefus, 641.

Degalopolia, Stadt Arfabiene, 335. 360. 385. 388. 738. 3hr Gebiet, 335. 343. 386. Megalopoliten, 738. Megalopolie. Stadt in Bontue, 560.

3hr Bebiet, 557. 559.

Megara, Stadt Siciliens, auch Sphla Megarie ober Rlein-Subla, 267. 269. 270. 387. Degarer, ihre Ginwohner, 267. 272. 387.

Megara, Stadt Spriene, Rebenfabt von Apamea, 753.

Regara, Hauptftabt von Megaris, 333. 391. 892. 393. 895. 411. 653.

Megarifer, b. i. Megarifche Philofo. pben, 393.

Degaris, Lanbichaft bes Beloponnes, 171. 379. 380. 390. 391. 392. 393. 395. 400. 405. 3bre Berge, 405. 3bre Drtfcaften, 394.

Megarer, ibre Bewohner, 267. 319. 320. 322. 333. 380. 385. 392. 394. 393.

Degaftbenes aus Chalcis, ber Erbauer Enme's, 243.

Megafthenes, Schriftsteller über In-

bien; Gefandter an ben Ronig Canbro. tottus, 70. 702. Ergablt viel Lugen. baftes , 70, 706, 710, 711. Biftorlich. geographifche Rachrichten bei ihm, 68. 69. 70, 76, 77, 686, 687, 689, 690, 693. 702. 703. 704. 709. 711. bis 713. 716. 718.

Deges, Beherricher ber Echinaden, 338. 439. 456. 459.

Degillus, Berfaffer einer Schrift über ben Reis, 692. Degifte, Infel vor ber Rufte Lociene,

666.

Metone, flebe Sichon. De lana, Borgebirge Joniens, 645.

Melana, Lantfpige von Chios, 645. Melana ober Melania, Grabt Gili. cien8, 670. 760.

Melamphyllos, fiehe Samos. Delampue, der Seber, reinigt die Brotiben, 346.

Melandrus, Bwingherr auf Leabor, 617.

Melaneis, fiebe Eretria.

Melanippe, Mutter des Bootue, 265. Meldnus, Borgebirge Philens, 576. Welanthus, König ber Meffenier, 339.

393. 633. Welantifche Felfen im Megaifchen

Meere, 636. Melas, Meerbufen an ber Rufte Thra. ciene, 28. 92. 124. [52. 53. 54. 58.]

Melae, Fluß Ehraciene, [53.] Melas, Rluß Bootiene, 407. 415.

Melas, Fluß Kappadociens, 538. Melas, Fluß Ramphyliens, 667. Melas, Fluß Eheffaliens, 428.

Meleager. Philosoph aus Gabara, 759.

Meleager, Sohn bes Deneus und ber Althäa, 466.

Meleager, Schange bes, im Bebiete von Antiochia, 751.

Meles, kluß bei Smprna, 554. 646. Delber, Boll in Gallien, 194.

Melia, Mutter bes Tenerus, 413. Melibba, Stadt Theffaliene in Magnefia. 254. 443.

Meligunis, fiebe Lipara.

Delinus, Safen ber Eroglodytentufte am Arabifchen M.-B., 771.

Melita, Insel in der Nähe von Sicilien, 277. 834.

Melite, Fledengau in Attifa. 65. 66. Melite, früherer Rame Samothrace's 472.

Melitaa, Stadt Theffaliens in Phthio. tie, früher Uhrrha, 432. 434. Deli. taet, 482.

M e l i t e n e , Landschaft Rappadociens,

521. 528. 533. 534. 535. \$37. Delitenet. 527.

Mellaria, Stadt in Sifpania Batifa,

Delo, Anführer ber Spgambrer, 291. 292. Delos, Infel bei Rreta, eine ber Ent.

laben, 484. 485. Delpis, Bluf in Latium, 237.

Delfus, Bluß hifpaniens in Afturien,

167. Memnon, bes Tithonus Cohn, 587. 728. 813.

Demnon, ber Rhobier, Felbherr ber Berfer, 610.

Demnon's Rleden, in Moffen, 587. Demnoneben, brei Dentmale Demnon's in Meghpten: 1) fein Tempel und Balaft ju Theba, 813. 816. -

fein Walaft ju Abbbus, 813. 3) Die tonenden Demnonefaulen gu Theba, 816.

Memnaneum, bie Burgvefte Gufa's.

Memphis, Stabt Meghptens, 473. 803. 805. 807. 813. 817.

Men, ber Mondgott ber Afiaten; Men Artaos ober Astaos, zu Antiochia in Biftbien, 557. 377. Der Rarifche Den, 580. Der Men bee Bharnaces, bet welchem Die Bontifchen Berricher ben Ronigeeib ichmoren, 557. Denanber, der Luftfpielbichter, 297. 452.

486. 687. 688.

Menander, Ronia von Battrien, 516. Menapier, Bolt Germaniens, 194. 199.

Menapolie, fiebe Defembria.

Menas, Erbauer von Menapolis ober Mejembria, 319.

Denbe, Stadt Maceboniens auf ber Salbinfel Ballene, [27.]

Denbes, Ctabt Megpptene, 802. 812. Menbefier, 812. Menbejifcher Romos, 802. Menbejifche Ril. mundung, 801. 802. Bgl. Rilus. Menebria, fiebe Mefembria.

Menebemus, von Eretria, Stifter ber Eretrifchen Philosophenschule, 393. 448. Meneties, Retner zu Alabanda, 655.

661. Meneträtes, ber Glaite, Schüler bes Renofrates, 550. 551. 552. 572. 621.

Denefrates von Rufa, Schuler bes Aris

farchue, 650.

Menelaus, Gobn bes Atreus, Bebert. icher von Latonita und Meffenien, 353. 358. 359. 368. 372. Geine Brrfahrten, 11. 37. 38. 40. 41. 42. 45. 48. 160, 224. Andere Erlebniffe beffelben , 3. 8. 39. 461. 470. 607. 800. Gein Steuermann Ranobue, 801.

De nelaus, Bruder bes erften Btolemaus,

Menelaus, Stadt im Delta Meghptens, 803. Menelaitifcher Romoe, 801. Menelaus, hafenstabt in Eprenaita, 40. 801, 838,

Meneftheus, Erbauer von Schlletium und Elaa, 261. 622. Seine Brrfahrt, 150. Sein Drafel, 140. Safen be 8 Meneftheus in Sifpania Batita, 140.

Menefthius, Cohn bes Spercheus und Reffe bes Mchilles, 433.

Meninr, Infel vor ber Syrtentufte, 25. 123. 157. 834.

Mening, Stadt auf ber gleichnamigen Iniel, 834.

Denippus, Chniter und fathrifcher Schriftifteller aus Gabara, 759. Menippus, ber Rebner, aus Strato. nicea, 660.

Mennäus, Bater bes Ptolemaus, 753. Mensborus aud Eralles, Briefter bes

Zeus, 649. Denobotus, ber Bergamener, Bater bes von Cafar begunftigten Mithribates,

625. Denötiue, Bater bee Batroflue, 425. Wenon, Felbherr Aleranders. 529.

Mentee, Beberricher von Zaphoe, 456. 459.

Mentor; Athene in Mentor's Geftalt.

Meonen, früherer Rame der Endier, 550. 572, 586, 620, 625, 678, 679, 680. Bal. Maonen.

Meonien, 627. 628. Egl. Mäonien. Mermandulie, Aluf im Amagonenlande, 503.

Der bo, Schwefter und Gattin bee Ram. byfe8, 790.

Derbe, eine ale große Strominfel ge-Dachte Lanbichaft Methiopiene, 32. 771. 786. 821. 822.

Meroë, bie hauptftabt ber gleichnamigen Landichaft, 68. 72. 76. 133. 693. 771. 786. 790. 819. 821. 822. 825. Lage, 796. Mittagefreis berfelben, 62. 132. Parallelfreie, 133. Breitenftrich , 77. Entfernungen von ihr, 63 68. 69. 70. 71. 72, 95 114, 115, 132, 135, 771, 825.

Merope, 33. Meropiden, 586. Metopifdes Ros, 686. 701. Merepifches Cand bei Theopompus, Rabel.

299. Merope, ber Berfoffer, 586.

Derus, fabelhafter Berg Indiens, 687. Defembria, Statt Ehraciens, 319. 440 Mejene, Lanbichaft Babhloniene, 84. Mejener, Mejenijche Araber, 739.

Refopotamien, 275. 529. 712. 738. 778. Gefalt und Umgrenzung, 78. 80. 82. 88. 91. 521. 522. 526. 527. 742. 746. Lage, 130. 746. Böllerichaften, 736. 747. 765. Genauere Beschreibung bes Landes, 746. bis 748. Geschichtliche Rotigen, 532. 539. 747.

Deffala, 205.

Reffana, (Meffene), Stabt Siciliene, 253. 266. 268.

Meffapia, - Jappgia, im engern Sinne jeboch nur ein Eheil von Jappgia. 277. 282. 405.

Meffapier, Die Bewohner Meffapiens, 277. 280. 3hre Sprache, 282.

Meffapium, Berg bei Anthebon in Bootien, 405.

DR effapus . nach welchem Saphgien Defjapien genannt murbe, 405.

Deffe, angebliche Stadt Lakoniens, 364.

Meffele, Quelle in ber Stabt Phera,

Messenien, Lanbichaft des Besoponnes. 335, 342, 352, 358, 359, 363, 364, 366, früher zu Kafonika gehörig, 358, 364, 367, 368. Grenzen und Ausbehnung, 335, 348, 358, 362. Geschichtliche Rottzen, 280, 353, 358, 359, 361, 362, 368, 372, 393,

Meffenier, die Bewohner Meffeniens; ihre Bohnfige, 335, 342. 3bre Berwandtschaft mit ben Bhliern 633. Sie eignen fich ben Gerenischen Neftor an, 339. und 340. 633. Geichichtliche Notigen, 348, 357. 339. 361. 362. 368. 379. 393. 633. Reffenier (Meffaner) in Sictlien, 268.

Meffenische Ebene, 361. Messenische Kriege, 257, 278. 279. 362. Mejsenische Rufte, 362. Messenischer Reerbufen, 333. 359. und 360.

icher Akeerbujen, 335. 359. und 360. Anefida, ein Theil der Stadt Sparta, 364.

Deffogie, Gebirge Lobiene, 440. 629. 636. 637. 649. 650.

Me fibla, Ctabt Meffeniene. 360. Met abum, alter Rame von Metapon-

tium, 263. Met abus und fein Belbentempel ju Me-

Metabus und fein Helbentempel zu Metapontium, 265. Metagonium, Borgebirge Maurusiens,

170. 827. 828. 829.

Metapontium, griechische Pflanzstadt in gutanien, frühre Metadum, 222, 255. 264. 265. 278. 3br Gebiet, 235. 265. Detapontus, alter Heros zu Metapon-

tium, 265.

Metaurus, Fluß Umbriens, 227. 256. Metellus Balearikus unterwirft die Balearen, 167. 168.

Metellus (D. M. Bius, Sohn bes Rumibitus) friegt mit Sertorius, 162.

Methana (ober Methone), Stadt und Halbinfel in Argolië, 59. 374. Bon Einigen mit Methone in Macedonien verwechfelt, 374. 375

Methone, Stadt in Magnefia, 436. Methone, Stadt Macedoniens, [20, 22.] \$74. 375. 436.

Methone, Stadt Meffeniene, 359. 360.

Methone, Stadt in Chracien, 436. Wethybrium, Stadt Mradiens, 388, Wethymna, Stadt auf Lesbos, 426. 440. 616. 618. Jhr Gebiet, 617. Wes thymnäer, 590. 610.

Detroborus, ber Clepfier, 504. 609.

Metroborus von Lampfatus, Schüler Epifur's, 589.

Metropolis, Stadt Großphrngiens, 576. 663.

Metropolis, Jonische Stadt in Lydien, 632. Metropolitischer Bein 637. Metropolis, Stadt Theffaliens in Si-fliatits, 437. 438.

Metroum, Tempel ber Gottermutter in Smbrna, 646.

Metulum, Stadt der Zapoden in Illytien, 207. 314.

Mevania, Stadt Umbriens, 227. Wicipja, Sohn des Mafiniffa, König ber Maffäsplier, 829. 833.

Michthus, Burft von Meffana in Sicilien, 253.

Midaïum, Stadt in Bhrygia Epiktetos, 576. Midas, König von Gcopphrygien, 61.

568 571, 680. Minas ein Mirnaiicher Name 301

Mibae, ein Bhrngischer Rame. 304. Wibea, Statt Bootiene, 104.

Dibea, Stadt in Argolie, 873.

Mibea, Stadt Böstiens, 59. 413. Milde ffer, (Galaftophagen), Schthifche Hirtenstämme, 296. 298. 300. 302. 303. 311. 553. Byl. Rossentler.

Milefier, die Einwohner von Miletue, [52.] 542. 546. 632. 654. 635. 636. 636. 636. 637. Springer Milefier, 635. Milefieche Aflangifäbte, 536. 310. 319. 542. 545. 546. 547. 587. 589. 590. 591. 607. 611. 635. 801.

Mile top blid, Ctabt Doffens, 575.

Mileto politie, Gee Mofiene, 575. Miletue, Stadt Joniene, 141. 554. 577.

Ceine Safen, 635. Gefdichte, 578 611. 633. 634. 635. Entfernungen, 634. Dilet's Eroberung, ein Drama bes Phrhuichus, 635.

Miletus, Stabt auf Rreta, 479. 573.

Dilo, ber Rrotoniate, berühmter Athlet.

Miltiabes vernichtet bas Beer bes Datis, 399.

Dilnas, Landichaft Rleinafiens neben Pifibien, 570. 531. 666. Dilber, früher Solpmet, nachber Ter-

miler und Lycier genannt, 554. 571. 667.

Dimallonen, b. i. Bafcbantinnen. 468.

Dimas, Gebirge auf ber Salbinfel So. niene, 613, 645. Mimnermus, ber Dichter, 46. 637.

643. Minaa, Banbichaft bes Glüdlichen Ara.

biene, 768. Minaer, Boll bes Gluflichen Arabiens am Rothen Meere, 768. 776.

Mincius, Fluft in Oberitalien, jenfeit bee Babus, 209, Minius, Fluf Beriens (hifpaniens,

153.

Minoa, fefte Stadt in Argolie, 367. Min oa, Landfpige in Megaris, 392.

Minoa, Stadt auf Rreta, 475.

Minos, Ronig von Rreta, trefflicher Gefengeber und Geeberricher, 3. 48 150. 273. 279. 282. 475 476. 477. 479. 482. 573. 661. 762.

Minotaurus, im Trauerfpiele barge. ftellt, 477.

Dintbe, Berg bei Polos in Tripbplien,

Minthe, Die Beliebte bee Babes, 344. Minturna, Ctabt in Latium, 233, 237. 238.

Minner, Rachtommen ber Argonauten, in Triphylien und Bootien angefiedelt. 337. 338. 347. 374. 401. 414. Bal. Ordomenus.

Dingelus, Aluf in Tripbplien, 346. 347. 352.

Difenum, Borgebirge Rampaniens, 60. 234. 242, 243, 244, 245, 247,

Difenue, Gefährte bee Dobffeue, nach welchem bas Borgeb. Difenum benannt ift, 26. 245.

Mithras, der Sonnengott der Berfer, 732. Das Mithraefeft, 530.

Mithribates, ber Bergamener. Ronig bee Boeporue, 625.

Mithrid ates Atiftes, Rönig von Pontu8, 562

Mithribates Euergetes, Ronig von Pontus, 477.

Mithribates Eupator. Ronig von Bontus; feine Lebensumftante, 477. 545. Seine Thaten und Unternehmungen, 14. 73. 306. 307. 309. 310. 311. 398. 486. 547. 555. 557, 562. 578. 579. 394. 628. 641. Geine Schidfale, 288. 414. 492. 496. 555. 576. 610. Seine Berrichaft, 498. 540. 541. 555. Bertheilung berfelben, 541. 560. Geine porgeblichen Gobne, 558. 625. 796. Geine Relbberrn, 312, 486, 556. Geine Chane, 557.

Mithribatischer Krieg, 398, 497. 561. 575. 594. 614. 649.

Mithridatium, Bergvefte ber Erof: mifchen Galater, 567.

Mitbropaftes, ein Berfer, Gobn bea Statthaltere von Bhringien, 766. Mith lene, Stadt auf Leeboe, 617, 618.

Mithlen aer, [52.] 600. 605. 607. 617. 618.

Mnafalces, ber Dichter, aus Blataa in Sicyonia, 412.

Mnafprium, Stadt auf Rhobus, 635. DR nevie, Stiergott ber Megypter gu Beliopolie, 803. 805.

Mnoa, Etlaventafte der Kreter 542. Moagetee, 3mingherr ju Cibnra, 631. Moaphernes, Strabo's Großoheim, Statthalter von Roldie, 499. 557.

Modue, que Gibon, Erfinder ber Ato. menlehre, 737.

Mobra, Stadt Phrygiens, 543.

Dibtie, Cee in Megupteu, 50. 789. 809. 810. und 811. 812. 813.

Möfier, fpäterer Name ber Myfier Ebraciene, 295. 296. 303. 542. Bal. Dinfier.

Molochath, Fluß Maurufiene, 827. 829.

Molon, von Alabanda, Rebner in Rhobue, 652. 666. Moloffer (Molotter) machtiges Bolt in

Epirue, 821. 322. 324. 326. 328. [1. 2.] 430. 594.

Molnfria, Stadt Actoliens, 427. 451. 480. Molnfrifches Rhium, 336. Bgl. Antirthium.

Momemphis, Stadt Negyptens, 803. Momemphiten, Momemphitischer Romos, ebenbaf.

Monarites, eine Beinforte in Melitene.

535. Monefier, Boll Aquitaniens an ben Phrenaen, 190.

Monettium, Stabt ber Japoben in 31-Inrien, 207. 314.

Donblus, Safen bes, Stadt Ligu-riens, 201. 202.

Mopfium, Stadt Teffaliens, 441. 443. Mobispia, alter Rame Attita's, 397.

Mopfopus, nach welchem Attita Mopfopia bieß, 397. 443. Dopfus, ein Lapithe unb Argonaut.

Mopfus, Sohn bes Apollo und ber Manto, Erbauer von Mallus, 443, 642.

668. 675. 676. Dopfu Deftla, Stadt Ciliciens, 676. Morene, Landichaft Mpfiene, \$74.

Morgantium (Murgantium), Stabt Siciliene, 257. 270.

Morgeten, wanbern aus Bruttium nach Gicilien aus, 257, 270.

Morimene, Statthaltericaft Rappabeciene, 534. 537. 539. Morimener, 568.

Moriner, Bolf Galliens, 194, 199.

Mormolice, fabelhaftes Schredbilb. 19.

Moron, Stadt Lusitaniens, 152.

Morzeus, König in Paphlagonien, 562. Dofcher, Bolt am Rautajus, neben ben Roldiern, 497.

Dofchita, Lanbichaft am Raufafus, 498. 499.

Mofdifche Berge in Armenien, 61. 492. 497. 521. 527. 548.

Dofe 8, Gefengeber ber Bubaer, 760. 761. 762.

Moinnblet, Bolt in Bontus, 528, 549. Rugilonen, Bolt Germaniene. 290. Dummius, Queius, ber Berforer von

Rorinth, 381. Runda, Sauptftabt Turbitaniene in Sifpanien, 141. Schlacht babei, 160. DR unba, Fluß Lufitaniens, 153. Dunpdia, Safen von Athen, 395.

Murena, Auguftus' Gegner, 631, 670. Rufaus, Ehracifcher Mufiter und Bahr-

fager, 471. 762.

Dujen; 41. 339. 350. 468. 3hre heifigthumer, 410. 471. 3bre Drgienfefte, 468. Mufeum, bas, zu Alexandria, 793. u. 794.

Mufikanus, König in Indien, 694. 701. 710.

Rutina, Stadt Oberitaliens bieffeit bes Babus, 205. 216. 218.

Rycenä, Stabt in Argolis, 221. 368.

372. 377. 36r Gebiet, 371. 372. De boue, Safen in Bhocie, 409. 423. Deabonen in Macedonien, ein Zweig

ber Eboner, am See Bolbo, [11, 36.]

Mygbonen in Mefopotamien, 527. 786. 747.

D ngbonien, Lanbichaft in Moffen, 550. 558. 576.

Mngbonien, ber nördliche Theil Defo. potamiens, 747.

Mygbonien, Landschaft Macedoniens. [41.]

Mptale. Gebirge und Borgebirge 30. niens, 6, 621. 629. 632. 636. 637. 639. Mpfale ffus, Stadt Bootiens, 404. 405. 410.

Dhionus, eine ber Ellaben bes Megai. ichen Meeret, 485. 487.

Dola, Stadt Giciliens, 266. 272. D blafa ober Dhaffa, Stabt Rariene,

Dhafer, 659. 658. u. 659. 660. 660. Monbus, Stabt Rariens, 611. 658.

Abr Gebiet, 658. Monbier, 657. IR b n e 8 , Beberricher bon Corneffus, 584.

585. 612, 619. Donnefus, Infel bei Theffalien, 435.

Dhonnefus, Stabt Joniens, 643.

Do no & hormas, Safenftabt Megoptens am Arabifchen IR. B., 118. 760. 781. 782. 815.

Dipra, Stadt Lyciens, 666. Myreinus, Stadt Thraciens am Stry-monifchen DR.B., [33.]

Mpriandrus, Stadt Spriens, 676. Dhrina, bie Amagone, 573. 623.

Mprina, Stadt in Meolien, 505. 550. 573. 623. Mprinder, 622. Mprica, Stadt Bithpniene, 551. 563.

3hr Gebiet, \$51. Diprleaner, 578. Myrmecium, Stabt Tauriens, am Bos. porus, 310, 494.

Dhrmidonen, - Megineten, 375. 433. (Bgl. Aegina). Die Myrn Drama des Aefchylus, 616. Die Murmibonen, ein

Myrrhentüfte, die, Aethiopiens, 769. Myrrhinus, Fledengau Attika's, 399. Myrjifus, Geschichtschreiber, 619. Dhrfilus, 3minghert von Mitplene,

Dinron, ber Bildhauer, 637.

617. Mntfinus, Statt in Elis, 341. Phrtoifchee Deer, 124. 323. [58.] 335. 369. 375.

Ryecellus, aus Rhypes, ber Erbauer Krotons, 262, 269. 387.

Difien, Lanbichaft Rleinaftens, 551. 565. 574. 613. 628. 681. Erflarung bes Ramens, 572. Lage, 563. 564. 571. 576. 624. Grengen, 564. 565 571. 572. Berlegung in zwei Theile, 571. Parallele burd Dinfien, 124. Beichichtliche

Rotig, 10. Myfia Abrettene, 174. 576. Mpfia Dlympene, 571. 576. Rhfier, Die Ginwohner Des affatifchen Muftene, 295, 303. 564. 565, 572. 586. 612. 615. 659. 665. 681. Ableitung bes Ramens, 572. Urfprung, 295. 303. 541. 542. 564. 565. 586. 572. Bohnfige, 129. 295. 579. 624. 628. 629. 678. Bermanbtichaft mit anbern Böllern Rleinafiene, 550. 572. 659. IR pfie t am Dipmpus, Dipmpener und Bellefpontier genannt, 366. 871. 574. 575. Denfier, jeut Dofter, Thracifches Boft

am Ifter (in Möfien), Die Stammvater ber aflatifchen Dyfler, 6. 295. 296. 298. 300. 303. 305. 317. 318. 542. 553. 554. 571.

Mnfifder Bosporus, früherer Rame bes Ehracifchen, ses. Dhfifcher Gott, b. i. ber Abrettenifche Beus. 574. DR p. fifcher Dinmpus, 574. Bgl. Dlym. bus.

Mhfins, Fluß Mpflens, 616. Mhus, Jonische Stadt Kariens, 579. 632. 633. 636. Mhusier, 648. 651.

Mabataa, Lanbichaft Arabiens am Arabifchen D..B., 777. 783. 784. Raba. taer, 760. 767. 777. 779. 780. 783. 803. Rabianer, Romadenvolt am Rautajus,

506. Rabotobrofdrue, Affatifder Eroberer, 687.

Rabriffa, Stadt in Sifpania Batita, 140. 143

Raburianus, ein gelehrter Chalbaer, 739.

Ragibus, Stadt Ciliciens, 670. 682. Rajaden, Dienerinnen bes Dionbfus,

Rafolea, Stadt in Abrnaia Epittetus. 576.

Ramneten, Bolt Galliene, 190.

Ranns, ein Gebicht bes Dimnermus. 633, 634,

Rantuaten, ein Alpenvoit Galliens, 204.

Rapata, Stadt Aethiopiene, 820. Rape, Stabt auf Leebse, 426. Rapetinif der Meerbufen, = Sippo-

niatifder, 255. Siebe biefen. Rar, Fluß Umbriens, 227. 235.

Rarbo, Stabt Galliene, 106. 122. 177. 178. 181. 182. 186. 188. 189. 190, 192. Rarbonitie, Romifche Broving in Gal-

lien, 177. 178. 189. 203. 208. Rarbonitifche Rufte, 190.

bonitifder Meerbufen, 181. Rarbonitifder Gumpffee, 181.

Rarciffus, ber Eretrier, und fein Dentmal. 404.

Rarna, Stabt Umbriens, 227. Raron, Fluß Dalmatiens. 315. 317.

Rarthacium, Stadt Theffaliens in Bhthiotie, 484.

Rarthecis, fleine Infel vor Samos, 637.

Rarntus, Stadt der Opuntischen Lotrer, 425.

Rafamonen, Boll Libpens, 181. 836. 838

Rafifa, (Rornelius Scipio) erobert Dalminium, 315.

Ratifo, Kluß bei Aquileja, 214. Ratronfeen in Meanpten, 800, 803.

Rautlus, Sohn Des Rodrus, zweiter Erbauer von Teos, 633.

Raufratis, Stadt Megoptens, 801. 803. 808.

Raulodus, Stabt Doffens, 319. 440. Raupaltus, Stadt ber Diolifchen Lot-

ret, 426. 427. 450. Rauplia, Stadt in Argolis, 368. 369.

373. Rauplier, 373. 374. Rauplius und feine Gobne, eine Erbich.

tung, 368. Rauportus, Stadt ber Taurister in Norifum, 207. 314.

Rauftathmum, Safenort ber Chrenaifchen Rufte, 838.

Rabus, eine ber Chflaben bes Megaifchen Deeres, 485. 487.

Rapus, Stadt Siciliens, 267. Rabier, 268. 272. 273. Reathus, Fluß bei Rroton, 262.

Reandria, Stadt in Troas, 603. 604. Reandrier, 606. Reandrie, ibr Bebiet, 472.

Reanthes, aus Chifus, erzählt von ben Argonauten, 45. Reapolis, Stadt ber Taurischen Salb=

inicl, 312. Reapolis, Stadt Macedoniens, [32.

36.1 Reapolis, Stadt in Pontus, früher

Phagemon, 560. Reapolis, Stadt ber Samier an ber

Ephefifchen Rufte, 639. Reapolis, Stadt im Gebiete Rarthago's. 834.

Reapolis, Stabt ber Rarthager an ber Sprtentufte, auch Leptis genannt, 885.

Stabt Rampaniens, eine Neapolis. Bflangftabt ber Rumaer. 246. Breitenftrich, 134. Dentmal ber Barthenope bafelbft, 28. 26. 246. 3bre Um-gegend, 248. Grotten ober Erbgange bei ihr, 245. 246. Sitten unb Lebene.

weife dafelbft, 246. 233. Reapoli-

taner, 23. 26. 246. 248.

Reapolitie, Bandichaft in Bontus, 560. Rearchus, Alexanders Admiral; ift ein Lügensammler, 70. Seine aus Indien Sabrt nach bem Berfifchen Deerbufen, 725. Ceine Ergablung von Aleranders Rudjug burch Gebrofien, 721. bis 723. Andere hiftorifch-geographifche Rachrich. ten bei ihm, 77. 524. 686. 689. 691. 692. 693. 696. 705. 706. 716, 717. 722. 726. 727**.** 729. 732. 767.

Rebrodifches Gebirge in Sicilien. 274.

Reda, Fluß im Beloponnes, 344. 348. Rebon, Mlug Latonita's, 353. 360. Re-

dufifche Athene, 360. Rebon, Drt Deffeniens, 360.

Regrana, Stadt Arabiene, 781. 782.

Reion, auf Ithala, ungewiß ob = Re-riton, und ob Berg ober Stadt, 454. Refropolis, Die Tobtenftabt, Borftabt

Alexandria's 795. 799. Neleus, Bater des Reftor, 351. 352. 355.

Releus, aus Phios, Erbauer von Diletus, 633. 635. Releue, aus Stepfis, Schüler bes Theo.

p**h**raft, **60**8.

Releus, Bluf auf Euboa, 449.

Relia, Stabt in Magnefia Theffaliene, 436.

Reliben bemachtigen fich Deffeniens, 359. 3hr Zodtenfeff ju Metapontum, 264. Remaufus, Stadt in Gallien, 178.

179. 186. unb 187. 203. Bemea, Fluß in Rorinthia, 382.

Remea, Stadt in Argolis, 377. meifche Rampffpiele, ebendafelbft.

Remeifcher Lowe, ebendaf. Remibia, Beiname ber Artemis in

Theutea, 342. Remoffue, Stadt in Gallien, 191.

Remus, Beiligthum ber Artemis bei Mricia, 239.

Redfles, Bater bes Epitur, 438.

Reofo mita, die Einwohner von Rovum Romum, 213.

Neon Teichos, die Neue Schanze, in ber Rabe Cariffa's in Meolis, 621.

Reoptolemus, Cohn bes Achilles, \$26. **421. 436**. 584.

Reoptolemus, Relbherr bes Mithriba. te8, 78. 306. 307.

Reoptolemus, aus Barium, Gloffenfdreiber, 589.

Repherie, Stadt im Gebiete Rarthago's,

Repite, Stadt Turtheniene (Etruriene), 226.

Rerling, Cant aufleulas, 59. 452. 454.

Reriton, Berg auf Ithala, 453. 454. Rerium, Landfpige ber Artabrer in Si-[panien, 137. 153.

Reroaffus, fefte Stadt Rappadociens, 537.

Rervier, Boll Germaniens, 194. Refaa, Lanbichaft Sprtaniene, 509. 511.

Refaifche Roffe, 525, 530. Reffon, Sohn bes Theffalus, nach wel-

chem Theffalien Reffonis bieß. 444. Reffonis, alter name Theffaliene, 444. Reffonis, Gee Theffaliens, 440. 441.

444. Reffus, ber Centaur, 427. 451.

Reftor, Gobn bes Releus; beißt ber Berenier, 340, 360. bei Dichtern auch ber Deffenier, 339. 633. Seine Bettunft, 344. 845. Gein Bebiet, 336. 337. 349. 355. Geine Anefpruche und Thaten . 8. 38. 222. 238. 264. 351. 354. 380. 431. Seine Rachtommen, 355. 362.

Reft or, von Tarfus, Stoifer. 674. Reft or , ber Atademiler und Staatsmann,

675. Reftus, Fluß Ehraciens, 323. [33. 35.

41. 44. 47. Retium, Gtabt Apuliens, 282.

Reu-Blium, flebe Blium. Reu-Rarth ago, fiebe Rarthago.

Ribarus, Bebirge Armeniene, 527. 531.

Ricaa, Stadt ber Maffilioten in Stalien, 180, 184,

Ricaa, Sauptftabt Bithnniens, 134. 564. 565. 587.

Ricaa, Stabt in Lotris, 426. 428. Nicaa, Stadt Indiene am Sybaspes, 698. Ricaa, Tochter bes Antipater und Gat-

tin bee Lyfimadus, 565. Ricephortum, Stadt Mefopotamiens, 747.

Ricephorium, Luftbain bei Bergamum, 621.

Ricias, 3mingherr ber Roer, 799. Ricias, Bleden bes, an ber Rufte Megnp. ten8, 799.

Rigriten, Böllerschaft Libnens, 131.

826. 828. Mitander, Berfaffer ber Theriata, 823. Rifator, fiebe Geleutus.

Nitatorium, Berg bei Arbela in Affnrien, 737.

Rifolaus, von Damastus, Schriftfteller, 719. u. 720.

Ritomedes, Ronig von Bithynien, 562. 563. 646.

Ritomebes, Cobn bes Brufias, von Attalus gefturzt, 624. Rifomebia, Stadt Bithyniens, 450.

543, 563, 587,

Ritonia, Ctabt ber Theigeten am Turas.

Ritopblie, Stadt in Epirue, 324. 325.

Ritopolis, Stadt Aegyptens, 775. 800. Ritopolis, Stabt in Rlein-Armenien,

Ritopolis, Stabt Ciliciens, 676.

Ritoftrata. Mutter bes Evanber, Beiffagerin, 230.

Ril, Blug Regyptene, 32. 36. 64. 108. 114. 118. 130. 271. 492. 493. 518. 685. 686. 696, 702. 757. 786. 787. 790. 803. 806. 809. 825. Sieß früher Meguptus, 691. bilbet die Grenze zwischen Afien und Libben, 32. 35. 65. 108. 126. Seine Duellen und Dueliffuffe, 696. 786. 819. 826. Sein Lauf, 275. 786. 788. 822. Seine bas Delta bilbenbe Theilung, 788. Seine Arme und Dunbungen, 1. 2. 29. 30. 85. 126. 688. 786. 788. 801. und zwar bie Bolbiti. nifche, 891. Die Gebennbtifche, Die Phatnifche ober Phat. nitifche, 801. 802. Die Denbefifche, 801. Die Zanitifche, 801. Seine Ratur, 36. Geine Anfcmellungen, 29. 36. 36. 37. Grund bet felben. 98. 183. 692. 696. 758. 786. 788. 789. 790. 817. Folgen berfelben, 789. Seine Bafferfalle, 38. 786. Geine Ranale, 38. 212. 740. 780. 788. 793. 804. 805. Seine Infeln, 771. 817. 819. Seine Flufthiere und Rifche, 695, 707. 823. 824. Er bilbet Sumpfe bei Peluflum , 741. 760 803. Er vergrößert Meghpten burch Anichlammung, 30. 36. 52. 299. 536. Rilmeffer gu Demphis und Elephantine , 788. 817.

Rinia, Stabt Dalmatiens, 315.

Rinus, Ronig von Affprien, 84. 737. Rinus, Sauptftadt Affpriens, 84. 735. 736. 737.

Ribbe, Schwefter bes Belops, 360. 571. 580. Riobe, ein Drama bes Aefchylus, 580.

Riphates, Gebirge Armeniene, 522. 523. 527. 529.

Rifa, angebliche Stadt Bootiens, 405. Rifaa, bie Safenftabt von Degara, 334.

373. 391. 393. Rifibis, Stadt Mbaboniens in Mefo.

potamien, 522, 527, 736, 747. Rifue, Bater ber Schla und Erbauer

von Nifaa, 373. 392. Riffirus, Infel bes Aegaifchen Meeres, eine ber Sporaben, 488. und 489. 656,

657. Rifprier, 488. 489. Rifnrus, Stadt auf ber gleichnamigen Infel. 488. 657.

Rifprus, Stadt auf Rarpathus, 489. Ritiobrigen, Celtifches Bolt in Mquitanien, 190.

Roarus, Blus 3Ubriens, 207. 314. 318.

Roga, Stadt ber Afturer in Sifpanien, 167.

Rola, Stadt Rampaniens, 247. 249. Romaden (ober Banberhirten) u. Romadifche Bollerichaften in fehr verfchiebenen Gegenben, 4. 33. 191. 288. 289. 300. 302. 303. 311. 492. 493. 500. 506. 507. 508. 511. 515. 517. 748. 753. 755.

770. 777. 781. 819. 821. 825. Sitten und Lebensweife, 300. 311. (Bgl. auch Rumibier.)

Romarchen ober Rreishauptleute in Megypten, 798.

Nomentum, Stadt der Sabiner, 228. 238. Romentanifche Lanbftraße, ebenbaf.

Roreja, Stadt ber Taurister in Rori. tum, 214.

Norifer, die Einwohner der Landschaft Noritum, 296. 208. 292.

Rotium, Landfpige auf Chios, 645.

Rotus, ber Gubwind, 29. 62. Rotu Reras, b. i. bas Gubborn, Bor-

gebirge Methiopiens, 774. Rovum Romum, 213. Siebe Romum. Rubier, Bolt Libpene, füblich über Megap.

ten, 786. 819. Ruceria, Stadt Umbriene, 227.

Ruceria, Stadt Rampaniens, 247. 248. 251.

Rumantia, Stadt 3beriens, (Sifpaniens), 153. 162. 287. Ruma Bompilius, Ronig von Rom,

228. 230. Rumit or, Rönig von Alba, 229.

Rhiteus, Bater ber Antiope, Erbauer bon Spfia, 404.

Romphaum, Stadt in Taurien, 309. Romphaum, Borgebirge bes Athos in

Macebonien, [32.] Romphäum, Relfen und Meden bei Apollonia, 316.

Rhfa, Fleden am Beliton, 405.

Rbfa, Stadt Rariens, 648. 649. 650. Rbfaer, 579. 649. 650.

Ryfa ober Rpffa, Stadt in Inbien, 687.

Rhfale. Lanbichaft Lpbiene, 579. 629. Rhielon, Rhfeifcher Berg, bei homer, 687.

Daratta, Infel im Berfifchen Deet-bufen, 767. Dafen, ifolirte, fruchtbare Landichaften

- in ber Libpfchen Bufte, 130. 790. 791. 813. 839.
- Dbibiacener, Bolf an ber Daotie, 495. Dbobas, Ronig ber Rabataer, 781
- Dbulte, Stadt in Sifpania Batita, 141, 160.
- Dcean, ber, bei homet, 2. 3. 4. 5. 100. 299. Berfegung bes Dopffeus in benfelben, 21. 25. 26. 42. 44. 46. 157. 224. ingleichen des Zason, 146. 224. Der Drean im fpatern Sinne, bas gange aupere Deer, 5. 32. 56. 64. 98. 129. 167. 173. 289. 519. 696. Seine Ebbe und Flath, 4. 43. 54. 173. 174. 295. . Ocella, Stadt Rantabriens in Sifpa-
- nien, 157. Deellas. Erbaner ber Stadt Deella.
- 157. Deelum, Stabt auf ben Cottifchen Al-
- pen, 179, 217. Doe, Berg auf Guboa, 445, 446. Auch
- alter Rame biefer Infel, 445. Och us, Fluß Battriens und Sprtaniens,
- 509. 510. 511. 515. 518. Doproma, Bergvefte oberhalb Jalpfus auf Rhodus, 655
- Dbeum, bae, ju Athen, 396.
- Dbeffus, Stadt Doffens, am Bontus, 319. [48.] 440.
- Dbius, Anführer ber Amagonen bei Do. met, 550. 551.
- Dbomanten, Bolterichaft Macedoniens, [36.] Odomantis,
- Landichaft Armeniens. 528.
- Dbonen, Bölferichaft Maceboniene, ein 3meig ber Eboner, [11.] Dorpfer, Bolt in Ehracien, [48.]
- Dorpfes, gluß Dhiffens, von Befataus
- ermähnt, 550. Dbpffea, angebliche Stadt Iberiens
- (Difpaniens), 149. 187. Dbbiffe, homere Bebicht, 149. 256.

328, 345, 461, 480,

- Db pffeus, (= Ulpffes), von homer befungen, 48. 674. als Inbegriff jeber Bolltommenbeit, 17. Seine Berrichaft und Unterthanen, 452, 456, 457. Geine Arrfahrten und Abenteuer, 11. 22. 23 24. 25. 27. 39. 40. 43. 44. 48. 76. 157. 199. 244. 299. 338. 480. Seine Befährten, 26. 245. 253. 255. Bon ihm
- erbaute Tempel und Altare, 147. 834. Conft noch ermabnt, 232. 439. 479. 899. Deant bia, Stadt ber Diolifden Lotrer,
- Dedfo, Stadt Sifpaniene, 161.
- Decalia, Rame mehrerer Statte in Theffalien, Gubba, Arlabien und Acts.

- lien. Mus welcher von ihnen mar Tha. mbrie ausgegangen ? 339, 350. u. welche murbe bom berfules erobert? 438. 448. Dechalia's Eroberung, angebliches Gebicht bes Somer, 438. 638.
- Decalia, Stadt in Metolien, 448. Dechalia, Stadt in Arkadien, spater Andania, 339. 350. 360. 448.
- Dechalia, Stabt auf Euböa, 448. De chalia, awei Stabte Theffaliens, 339.
- 438. 448.
- Dechalier, ber, Eurytue, 339. 350. Debanes, Fluß Indiens, 710. Debipus, vom Bolpbus in Tenea er-
- zogen, 380.
- Deneus, Bater ber Dejanita , 458. 459. 462. 565. 466.
- Deniaba, Stadt Metoliene, 458. 459. Denfa ba, Stadt Theffaliens, 434.
- Denoanda, Stadt Luciens, 631. Dende, Stadt in Attika, 383.
- Dense, Stadt in Elis, auch Bonoa ge-
- nannt. 338. Den oe, fefte Stadt in Rorinthia, 380.
- Denoë, Stadt auf ber Infel Staria,
- 639. Denomaus, Beberricher von Bifatis.
- ober von Elis, 356. Denone. alter Rame Megina's, 375.
- Denone, Gattin bes Baris vor ber Belena. 596.
- Denoparas, Flus Spriens, 751. Denotrer, alte Bewonner Staliens, 253. 254. 258, 257. 265.
- Denotria, alter Rame eines Theiles von Italien, **209.** 254. **26**5. 277.
- Denotrische Rönige, 256. Denotrifches Bolt, Die Chonen, 255.
- Denotriben, zwei Infeln vor ber Rufte Latiums, 252.
- Deta, Gebirge Teffaliend, [6.] 334. 417. 418. 427. 428. 429. 430. 442. 450.
- Detaa, Landichaft Theffaliens, 417. 418. 430. 432. 434. 459. Detaer. 416. 449. 450. 613.
- Dethlus, Stadt in Latonita, auch Eplus, genannt, 359. 360.
- Deum, Bergvefte im öftlichen Lotris, 60.
- Dgfges, 384. Dgpgia, alter Rame Bootiene, 407.
- Dghgus, letter Ronig von Achaja, 384.
- Dgpium, ein gefabelter Berg, 299. Dgnris, Infel im Erpthraifchen Deere,
- Dfalea, Stadt und fluß Bootiens, 410. Dtra, Gebirge in Rotifum, 202. 207. 211. 314.

- Dfrifali, Stadt in Umbrien, 226, 227. Dttavia, Schwefter bes Muguftus. 675. Dlane, feftes Bergicolog Armeniene. 529.
- DIbe, Stadt Ciliciens, 072.
- Dibia, Blangftabt ber Maffilier in Gallien, 180, 184.
- Dlbia, Stadt Bamphpliens, 866. 667. DIbia, Stadt Garmatiene am Boroftbenes, auch Bornftbenis genannt, 306. Siebe Borpfthenie.
- Dleaftrum, Stadt 3beriens (Bifpanienė), 159.
- Dlenifder Relfen, Bebirge in Elis, 341.
- Dlenus, Gtabt Achaja's, 384. 386. 388. Dlenier, 386,
- Dienus, Stadt Metoliens, 386. 451. 460.
- Digaffp & , Gebirge Baphlagoniens, 562.
- Dliarus, eine ber Chilaben bes Meadiichen Meeres. 485.
- Diigaf pe, Paphlagonifcher Rame, 553. Dligen, Stadt Theffaliene in Magnefia. 436.
- Dimia, Landfpige in Rorinthia, 360. 469
- Dimius, Rlug Bostiens, 407. 411.
- Dlooffon, Stadt ber Berrhaber in Thef. falien, 440.
- Dlopbpris, Stadt Maceboniens am Atbos . (gewöhnlicher Dlopbprus) [33. 35.
- Dlura ober Dluris, Stadt Deffeniens. 350.
- Dinmpene, Landichaft Doffens um ben Dinmpus her, 576. Dinmpener,
- Olympia, beiliger Tempel- und Rampffpielort in Elie, 270. 335, 337, 343. 353. 355. 367. 389. Der Tempel bee Zeus dajelbft, 353. 354. 356. 357. 367. Beibgeschenke daselbft, 353, 378. Entfernungen von Olympia, 341. 343. 353. 367.
- Dlompiaden eingeführt, 354.
- Dinmpifche Rampffpiele, 262. 325. 358. 354. 855. 654.
- Dlompium, bas, ju Athen. 396. 404. Dinmpus, Erfinber ber glote, 470.
- 578. Dlympus, Stadt Lyciens, 666.
- Dinmpus, Berg. und Raubvefte bes Benicetas in Lucien, 671.
- Dinmpus, Berg Lyciens, auch Phonifus genannt, 666.
- Dinmbus, angeblicher Berg Ciliciens, **0**71.
- Dlympus, Berg in Bifatis (Glis). 356.

- Dly mpus, Gebirge auf Caprus, 682. 683. Dinmpus, Gebirge Macedoniens, 60. 208. [11. 14. 15. 16. 17.] 356. 430. 440. 441. 442. 471. 581. 608.
- Dlympus, Gebirge Mpfiens, 470. 564. 565. 571. 572. 574. 575.
- Dinnthus, Stadt Macedoniens, 121. [11. 28. 29. 30.] 408. 447.
- Dmanus, Berfifcher Gott, 512. 733. Ombrite und Ombriter, fiebe Um-
- brien und Umbrier. Dmphale, Beliebte bes Berfules, 219.
- Omphale, ein Satpripiel Jone, 60. Dmp hali on, ber Bifate, 362. Onchesmus, Stadt in Epigue. 324.
- Dndeftus, Stadt Bootiens, 410, 412.
- Dneifche Berge in Megaris, 380. 393. Onefter (?), Bolt in Mquitanien, 100. Onefffritus, Begleiter Mleranbere u. menig glaubhafter Gdriftfteller, 70. 698. Der fich einen Schuler bes Dio-
- genes nennt. 714. Siftorifd . Beparaphifche Radrichten bei ibm. 689. 600. 691, 692, 693, 794, 695, 699, 701, 705. 707, 715, 726, 729, 730,
- Dnoba, Stadt in Sifpania Batifa, 143. 170.
- Onomardus beraubt ben Delphifchen Tempel, 421.
- Daugnathes, nugnathes, Salbinfel und Borge-birge Latonita's 363. 364.
- Dphier, Boll Metoliens, 451. 465.
- Ophigener ju Barium, 588. Ophibbes, b. i. bie Schlangeninfel, an
- ber Eroglobytenfufte 770. Ophinia, Stadt ber Eprigeten am Ep-
- ta8. 306. Ophiufa, Infel bei Sifpanien, 187.
- Dphiuffa, alter Rame ber Infel 9860bue, 653.
- Ophlimus, Gebirge in Pontus, ein Zweig bes Barbabres, 556. Ophrhnium, Stadt in Troad, 595.
- Drifer, altes Boll Rampaniens, 242. 250. 654.
- Dpis, Stadt Affpriens am Tigris, 80. 529, 739, 740,
- Opiftholepria, ein Theil ber Stadt Ephejus, 633.
- Dpitergium, Stadt in Oberitalien iemeit bes Badus, 214.
- Opuntier, f. Lotrer.
- Dpuntifder Deerbufen, 416. 425. 426.
- Dpus, hauptftabt ber Opuntichen Boltet, 60. 416. 425.
- Drbelus, Gebirge Maceboniens, 329. [10.]
- Drbis, Fluß in Galtien, 182.
- Dr chener, eine Rlaffe ber Chalbaer, 739.

Orch i ftene, Laubschaft Armeniens, 528. Orcho menta, bas Gebiet von Orcho-menus, 401. 407. 414. 416. Orchomenier, 401. 414. 415. 416.

Drchomenus, Stadt Bootiens, 338. 347. 374. 407. 411. 414. 415. 416. 424

Drcomenus, Stadt Artabiens, 338.

388. Ordomenus, Stabt auf Euboa, 416.

Dreften, Bolt in Epirus, 326. [6. 20.] gelten für Macedonier, 434.

- Dreftes baut Argos Dreftiton, 326. beginnt die Meolifchen Unfledelungen, 582. bringt bie Artemis Tauropolos nach Romana und Raftabala, 535. 537, ftirbt in Arfabien, 582. Geine Gobne . 383. 401. Dreftes, ein Drama bes Guripibes, 377.
- Oreftia foll ber alte Rame Belagoniens
- gewesen fein. [38.] Dreftias ober Dreftis, Landschaft in Epirus ober Macedonien, 326. [6.]
- Dretaner, Bolt in Sifpanien am Anae, 139. 152. 156. 162. 163.
- Dretania, Lanbichaft Sifpaniens, 139. 141. 156. 162.
- Drgas, Bluß Grofphrngiens, 577. Dria, Stadt ber Dretaner in Bifpanien,
- 152.
- Dritum, Stadt 3Upriens, 316. Drion, in Spria geboren und in Dreus
- erzogen, 404. 446. Das Sternbilb Drion, 4.
- Driten, die Ginwohner von Oreus auf Euböa, 445. 446.
- Driten, Boll Gebrofiens, 720, 728. Dritbula vom Boreas geraubt, 295.
- Ortabrici, Ort Phrygiene bei Beffinus, 567. 568. 576.
- Drmenium, Stadt Theffaliens, 432. 436. 438. 503. 530. Drmenier, 442, Drmenus, ber Erbauer Ormenium's. und feine Cobne, bie Ormeniben,
- Drned, Stadt in Rorintbig, 376. 382.
- 587. Ornea, Alug in Rorinthia bei ber gleich. namigen Ctabt. 376.
- Orned, Stadt in Argolis, 376.
- Orneate, ber, beißt Briapus nach ber Stadt Ornea, 382.
- Ornithonpolis, Stadt Phoniciens, 758.
- Oroatis, Fluß Berstens, 727. 729. Drobiā, Stadt Euboa's, 405. 445.
- Drobes. Rame ber Bartbifden Ronige, 702. Drobes, ber Bater bes Batorus. 748. 751.
- Dronte &. Rlug Geriens, fruber Ib.

- phon, 250. 275. 670. 750. 752. 760. Seine Quellen und Lauf, 750. 756. Ceine Münbung, 676. 750. 751.
- Drontes überbrudt ben Epphon, ber nun nach ihm Orontes beißt, 750. Drontes, legter Berfifcher Beberricher
- Armeniens, 531.
- Dröpus, Stadt Böotiens, 65. 66. 391. 399. 400. 403. Dropia, ibr Gebiet, 391. Dropier, 399.
- Drospeda, Gebirge Iberiens (Bifpaniens), 161. 162.
- Drpbeus, Ebracifcher Mufiter ju Bimp. lea, [17. 18. 35.] 471. Drphifche Refte, 470. Drobifche Gautellunfte, 474.
- Orthagbras ergablt von ber Infel Dapris. 766.
- Drthagoria, Stadt in Thracien, [48.] Drthanes, Attifche Gottheit, 588.
- Drthe, Bergvefte ber Phalannaer in Theffalien, 440.
- Drtbopolis. Stadt Macedoniene. [36.] Drt bofia, Stadt Rariens, 656.
- Drthofia, Stadt Spriens, 670, 756.
- Drtilodus, Bater bes Diotles, 367. Driona, Safenort ber Frentaner in 3ta-
- lien, 242. Ortofpana, Stadt ber Paropamifaben Berfiens, 514. 723.
- Orthgia, Amme ber Latona, 639. 640. Dringia, Lufthain bei Ephefus mit
- Tempeln und Bollefeften, 639. u. 640. Dringia, alter Rame ber Infel Delos, 486.
- Dringia, Infel und Stadt bei Gpra. fus in Sicilien, 23, 59, 270, 271.
- Dftrie, Meguptifche Gottheit, 803. 807. 809. 814.
- Dfiemier, Bolt Galliene, 195.
- Deta, Stabt ber Blergeten in Sifpanien, 161.
- Deter, ausgeftorbene Bolferichaft Rampaniens, 233, 237. 242. 247.
- Difa, Gebirge Theffaliens, 60. 61. 208.
- [14. 15.] 430. 436. 441. 443. 531. Difa, Berg in Bijatie (Elie) 356. Difon cba, Stadt Lufitaniene, 148.
- Dftia, Safenftabt Rom's, 145. 219. 222. 225, 226, 229, 231, 232, 234,
- Dftiaer, unbefanntes, von Bothras ermähntes Boll am weftlichen Ocean, 68.
- Dftibamnier, Boll Galliene, (mahr-icheinlich = Dfiemier), 64.
- Dftimier, = Dfiemier, 195.
- Dtbruabas, ber Spartaner, 376. Dthrha, Gebirge Theffallene, 356. 432.
- 433. 435.
- Dtreus, (alter Ronig von Phrogien), 566.

Dirag. Stabt Bitbunient, nach bem Otreus benannt, 566.

Dtus, ber Collenier, 456.

Drei a. Infeln vor Metolien, 351. 458. 459.

Drus, Grengfluß zwifchen Battriana unb Sogbiana, 73. 507. 509. 510. 513. 514. 516. 517. 518.

Drus, gelfen bes, in Sogbiana, 517. Dryartes, Bater ber Rorane, 517.

Drhatres, Bruber bes Darius Robo. mannus, 544.

Drybier, ein Stamm ber Ligber, 185. 262.

Drnbraten, f. Spbraten und Spbraten. Drylus, Cobn Samon's, 333. 354. 355. 357. 358. 389. 463.

Dronia, Stadt Theffaliens, 327.

Dryrnndus, Stadt Meguptens, 812. Dryrnndifder Romos, ebenbaf. Dgolen, f. Botrer.

Baches, Relbbert ber Athenienfer, 600. Bach nmus, Borgebirge Giciliens, 123. 265. 272. 277. Entfernungen von ibm, 106, 124, 266, 267, 363,

Pabus, gluß Dberitaliens, 200. 212. 213. 215. 216. 242. 187. Seine Quellen und Dandung, 203. Sein Lauf, 204. Geine Beichaffenheit, 212. Geine Ranale, 217. Seine Rebenfluffe, 200. 213.

Päanis mos, bas Anftimmen eines Päan,

[40.] Padonomus, ber Rnabenauffeher bei ben Rretern, 483.

Pasnien, Landschaft Macedoniens, 313. [4. 38. 39 ]

Päonen ober Päonier, Bolt Maceboniene, 6. 28. 316. 318. 323. [11. 12. 23. 34. 36. 36. 39. 41.]

Baonifche Berge, 28. 313. 318. 323. Baoniiche Bolfer. 316.

Barifabes, zwei Beherricher bes Bos. porus, 309. 310.

Bafus, Stadt in Eroas, 589. 635. Ba. fener, 589. Bafus, Fluß in Eroas, 589. Baftanifcher Meerbufen, - Bofi-

boniatifcher, 251.

Baftum, Stadt Lutaniens, früher Boftbonia, 251.

Paga, Stabt in Megaris, 334. 380. 391. 400. 409.

Pagāfā, Stadt in Magnefia, 436. Pagafäischer ober Pagafitischer

Deerbufen, [32.] 436. 438. Pagra, Feftung Spriene am Amanue, 751.

Baldrus, Gobn bes Drabes, 748. 751.

Battblus, Mus Lubiens, 554, 391, 625.

Baltha, Stadt der Thracifchen Salb. infel, [52. 54. 56.] (588.?)

Batt pes, Berg im Gebiete von Ephefus, 636. 647.

Palacium, Stadt ber Taurifchen Salb. infel, 312.

Paläa, Stadt in Acolis, 614. Balabablus ober Alt. Byblus, Stadt Phoniciene, 755.

Ralapaphus ober Alt-Baphus. Stadt auf Chbrus, 683.

Balaphotus, ber Schriftfieller, 551.

Balarus. Stadt Afarnaniens. 450. 459.

Valaftepfis (b. i. Alt-Stepfis), Stadt in Eroas, 603, 606. 607.

Balaftina, 776. Bgl. Zudaa.

Palathrus ober Alt Thrus, Stadt Phoniciene, 758 Balatus, ber Scothe, Gobn bes Sci-

lurus, 306. 309. Palamēde8, 368. Palamede8, ein Drama

bes Euripides, 470. Balatium, ober Palatinifcher Bugel,

zu Rom, 234. 236. Paleis, Stadt auf Cephallenia, 438. 455. 456.

Palibothra ober Palimbothra, Stadt 3nbiens, 70. 689. 698. 702. Ronigename bei ben Palibothrus,

Braftern in Indien, 702. Balicifche Sprubelfumpfe in Sicilien,

275. Palin ürus, Borgebirge Lukaniens,

252. Baliurus, Stadt Chrenaita's. 838.

Pallantia, Stabt ber Arevater in Bifpanien, 162. Pallas, einer ber Panbioniben, 392.

Ballene, Salbinfel Macedoniene, [25. 27. 32.] 447. 550.

Balma, Stadt auf ber größern Baleari. fchen Infel, 167.

Balmenmald, ber, in Arabien, 776. Baltus, Stadt Spriens, 728. 753.

Pamifus, brei Gluffe bes Beloponnes, Der größte barunter ift ber Def. fenifche, 353. 361. 366. 367. Der ameite in Elie, 336. 344. 361. Der britte, ber fleine B., in Latonita, 361.

Bamphplien, Landichaft Rleinaftene, 126. 510. 570. 571. 612. 666. 669. 675. 676. Lage, 125. 681. 685. Umfang, Grengen , 651. 664. Rufte , 520. 667. 667. Borbirge, 129. Stabte, 570.

Pamphylier, 130. 554. 576. 632. 664. 678. 685. Abstammung, 667. u. 068. Sitten und Lebensweise, 570. 664. 670.

Bamphplifches Deer, 121. 125. 126. 571. 666. 681.

Ban; Orte feiner Berebrung, 398, 795. 802. 822. Bane , Diener und Begleitet bes Dionujos, 470.

Bananus, Daler und Gebilfe bes Bbibia8, 354.

Panatius, der Stoiler von Rhodus, Schuler bes Rrates, 676. 650. 655 Bandaa, fabelhaftes Land bes Eueme-

rus. 104. Banchaa, Infel im Erythräischen Meere,

299. Pandarus, Beherrscher von Lycien,

Bandarus, ein zu Binara adttlich verebrten Chcier, 665.

Bandareus, ein Epcier, bei homer, 665. Banbataria. Infel vor ber Rufte Sta-liens unweit Formia, 123. 233.

Pandion, Bater bes Lpfus, 573. Panbioniben, feine Gobne, 392.

Bandion, König in Indien, 686. Bande [ta, Stadt in Bruttium, 256. Banbofia, Stadt der Theeproter in

Epirus, 256. 324.

Bandora, Mutter Deutalione, 443. Banbora, alter Rame des füdlichen Theffallens, 444.

Pangaus, Gebirge Macedoniens, [34. 41. 680.

Banbellenen, d. i. fammtliche Bellenen, 370.

Panionien, Berfammlungen und Fefte aller Jonier, 384. 639. Banionium, ber Ort ber Jonifchen

Feftfeier, 639. Banna, Stabt ber Camniten, 250.

Bannonier, die Ginwohner Banno-niens, 314 317. 3hre Ausdehnung, 313. 314. 317. 3hre Grengvölfer, 292. 314. 317. 3hr handel mit ihnen, 207, 314.

Panopeus ober Phandteus, Stabt in Whoels. 416. 423. Banopeet, 422. 424.

Banopolie, Stadt Aegyptens in Thebaïe, 813.

平anormue, Stadt Siciliene; 40. 266. 272.

Banormus, Stadt Joniens, Bafenort von Ephefus, 639.

Banormus, Stabt in Cpirus, Safen. ort von Drifum, 316. 324.

Bantaleon, Sobn bes Omphalion,

Bantitabaum, Stabt Tauriens am Bosporus, Sauptftabt ber Bosperaner, Strasp. VIII.

74. 307. 309. 310. 311. 454. 495. Pantifapäer, 74. 494.

Banraner, Romabenvoll oberhalb bes Raufafue, 506.

學aphlagonien, Lanbichaft Rleinafiens, 212. 298. 309. 345. 542. 544. 553. 562. Grengland, 563 Eintheilung, 544. 562. Beidichtliche Rotigen, 61. 212. 243. 541. 544. 562.

Paphlagonier, 129. 298. 309. 553. 554. 562. 3hre Bohnfige, 187. 534. 541. 544. 546. 678. 3hre Grengen und Grengvolfer, 187. 533. 544 563. 566. Gefdichtliche Rotigen , 195. 212. 288. 345. 543. 544. 562. Paphlagonifche Ramen in Rappabocien, 552, u. 553.

Baphue. Reu-Baphue, Stadt auf Cop-rue, 681. 683. 684. Alt-Baphue, 683. Baracheloiten, Anwohner bes Ache-

lous, in Cheffalien. 434.

Barachelo Itie, Landschaft Aetoliene. 434. 458. 459.

Parachoatras, Gebirge in Medien, 511. 514. 521. 522. 527.

Barabifus, Stadt Cblefpriens am Libanon, 756.

Varatacene, Lanbschaft zwischen Mebien und Berfien , 80. 522. 723. 744. Baratacener, 522 524, 729, 782, 736. 744.

Parätonium, Stadt im Aegyptischen Marmarita, 40. 809. 814. beißt auch Ammonia, 799. Entfernungen von ibr, 398. 799. 3hre Umgegenb, ber fogenannte Ratabathmus, 838.

Baralus, Erbauer von Rlagomena. 633.

Barapotamia oder Barapotami, Stadt in Phocis am Cephiffus, 407. 416. 424

Varapotamia, da8 Hufland der Ara≥ bijden Borbenfürften am Euphrat, 750. 753. 765.

Barofopia, bie Canbichaft Bootiens um ben Mopue ber, 404. 408. Barafopier, 409.

Barafopias, Stadt Theffallene, 434. Parafopii, Bleden Theffaliene, im Gebiete von Berattea Trachinia, 382. 408.

Barater, Bergvolk Sardiniens. 225. Bariana, bas Gebiet ber Stadt Barinm in Doffen, 588, 590, 605. Ba-

rianer, 588. Barier, ein Stamm ber Daer, auch Ranthier genannt, in Margiana, 515.

Barier, die Ginwohner ber Infel Pa-Tee, 217. 315. 487. 588. Barie, f. Alerander.

Barifier, Bolf Galliens an ber Gequana, 194.

Bartfus, angeblicher Blus 3Uhriens (richtiger wohl Bathifue), 313.

Barium, Stabt Diffens an ber Propontie, [57. 58.] 487. 583. 588. 590. Barma, Ctabt Oberitaliens bieffeit bes

Babue, 216. 217.

Barmenibes, ber Gleate, Pubagoreer, Erfinder ber funf Bonen, 94. 95. 252. Barmenio, Aleranbere Felbhert, Bater

bee Whilotas, 531. 724.

Parnaffue, Gebirge in Dorie und Whocie, 208. [6.] 373, 383, 401, 423. 428. 475. Lage, 409. 424. 425. 429. Beschaffenheit, 379. 410. 417. Umliegente Orte, 416. 418. Fabelfagen von ibm, 26. Barnaffier, um Delphi ber, 422.

Barner, ein Bmeig ber Daer, baber Daer-Barner, Schtifches Romabenvoll

4m Ddus, 508, 511, 515,

Barnes, Berg in Attifa, 399. Baropamifaben, die Bewohner und Anwohner bes Gebirges Baropamifus in Ariana, 130. 688. 691. 697. 723. 724. 725.

Paropamifus, Gebirge im innern Aften, 511. 513. 689. 697. 723. 724. 725.

Paroraa, Gebirgeftrich zwifchen Macedonien und Epirus, 325. Baroraer, find Epiroten, 326.

Barorbelien, Lanbichaft Maceboniens, am Orbelus, [36.]

Paroreaten, ein Theil ber Tripbplier. 346. Baros, eine ber Cpflaben bes Meadis

ichen Meeres, 224. 485. 487. Parrhafier, Bollerichaft Artabiens.

336 388. 508. Bgl. Barfier. Barrhafius, ber Daler, aus Ephejus,

642. Parfier, veranberter Rame ber Barr-

bafier, 508.

Parthentas, Fluß in Pifatis (Elis) 357. Bart henter , bie (b. b. Jungferntinder),

in Sparta, 278. bis 280. Barthentum, Fleden und Candfpige

am Cimmerifden Bosporus , 308. 310. 494.

Bartbenium ober Seiligtbum ber Barthenos, (Athene) in Cherjonejus ober Berattea Caurifa, 308.

Partheniue. Berg Artabiene, 376. 369.

Parthenius, gluß auf ber Infel Gamos, fpater Imbrafus genannt, 457. Parthenon, Athene's Tempel auf ber

Afropolis gu Athen, 395. 396.

Barthenes (b. i. Athene), Beifigthum ber; f. Barthenium.

Barthenope, Die Girene, und ibr Dentmal ju Reapolie, 23. 26, 246.

Barther (oder Barthpaer), Die Bemobner Barthlens, 14. 508. 509. 745. 3hre Bohnfige, 129. 130. 511. 724. 3hre Brengen, 288. 748. 3hre Gitten, 515. 3hre herrichaft, 732. 748. 389. 3hre Rönige und beren Resbengen, 522. 523. 524. 702. 743. 751. Siftorifche Ho-tigen, 10. 288. 509. 511. 522. 660, 669. 743, 745, 748, 794.

Barthien (Barthyaa, Barthyene), Land im innern Afien, 491. 515. 724. Grengen, 524. 723. 726. Erft flein, bann febr erweitert und machtig, aber unfruchtbar, 514. 515.

Parthifde Befdichte (Darfteller berfelben), 118.685. Bartbifder Rrieg mit ben Romern, 10. 523. 558. 748. Bartbifde Bferbe, 525. thijde Berfaffung, 815.

Barthiner, Bolt 3Upriens, mit Epi-

roten vermifcht, 326.

Parus, alterer Rame ber Liburnifchen Infel Pharus, 315. Siehe Pharus. Parhabris, Gebirge Armeniens, 497. 505. 521. 527. 528, 547. 548. 555.

556.

Parhiatis, griechische Umwandlung bes Berfifchen Ramens Pharziris, 783. Pafargādā, Stadt und alter Rönigefin

Perfiens, 717. 728. 729. 730. mit bem Grabmal bes Eprus, 730. Pafarga ben, 730.

Bafianer, Schthenvoll jenfeit bes Sarartes, 511.

Pafitigrie, ber Tigrie in feinem untern Laufe nach Bereinigung mit bem Euphrat, 729.

Patara, Stadt Lyciens, 665. 666. Patärus, Erbauer der Stabt Patara, 666.

Patavium, Stabt Oberitaliens, jenseit

bes Babus, 169. 213. 218. Patischorer, Bolfostamm in Persien, 727.

Batmos, eine ber Sporaben bes Megai. ichen Deeres, 488.

Batra, Stadt in Achaja, 336. 384. 485. 387. 460.

Patraeus, Stadt am Cimmerischen Boeporus, 494.

Batrolles, glaubwürdiger Schriftfteller über Indien , 68. 69. u. 70. hiftorifch. geographische Radrichten bei ibm. 74. 508. 509. 518. 689.

Patroflus, aus Drus, Beherricher ber Mprmibonen, 351. 425. 438. 584. Rampf um feinen Reichnam, 626. Gein Grabmal bei Gigeum, 596. Schange Des Batroflus, Infel bei Attifa, 398. •

Battala, Stadt Inbiens in ber Land.

fchaft Battalene, 701.

Battalene, Landschaft Indiene, bas Delta bee 3nbue, 516. 690. 693. 700. 701. 720.

Baulus Memilius, Romifcher Retb. berr, mifbanbelt bie Epiroten, 322. Baufantas, Ronig von Sparta, 366. Par Augusta, Stadt 3beriens (Sifpa-

niene) 151.

Bedallum, Borgebirge auf Chprus, 682. Bebafa, Stadt Rariene, 611. 3hr Be-

biet Bebafis, ebenbaf. Ped a fu 8, verschwundene Stadt Rariens, 611.

Bedafus, Stadt ber Leleger in Ereas, 321 584. 605. 611.

攀edajus, Stadt Deffeniens, 359. 360. Bedne liffus, Stadt Biffbiens, 570. Pedonia, Infel vor der Rufte Marma-

tifa'8, 799. Begafus, eröffnet die Quelle Sipporrene,

379. Beiros, Gohn bes 3mbrafes, bei Bo. mer, [58.]

Beium, Feftung ber Toliftobogier in Galatien, 567.

Belagonien, Landichaft Macedoniens, [20. 38.]

Belagonier, Epirotifch . Macebonifches Bolf, jegt Baonier genannt, 327. [40. 48.] 434.

Belagonifche Eripolitie ober Drei. fatte im obern Macedonien, 326. 327. Belāna, Stadt Meffeniens, 360.

Belargi, b. i. Grorche, Spottname ber

Beladger, 221. 397.

Belagger, burch gang Bellas verbreite-ter Bolfeffamm, 220.' 221. 321. [35.] 621., ber altefte in Bellae, 220. 327. befonders in Theffalien, 220. 443. 621. Gie ftreiften viel berum, 221. 345. 397. 572. 621. und wurten befthalb fpottmeife Belarger, b. i. Storche, genannt, 221. 307. Beite Berbreitung berfelben, 221. 226. 621. 661. Andre biftorifche Rotigen über fle, 219. 220, 221. 321, 327. 345. 401. 402. 410. 443. 542 620. 621.

Belaggia, heißt ber Beloponnes, 221. auch eine Lanbichaft Theffaliens, 329. Bela 8gifches Argos, 221. 369. 431. vgl. Argoe. Belaegifche Cbene bei Magnefia, 436. 448. Belasgifcher Beus, 327.

攀elasgicum, ein Thefl Athen's, 401. Belaegioten, Die Bewohner ber Theifallichen Lambichaft Belatgiotis, 371. 430. 441.

Randichaft Theffaltens Pelasgiotis, neben Macebonien , [1.] 430. 436. 441. Belegon aus Baonien, Bater bes Site.

ropaus, [38. 39.]

Belefhronium, Stabt ober Begenb Theffaliene am Belion, 299. Beleue, Bater bee Achilles, 425. 438.

434. Gein Land, 432.

Belias und die Beliadeu, von Homer ermahnt, 45. Ausfenbung bes 3afon burch Beliae, 45. 46. 436.

Beliai und Beliot hießen in ber Epirotifden Sprache alte Frauen und Dan.

ner, [1. 2.]

Beligner, Bolferichaft Italiene, 219. 231. 238. 241.

Beligones, Rame ber obrigfeitlichen Beamten bei den Theeprotern und Do. Belinaue, Berg auf Chios, 645.

Pelinnäum, feste Stadt in hiftiaotis

Theffaliene, 437.

Belion, Gebirge Theffaliene, 22. 26. 208. 299. [15.] 429, 430. 436. 439. 443.

Bella, Stadt Macedoniens, 320, 323. [20. 22. 23.] Philipp's und Alexans bers Baterftabt, 752.

Pella, Stadt Spriend, - Apamea, 752. Bellana, Ort Lafoniene, 386.

Bellene, Stadt und Bergvefte Achaja's, 385, 386,

Bellene, Fleden Achaja's von wo die Bellenischen Mantel tommen, 386. Belodes, Hafenbucht in Epirus, 324.

Belopiden in Bifatis, 385. tommen nach Mycena, 372. 377. 3br Reich. tbum, 680.

Peloponnefier, 54. 171. 333 369. 392, 393, 396, 463.

Beloponesischer Krieg, 600. 654. Peloponnefue, die halbiniel von Bellas, 334. 390. Ramen, 221. 365. 369. 371 618 Lage, 334. 336. Beftalt, 83. 92. 310. 335. Größe, Lange und Breite, 335. Meerbufen, 335. u. 336. Borge. birge und Landfpitten , 67. 836. Landenge, 334. 335. Bewohner, 171. 321. 335. Infeln dabei, 474. Varallelereis bes Belop., 134. Entfernungen, 105. 475. Anbre, befonders hiftorifche Dotigen, 92. 108. 123. 332 333, 334. 337. 358. 361. 366. 370. 376, 378. 383. 385. 389. 390.

學elops, 321. 856. 365. 571.

Beloria 8, Borgebinge Giciliens, 22. und 23. 285. 265. 267. 268.

Belorus; fein Dentmal u. Thurm, 10. 171. 257.

Belta, Stabt Großphrygiens, 576. Beltinifde Ebene Bbrogiene, um

Peltä her, 629.

Belufifche Rilmundung, 788. 801. Entfernungen davon, 64. 670. 760. 786.

Belufium, Stadt im Delta Megyptens, 35. 38. 50. 58. 756. 759. 788. 791. 796, 803. 804. beichrieben, 803. Gumpfe und Bafferichlunde Dabei, 50. 741. 760. 802. 803. Landenge zwischen V. u. bem rothen Meer: Breite, 35, 491, 759, 803. Beichaffenbeit, 759. 803. Barallele von B., 89. Entfernungen, 88. 471. 760. 803.

Benelope, Tochter bes Rarius und ber Bolpfafte, 452. 461. 551. 641. 3br

Standbilb, 641.

Beneften, Die Stlaventafte bec Theffe. lier, 542.

Beneus, Fluß im Glis, 337. 338. Beneus, Blug Theffaliens, 6. 329. [4. 12. 16. 36.] 383. 439. 440. 443. Quellen und Lauf, 327. [14.] 438. legter Lauf burch bas Ehal Lempe, 430. 438. 443. Munbung, 221. 334. 389. 429. Befchaffenheit, 430. 438. 441. 441. 531. 621. 691. Rebenfluffe, 329. 432. Bentelifcher Darmor (aus bemBerge Bentelifue) in ber Rabe von Atben,

Bentbeus, ven Gtolus meggeführt und (von ben Manaben) gerriffen, 408.

Benthtlus, Gobn Des Dreftes, Anfüh. ter ber Meelijchen Auswanderung, 402. 447. 581.

Beparethus, eine ber Enflaben bes Megaifchen Deeree, 436.

Berafia Artemis; ihr Tempel au Raftabala, 537.

Perbiffa 8, bringt Mexandere Leichnam nach Babplon und wird von feinen Solbaten ermorbet, 794.

Bergamene, bas Gebiet von Bergamum, 571. 576. 624. Bergamener, 615. berühmte, 625.

Bergamum, Stadt Moftens, 603, 619. 625. 680. Lage und Schonbeit, 623. Berühmte Bücherfammlung ba-624. felbft, 609. 624.

Berge, Stadt Bampbpliens, 667. Beriander, Beberricher von Rorinth, 600.

Berias, Stab auf Euboa, 445. Beritles, 395. 445. 638.

Berinthus, (fpater Beraflea Berin.

thus), Stadt Thraciens, [4f. 86. 57. 58.)

Beripatetiter, 486, 000, 618, 670. Bertote, Stadt Doftens in Eroas. 586. 590.

Bermeffus, Rluß Bootiens, 407. 411. Berperena, Stadt Mpfiene, 667.

Berperna, D., beflegt ben Ariftonifue, 646.

Berrhaber, Bolf Theffaliens, 61. [14. 15 ] 338. 434. 437. 439. 440. bie 442. 446. 450

Berrbäbien. Landschaft Ebella Hens. 329, 440, 441, 442,

Berfepolis, Stadt und Königslitz in Berften, 78. 80 728, 729. u. 730. Berfer; ibre Sitten und Bebrauche,

525. 526. 589. 732. 733. bie 735. thre Götter und Opfer , 512. 532. 559. 732. ihre Lempel, 732. 733. ihre Ronige, 530. 728. 736, ihre Ronigefige, 728. ibre Berrichaft, 526. 531. 534. 688, 720. 727. 735. u. 736. 3hre Unternehmungen und andere gefcichtliche Rotigen bon ihnen, 10. 394. 395. 403. 412. 424. 429. 448. 467. 507. 509. 512. 525. 573. **598. 625. 635. 644. 687. 727. 729. 730.** ·735. 736. 737. 738. 740. 747. 754. 756. 802. namentlich über bie Rampfe mit Griechenland , 336. 375. 377. 394. 395. 396. 398. 402. 412. 429.

Berfeus, Ronig von Macebonien, [22. 48.1

Perfien, 8. 520. 523. 525. 728. 729. 745. Grengen, 79. 80. 81. 86. 87. 517. 726. 744. Größe, 727. Beichaffenheit, 727. 732. Erzeugniffe, 712. 730. 731. Barallele burd Berfien, 134.

Berfifche Rufte, 728. 739. 765. Berfifcher Deerbufen, 42. 80. 12t. 492. 519. 730. 739. 741. 765. 767. Bedreibung beffelben, 765. 766. Einfabrt, 84. 121. Munbung, 720. 726. 765. Mittagefreie burch ibn, 519. Ber-

fifche Pforten, 729. erufta, Stadt Therheniens, (Etru-Berufia, riene), 226.

Beffinus, Stadt Phrygiens, 543. 567.

Die Beifinuntische Gottin, = Rbea, 469.

Betalia, Infel bei Euboa, 444. Beteon, Bleden Bootiens, 410. Betra, Stadt ber Rabataer und Saupt. ftabt bes muften Arabiens, 767. 776. 779. 781. Betraer, 779.

Betrejus, bom Cafar beflegt, 161. Betroforier, Boll in Mquitanien, 190. 191.

Betronius, Statthalter Megoptens, 788. 819. 820.

Beuce, Infel bes Ifter, 201. 305, 306. 1 Beucetier, auch Bobifler genannt, alte. bem Ramen nach ausgeftorbene Bölferschaft Staliens am abriatischen Weere, unter ben heutigen Apuliern mit inbegriffen, 211. 277. 381. 282, 293. 285.

Beuciner, ein Stamm ber Baftarner, Die Bewohner ber Donau-Infet Beuce, 305. 306.

Beutelaitie, Lanbichaft Inbiene am Indus. 698.

Piriemengrabfeld, das (Campus spartarius) in Sifpanien, 160. Phabra, Infel bei Attila, 398.

Phaeton, Fabel vom, 215. Phaeton, Drama bee Euripides, 33.

Bhagres, Stadt Macedoniens, [33.] Bhagrorioblis, Stadt Unteragbetens.

805. Bhaaten, fabelhaftes Bolt bei Somer. 26. 423.

Bhabon, aus Glie, Gotratifer, 393. Bhabrus, Felbherr ber Athenienfer, Bhabrus, ein Dialog Blato's, 446. 295, 400.

Bhaftus, Stabt auf Rreta, 479. Shatufa, Stabt Meghptene, 805.

Bhalatrum, Landfpige Corcpra's, 324. Bhalanna, Stadt Der Berrhaber in Eheffalien, 440.

Palanthus, Anführer ber Barthenier nach Stalten, 278. u. 279. 282.

Bhalara, Stadt Theffaliens, 435. Bhalafarna, Stabt auf Rreta, 474. Bhalcet, Stifter bes Stagtes Sicpon,

289

Phalerus. Erbauer von Soli auf Cov. Tus. 683.

Phalerue, Safenftabt Athene, 397.

Bhana, Safenort auf Chios, 645.

Phanagoria, Stadt der Affatischen Bosporaner, 307. 310. 494. 495.

Phanarda, Landichaft in Bontus, 73. 547. 556, 357. 559. 560.

Bhantas, aus Ereffus, Beripatetifer,

Phanoteus, Stadt in Phocis, früher Banopeus, 407. 423. 424

8 h a r a , Stadt in Achaja , 386. 387. 388. Phara, Stadt Meffeniene, 388. Pha-

raer, ebentaf. Phara, Stadt im Gebiete Rarthago'e, 831.

Bhara, Stadt im Gebiete Zanargra's in Botien, 405.

Phara, Stadt Theffaliens, 503. Bgl.

Bhetä. Bharder, Bewohner von Bhara, 359. Bharbetifder Romos in Megapten (benannt nach ber Stabt Tharbetus),

Pharis, Stadt Lefoniens, 363, Bbd raa, ihr Gebiet, 364

Pharkadon, Stadt Teffaliens in Biftiaotie, 438.

Pharmaluffa, zwei Infelden bei Galamis mit bem Grabe ber Circe, 396. Bharnaces, Ronig ber Bosporaner,

495. 498. 506. 545. 547. 560. 577. 625. Pharnacia, fefte Stadt in Bontus, 126. 320. 499. 547. 548. 549. 551. \$56. 677.

Pharus, Infel an ber Liburnifchen Rufte, fruber Barus, 124. 315.

Pharus, Infel vor Megypten bei Alezanbria, 30, 37. 57. 58. 586. 791. 792. 794. 800. 802. Der Bharus ober Leuchtthurm auf ihr, 140, 791, 792 794.

Pharfalus, Stadt Theffaliens; und gwar Alte Pharfalus, 431. Reu-Bharfalus, 356. 431. Reu. Phat falue, 433. 484. 447. 3br Gebiet, 480. Phar-

Bharufter, Bolt Libvens, 131. 826. 828.

Pharnga, Stadt in Lofris, fruber Zarphe, 426.

Bharnga, Stadt in Argolis, 428. Bharngijde bera in beiben Stab. ten, 426.

Pharpatum, Borgebirge in Phocis. 324.

Pharziris, die perfische Ramensform für Barniatis, 785.

Bhafelis, Stadt Lyciens, 666. 667. 671. Phalis, Stadt in Relchis, 497. 498. 509.

Phafis, Fluß in Rolchis, 52. 92. 288. 298. 497. 498. 529. befcbrieben. 498. Quellen, Lauf und Munbung, 498, 500. 529. Bruden über ihn, 500. Entfernungen von ibm. 91, 92, 497, 498.

Phatnifde ober Bhatnitifde Rif. mündung, 801. 802. Bgl. Ril.

Phauba, Stabt ber Landschaft Gibene

in Bontue, 548. Bhaunene, Landichaft Armeniene, 528. Phayllus, Räuber ber Tempelichäge ju Delphi, 421.

Phagemon, Stadt in Bontue, fpater Neapolië, 500.

Phazemonitie, Landschaft in Pontue, 553. 560. 561.

Phea, Stadt in Pifatis, bei Somer, \$50. 351.

Phea (Pheia), Canbfpige in Bifatis (Elis) 342. 343.

Bbea (Bbea), Stedt in Bifatis (Elia) 342, 343, 348.

- Pholion, Mus in Triphplia (Clis), 343.
- Bbellus. Stadt Abeiens, 886.
- Bhemonde, erfte Bythia ju Delphi, 419.
- Bheneus, Stabt Artabiens, 388. 389. Bbera, Stadt Theffaliene, 493, 486, 439. 448. 530
- Bbera, Stadt Deffeniens, 359. 360. 361. 367. Bberder, 359.
- Bie taa, angebliche Stadt Artabiene, 357. Bherecibe &, Gefchichtschreiber und Dichter, 18 aus Spros, 487. hiftorifche Radrichten bei ibm, 169. 456. 472. 632. M. 633. 643.
- Pherechbes, ber jungere, aus Athen, 487.
- Phi d la 8 , Bilthauer, 853. 354. 372. 396. Bhibippus, Bobn bes Theffalus und
- Entel bes Berfules, 444.
- Shibon, Weberricher von Arges, 358. 376. Phidonifche Dafe, Gewichte und Mungen, 358.
- Phigalia, Stabt Arfabiens, 348. Philadelphia, Gtadt Epriene, 579.
- 628. Bhilabelpbia, Gtabt Rubaa's, 760.
- 763. Philadelphus, f. Btolemaus.
- Bhila, Infel und Start Dberagnotens, 40. 893. 818. 820.
- Philaner, Altare ber, 171, 836.
- Shilalet bes . Bater bes Mrates Mierun. ber. 580.
- Philemon, aus Goli, Komiter, 671. Philetarus, Bater bes jungeren Dorplaus, 478. 557.
- Philetarue, Sohn des Attalus, 624.-
- Philetarus, Abnherr ber Attalifchen Famflie, 543. 623. Dichter und Bbiletas. von Ros,
- Sprachfericher, 188. 057. Philetor, Benennung bee Liebhabere
- eines Rnaben bei ben Rretern, 484.
- Bhilippi (früher Rrenides), Stadt IRa.
- ceboniens, [34. 41. 42.] 674. 797. Shilippopblis, (unbefannte) Stabt Macedoniens, [36.]
- Bhilippus, Cobn bes Ampntas, Ronig von Macedonien, geboren und erzogen ju Bella, [23.] 752. Geine Thaten und Unternehmungen , 307. 320. 323. [20. 21. 22. 24. 33. 35.] 381. 414. 420. 427.
- Bhilippus, Cohn bes Demetrius unb Bater bes Berfeus, Ronig von Macebonien, 287. 328. 361. 441. 563.

433. 436. 437. 440. 445. 447.

- Philippus, Berfaffer einer Rarifchen Geschichte, 662.
- Philippus, Jufeln bes, im Arabifden Deerbufen, 773.

- Philifibes, Bwingberr auf Enbba, 445.
- Bhilodorue, Geidichtidreiber, 328. 362. 392. 307. 404.
- Bhilobemus, aus Gabara, Epitureer, 759.
- Philottetes, entfliebt nad Stalien, u. grunbet bort und auf Sicilien Stabte und Rolonien, 234, 272. Seine frühern Befinungen in Magnefia , 432, 436. 443.
- Philomela (u. Profne), von Ginigen ju Daulis, von Andern ju Megara geabelt, 423.
- Philomelium, Stadt in Phrogia Bo-Toreise, 577. 663.
- Bhilo, Baumeifter, 895.
- Bhile, Geograph, 77.
- Bhilo's Bleden, in Megapten bei Bhatufa, 805.
- Bbilonomue, übergibt Latonita ben Doriern und Berafliben, 364. 383. Philopomen, Reldherr ber Achaer,
- 385. Bbilopator. f. Btolemaus.
  - Bhilbtas, zweiter Anbauer won Briene, 633. **6**36.
- Philotas, Alexanbers Selbherr, 474. 724.
- Philotera, Stadt Megyptene an ber Eroglodytentufte, 769.
- Philotera, Schwefter Des zweiten Ptalemäus, 769,
- Phineus, von ben Barppien entführt,
- Phinopblis, Stadt an ber Rufte Thraciene, 319.
- Phlegra u. Phlegräifches Gefilde in Rampanien, 243. 245. 281.
- Bhlegra, alter Rame ber Dacebonifchen Salbinfel Ballene, [25. 27.]
- Bblegver bei homer, Gyrtonier, [14.] 442.
- Bhleghas, Bruber bes 3rion, 442. Phliasia, Landschaft in Argolie.
- Phlius, Statt in Argolie, 377. 385.
- Bhlygadia, Berg in Rorifum. 207. Bhobia, fpaterer Rame ber Stabt Rhe-
- gium, 258. Bal. Rhegium.
- Bb ob us, Barten bes, bei Sophofles, 295. Phonice, Stadt in Epirus, 324.
- Phonicien, 38. 40. 43. 58. 125. 532. 669. 681. 735. 760. 771. 803. Lage, 6. 125. 749. 756. 781. Befchreibung, 756. bie 760. Parallele von Phonicien, 134.
- Phoniciet, Urfprung ibres Ramene, 42. 3hre Bobnfige, 42. 832. Bollecharafter und Beschäftigungen, 170. 178. 749. Schifffahtt und auswartige Ro-Innien , 2. 48. 826. 829. Erfindungen,

Rotigen, 2. 3. 140. 150. 168. 175. 176. 225. 321. 401. 410. 312. 736. 754. 832. 757. 787. Reichthum, 735. Beichichtliche

Bbonicis, Ctabt Bootiens, = Debeon, 410.

Bhonicius, Berg Botiens, 410. Bhonifus, Berg und gleichnamige Stabt Epciens. 666.

Phonifus, Stadt und Safen Marmarifa's, 789.

Phonituffa, eine ber Liparifchen 3nfein, 276.

Phonix, Anführer ber Doloper im Ero. jan. Rriege , 431. 432. 434. aus Ormenium geburtig, 438. 439. Gein Grab. mal, 428.

Phonix, Berg Rariene, 651. 652.

Phonix, Bergveste Kariens, 652.

Phönix, Stadt auf Rreta, 475. Bhonix, Fluß in Apthistis Theffaliens, 428.

Phoeaa, Stadt Joniens, 252. 581. 601. 626. 633. 647. Phocaer, 179. 252. 3hr Gebiet, 621. Bhocaifche Pflang. fädte, 156. 179.

Bhocenfer, bie Ginmobner von Bbocie: ibre Bobnfine, 332. 405. 416. 417. 3hre Berge, 407. 418. Gefchicht. liche Rottgen, 188. 263. 402, 420, 423,

Phocis, Landschaft in Hellas, 834. 370. 409. 424. 589. Lage, 409. 418. 425. Befdreibung, 416. bie 418.

Phochlibes, ber Dichter, 487.

Phologanbrus, Cytlabische Infel bet Rreta, 484. 486.

Pholos, Gebirge Artadiens, 336. 338. 357. 388. 587.

Photon (b. i. ber Diebshafen), Safen ber Attischen Rufte unweit Salamis, 395.

Phoroneus, Tochter des, bei Hefisbus, 471.

Shoronis, Titel eines Gebichts, 472. Phosphorus, Tempel des, bei Ebura in Bifpanien , 140.

Bbraates, Rame Bartbifcher Ronige, 298. 702. 748. 749.

Phranifates, Feldherr ber Parther, 751.

Phricius, Berg in Cofris, 582. 621. Bhritonis, Beiname ber Stabte Come

und Lariffa, 582. 621 Phrixa, Stadt Thriphpliene, (Elie),

343. 攀hrixu8, feine Fahrt nach Rolchis, 45. 46 498. Stadt bes Phrixus, bas fpatere 3breffa, 45. 499. Dentmal beffelben in Mojdita, 498. Gein Cobn Chtorus,

544. Bbrngien, Grofpbrigien, Lambicaft

Rieinaffens, 48. 27f. 557. 577. 586. 630. 766. Lage, 576, fribrerer Umfang. 180. 187. 478. 533. 571. 576. 67E. Grengen, 564. 566. 571, 628, 629, 663, Grenglander und Grengvoller, 564. 366. 571 . 628. 629. 663. Statte, 576. 663. Bergmerte, 680. Gefchichtliche Rotigen, 58. 321. 567. 571. Bejondere Theife beffelben: Bhrhaia Epiftetee, 130. 134. heißt auch SellefpontifcheeBbr. ober Bhr. am Bellefpontus, 543. 563. 571. Phrygien am Olympus, 571. u. (Bhrngia) Eroas, 473. 534. Lage, 564. Umfang, 129. Grengen und Grenge lanber, 566. 567. 571. 625. Stabte, Beididtliche Rotigen , 543. 569. Bal auch 548. 571 Phrygia Paroreine, ober Bhr. am Gebirge, 569. 576. 577. 663. Lettere Theile beifen auch Rlein-Phrygien, 363. 571.

Phrygier; weite Bereutung bes Mamens, 472. 573. 665. 681. Gie find = Briger ober Brigen, 195. 550. und Rammen aus Ehracien , 295. 471. 572. Weitere Bedeutung bes Ramens, 472. 573. 665. 681. Bohnfige, 568. 629. 678. Mnbestimmte Grengen, 564. 571. 628. Bolte. charafter, 570. Sitten unb Gebrauche, 466. 469. 470. 471. Gefdichtliche Rotigen, 61. 473. 565. 572. 586. 680. Brngifche Chene, 629. Phrygifche Floten , 471, Bhrngifche Göttin, = Rhea, 469. Phry. gijder Götterbienft, 469. 470. 471.

Phrhgius, Rius Labiens und Joniens,

Phroner, umbefonnies Boft Inbiens, 516.

Bhronichus, ber Eragiter, von ben Athenern bestraft, 635.

Phronon, Sieger zu Olympia, 590. 600.

Phthirophagen (b. i. Laufeeffer), Belt oberhalb bes Raufafus, 492, 497. 499.

Phthia, Lanbftrich Theffaliens, 383. 431. 432. 433. 437. 535. heißt auch Achaifches Phthiotis over Phthiotifches Achaia, 45. 431. Phthitthen, ober Phthiotifche Achaer in Theffalien, 306. 429. 434. 495. Auch Rame aller Achaer, 433. auch berer in Lacebamen, 365. 383.

Phthirer, Berg ber, bei Somer, ent. weber ber Latmus ober ber Grion, 635.

Bbutus, Landipige mit gleichnamiger Stadt in Chrenaita, 363. 837. Bhyldce, Stadt in Phthiotis Theffa-

liene, 433. 435.

Bhplace, zwei Orte Meguptens mit Grenamachen, 807. 809. 813.

Bbblarder, Arabifde Borbenfarften, 130, 748, 753, 839,

Bby le, Bledengau in Attifa, 396. 404. Phylens, Cohn bes Mugeas, wanbert nach Dulichium aus, 459.

Bhullus, Stadt Theffaliens in Theffaliétis, 435.

Bbnston, f. Stolemaut.

Bidfus , gurft ber Belatger, 621. Dicentia, Sauptftabt ber Bicentiner in

Rampanien, 231. Picenten oter Bicentiner, bie Ginwohner von Bicenum, 228. 240. Auch Die von ihnen abgefiebelten Bewohner

bes Gutens von Rampanien, 251. Bicenum (bei Strabo Bifentine), Lanb. fcaft Staliens, 227. 240. 241. 242.

Bicenum, f. Astulum und Kirmum. Bierice, Bierier, Bierioten, Boll Maceboniens, [11.] 410. 443. 471.

Pierien, (Bieria ober Bieris) . Land. ichaft am Thermaifchen DR. B., [11. 14. 22. 38.] 416. Pieria , Lanbfchaft Spriens, 316. 676. 749.

Bieria, Gebirge Spriens, 751.

Bilta (ad Pictas) Gafthaus an ber Latinifchen Strafe, 237

Biftenen, Bolf Galliene, 199.

Pimolifa, gerftorte Bergvefte in Pontue, 562.

Dimolifene (auch Bimolifitis), Land. fcaft in Bontus, 553, 561, 562, Bimpla ober Wimplea, Stadt Maceboniens, ben Dufen gebeiligt. [17. 18.]

410. 471, Bindta, Stadt ber Gutopaer in Defopotamien, 747.

Binara, Stadt Laciens. 668.

Binarus, Bluß Giliciens, 676.

Bindarus; biftorifch-geographifche Rach. richten bei ibm, 155. 170. 172. 248. 268. 279. 328. [58.] 404. 411. 412. 419. 431. 469. 485. 544. 626. und 627. 543. 645. 655, 711, 802,

Pindus, Gebirge Theffaliens, 221. 327. [5. 14. 15.] 428. 480. 434. 437. 438. **440. 442. 449. 4**50,

Bindus, eine der Dorifden Bierfiabte, 427, 434.

Binbus, Sluß in Cofris, 427.

Bis nia, Stabt Dinfiens, 610.

Biraeus, Safenort Athens, 58. 391. 395. 396. 398. 400. 547. 654.

Pirene, Quelle ju Rorinth, 379. Birithous, Gohn bes Irion, Bebert-icher von Gprton, 48. [14.] 484. 489.

Pirus, Blus in Achaja, auch Acheloos genannt, 342. 386.

Biruften , Boll Banonniens, 314.

Bifa ober Bifd, Stadt Ctruriens, 217. 222. 225. Bifaten Gtruriene, 223. 225. Bifatis, ibr Gebiet, 211. 222.

Bifanber, aus Mobus, Dichter, 686. 688.

Bifanber, Cobn bes Bellerophontes, 573. 630.

Bifatis, Lanbichaft in Elis, Reftor's Gebiet, 327. 389. 343. 353. 354. 358, 356. 358. 358. 367. 372. 374. 377. 擧ie faten, 222, 338, 342, u. 343, 355, 362,

Biftben ober Bifibier, bie Ginwohner Bifibiene, 34. 554. 569. 631. 678. 3hre Bohnfige, 130 491, 570, 678. 679, 3hr Rauberleben, 569, 570. Biffbifche Berge, 666. Bifibifche Sprache, 6331. Bifibifche Stabte, 570. 571. 681.

Bifibien, Lanbichaft Rleinaftens, 21. 34. 631. 666. 668. befchrieben, 570. u. 571.

Bifilis, Stadt Rariene, 651.

Pififtratus, Restors Cohn, 350. 367. Bififratue, Beberricher von Athen, 394. 397.

Bifo, f. Anejus.

Biffurer, ein Zweig ber Daer in Gop. thien, 511.

Biftra, eigentlicher Rame ber Quelle Bifa, 356.

Bitane, Stadt Mpflens in Meslis, sai. 607. 611. 614, 622.

Bithetufa ober Bithetufa, Infel neben Ramponien, 54. 57. 60. 123. 247. 248. 258. 626. Bithefufaner, 246.

Bitniffus, Stadt Phrygiens ober 26faoniens, 568.

Bittatus, von Mithlene, einer ber fieben Beifen, 600. 617.

dittheus, Gohn des Pelops, 374. Bitha, Stadt Mpfiene, 565. 588. 602.

Bithaffus, Stadt Bifibiene, 570. Vithofamptes (ber Richtenbeuger, Bei-

name bes Raubers Ginie, 391. Pithus, Stadt am Bontus Eurinus in Roldis, 496. 497.

Bitbius, Gau res Barianifden Gebiets in Troad, 588.

Bithufa, alter Rame von Campfatus, Salamie und Chioe; f. biefe Ramen.

Bithufa , zwei Infeln vor ber Subfufte Sifpaniens, 167

Birobarus, Cobn bes Betatomnus,

Ronig von Rarien, 656. 657. Placentia. Stadt Oberitaliens Dieffeit

bee Babus, 216, 217. Platos, nach homer ein Berg oberhalb

Thebe in Troas, 614.

Planafia, Infel im Gallifden Deerbufen neben ben Stochaben. 123. 145.

Planefia, Infel Iberiens (Bifpaniens) bei Dianium, 159.

Blantten, die Irrfelfen in ber Siciliichen Meerenge, 21. 149. 170.

Blataa, Stadt Bootiens, 382. 402. 406. 409. 411. 412. 414. Blataer, 409.

Platää, Fleckengau in Sichonia, 412. Platamobes, Borgebirge Meffeniens,

auch Enpariffium, 848. Blataniftus, felfiger Ruftenftrich Cili-

ciens, 669. Blatanifius, anderer Rame ber Stadt

Platanifius, anderer Rame der Stadt Macifius in Elis, 345.

Plato (der Setratifer); ift ein Freund bes Eudorus, 656. mit welchem er einige Zeit zu Heliopolis in Aeghpten ledt, 806. Seine Anschlen und Anspricke, 102. 226. 300. 301, 406. 465. 471. 476. 477. 592. 718. 762. 788. Platoniler, feine Schüler. 841. 610. Plejaden, ihr Auf, nab Untergang.

Wiejaden, ihr Auf- und Untergang, 691, 692, 724, 824. Viemyrium, unbefannte Stadt An-

biens am Choaspes, 697. Blentuifier (?), Boll Sifpaniens,

156. Pleräer, Böllerschaft Dalmatiens, 315. 316.

Bleuron, Stadt Metoliens, 459. 451. 459. 469. 463. 465. Bleuronia, ihr Gebiet, 451. 465. u. 466. Bleuronier, 451. 461. 448.

Bleutaurer, Bbllerichaft 3beriens (Si-

fpaniens), 155. Blinthine, Stabt Nogyptens, 799. Plinthos, Grabmal bes Danaus zu

Argos, 371 Bliftus, Fluß in Phocis, 418.

Blumbaria, Infel neben 3berien (Sifpanien), 159.

Plutiades, von Tarfus, Philofoph, ers. Pluto (fatt Plutus, Gott des Reich-

thumb), 147. Bluto, Gott ber Unterwelt; fein Tempel

gu Acharata, 649. Bintonien), Butonebbblen, Gingange jur Unterwelt, 244. 579. 620. 636. 649.

Blonus, Safen in Marmarita, 838. Bnigeus, Stabt in Mexmarita, 799.

Bobalirius u. fein helbentempel, 284. Bobartes, Anführer von Theffatiorn im Erojan. Kriege, 432.

Bb cile, Folsen mit eingehauener Treppe, in Cilicien, 670.

Biceffa, Stabt Latoniens, 360. Biceffa, Stabt auf Ceof, 486. 487.

Bobitlet, ein 3weig ber Apuliet, namentlich ber Beuceter, 277. 288.

Pomanbris, bas Gebiet von Tamagra, in Bootien, 404.

Boninus, ein Theil ber Alpen oberhalb bet Rarner, 205. 207. 208.

Poum, Gebirge gwifchen Spirus' imb Theffalien, ein Theil bes Pinbus, 327. Bogon, ber hafen von Erbgen in Ar-

golis, 373. Pola, Stadt Istriens, 209.215. 216. 814. Bolemo, Sohn bes Pharnaces, König

von Bontus, 493, 495, 499, 556, 560, 568, Bolems, Sohn bes Philosophen Jens aus Lavbicea, 578.

Bolemo, ber Philosoph, 614.

Bolias, 395. 396. Bgl. Athene. Bolichne, Stadt in Eroas, 603 607.

Bolicum, Stadt in Libas, 803 888. Bolicum, Stadt in Lufanien, auch Siris genannt, 284. Bgl. Siris.

Bolisma, Stadt in Troas, 601. Polites, Sohn des Priamus, 255. 699.

Bellentia, Stadt auf der größern Balearid, 167.

Pollentia, Stadt ber Picentiner in Italien, 241.

Polty o bri a, früherer Name von Aemus in Thracien, 219.

Bolyanus, Berg in Spitus, 317. Bolybius, ber Geschichfichreiber, auch als Geograph wichtig, 2. 14. 422. Hiftorisch, geographische Nachrichten bei ihm, 20, 28, 24, 25. 26. 36. 98. 97. 98. 104. 105. 196. 197. 108. 109. 139. 145. 162. 163. 172. 163. 292 298. 209. 211. 214. 222. 242. 261. 276. 285. 287. 813. 317. 322. [57.] 332. 338. 381. 385. 369. 465. 797. und 798.

Boly botes, von Pofeibon verfofgt, 489.

Bolibus, erzieht ju Tenea ben Debipus, 880.

Bolydam as, (hettore Freund), fpricht au ben Ervern, 800.

Boly deftes, Bruder bes Cofurgus, Ronig von Sparta, 483.

Bolybettes, Abnig ber Seriphier, 467. Bolybörus, Sohn bes Priamus, 565. Bolytafte, Sattin bes Jearius, Mutter ber Benelope, 461.

Boly flitue, Gefdichtichreiber, \$10. 728.

Bolpflitus, Bilbhauer, 372.

Bolberates, Bebernicher von Samos,

Bolbtritus, Schriftfteller über Berften,

Bolymedium, Stadt in Twas, 606.

Bolymnaftus, Mufiter aus Rolophon,

Polynices, Abnherr bes Autefion und Eberas, 847. Bolopotes, Surft in Theffalien, 439.

Polpporus, Muß in Troas, 602. Siehe Beptaperas.

Bolyrthenier, Ginwohner ber Stabt Bolprrbenia in Rreta, 479.

邪s l p ti m étu 8, 名luß in Cogbiana, 518. Bolbreng, ein Drama bes Cophofies. 470.

Bometiner, Einwohner ber Stabt Sueffa Pometia, 231, 282, 237, Bgl. Sueffa.

Bompabine, Anführer im Marfifchen Rriege, 241.

Bompeji (bei Strabo Bompaa), Stabt in Rampanien, 247. 251.

Bompejopolis, Stabt ber Bastonen in Sifpanien, auch Bompelo genannt, 181.

Bompejopolis, Stadt in Bapblagenien, 562.

Pompejopolis, fpaterer Rame von Soli in Cilicien, 664. Bgl. Soli.

Bompejus Dagnus; verfconert Rom, 236. bort bei Bofibenius und Ariftobemus, 492. 650. Seine Rriege, 161. 180. 272. 388. 491. 502. 549. 555. 558. 762. Antere Unternehmungen und Thaten, 388. 591. 512. 530. 547. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 567. 617, 635. 665. 671. 747. 749. 755. 762. 765. 796. Sein Eod, 272. Sein Grab, 760. Seine Gobne Rnejus und Gertus, 141. 161. 650. (Bgl. Anejus und Sertus.) Sein Dentmal ober Siegeszeichen auf ben Phrenaen, 156. 159. 160. 178.

Bompejus Strabe, Bater bes Bompejus Magnus, 213.

Bompejus, Martus, Cobn bes Throphanes, Stattbalter in Aften, 618. Pompelo, Stadt ber Bastonen in Di-

fpanien, 161. Pontia, Infel vor Latium, 123. 238.

Pontiter, die Rappadocier am Bontus,

511, 558. Bontus, Landicaft Rleinafiens, 546.

Bontus Gurinus; fein Rame, 298. u. 299, 300. 553. Er war urfprünglich ein in fich abgefchloffenes Deer, 49. 51. Seine Große 125. Geftalt und Befchaffenbeit, 50. 51. u. 52. 58. 124. 125. 298. 309. 544. 545. Grine liute Grite. 50. 289. 320. 440. 541. 680. Geine rechte Geite, 61 126. 494. 497. 541. Seine norblichen Theile, 294. Bflichen Theile, 548. Geine Dunbung in die Bropontis, 49. 50. 52. 55. 125. 319. 323. 541. 563. 677. Sein Bintel bei Dissturias, 21. 47. 125. 126. 497. 505. Lanbenge zwischen ibm und bem Raspifchen Meere, 65. 129. 498. Paral-lele burch ihn, 134. In ihn munbenbe Bluffe, 128 298. 544. An ihm mobnende Boller , 288. 289. 320. 416. 495. bis 497. 507. 511. 532. Biele Dilefiche Rolonien an ihm, 678. Entfernungen von ibm, 68. 91. 121. 125. 126. 548. 677. Außerbem ermabnt, 21. 34. 48. 47. 48. 57. 73. 92. 93. 129. 289. 294. 298. 304. 313. 329. [9.] 497. 408. 509. 584, 553, 688, 737. 766, tifche Ronige, 547. Bontifche Rufte, beidrieben, 318. 533. Bontifches Deer, 547. und öfter, - Bontus. Bontifche Brobing ber Romer, 541, 543, 544, 561. Pontifde Califice, 144. 548. Bontiicher Bibergeil, 163.

Populonium, Stabt Eprrheniens (Etruriens), 228.

Botbofelene, Infel mit gleichnamiger Stabt gwijchen Lesbos und Doften, 618. 619.

Bornopion, Beiname Apollo'8, 618. Borus, Rinig in Inbien, 086. 691. Sein Land, 691. 698.

Porus, ein anderer König in Indien. Better bes Borigen, 686. 719. Gein Land Ganbaris, 699.

Borfenna, Rönig von Rluftum, 220. Worthaoniben, befigen Ralpbon und

Pleuron, 463. 465. Portifanus, Ronig in Indien, 701.

Bofeibon (= Reptunus). Geine Thaten, 374. 385, 386. 489. 601. Drte feinet Berehrung, 384. 579. 639. Gein Beft auf Tenos, 487. Seine Tempel und Beiligthumer, 257. 348. 344. 346. 347. 351. 487. 794. Cherne Standbilber deffelben, 384. 385. Gein Gobn Celanud, 579.

Posidium, Borgebirge und Stadt in Epirus, 324.

Bofibium, Borgebirge Theffaliens, 330.

Pofibium, Borgebirge Maceboniens, [82.]

Bofibium, Borgebirge auf Chios, 644. 645.

Bofibium, Borgebirge ber Dileffer an ber 3onifchen Rufte, 632. 633. 651. 658.

Posibium, Borgebirge Lukaniens, 252. Pofibium, Borgebirge auf Samos,

Pofibium, Borgebirge Arabiens, 774. Pofibium, fleine Stadt Spriens, 751.

Posibonia, Stadt Lutaniens, später Baftum genannt, 251. 252. 878. 397. Boliboniaten, 252. 254.

Bofibaniatifder (ober Baftanifcher) Meerbufen, Lutaniene, 21. 200. 211, 251, 252.

Pofibonius, ber Stoiler, aus Apamea, lebrte ju Rhobus, 492. 653. 655. mb er auch Protanie mar, 316. 655. ift ber gelehrtefte Philojoph und Forfcher unfrer Beit, 102. 753. auch Erbbefchreiber, 2. fcbrieb über ben Dzean, 94. und über Pompejus' Beitalter, beffen Freund er war, 492. wird an bie libpiche Rufte verschlagen, 144. 827. Seine Lehre von ben funf ober fieben Bonen, 94. 95. u. 96. Andere Anfichten, geographifche Bebauptungen und Anfichten beffelben, 4. 6. 41. 54. 55. 04. 95. 98. 100. 102. 103. 135. 138. 147. 153. 157. 163, 165. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 182. 183. 188. 198. 266. 273. 277. 293 u. 294. 295. 296. 316. 382. 491, 514. 562. 615. 748, 750, 755, 757, 764, 779, 784, 790. 803. 827. 830.

Botamia, Landschaft Paphlagoniens, 562.

Botamier, die Ginwohner bes fledengaues Potamos in Attita, 398. 399. Botamon aus Mithlene, Rhetor, 617.

Botentia, Stadt ber Vicentiner in 3talien, 241.

Potibaa, Stadt Maceboniens auf Bal-

lene, [25, 24, 28.] Botnia, Stadt Bootiens, 409. 412. Branefte (bei Strabo Braneftes), fefte Stabt in Latium, 238. u. 239. Brane.

stiner, 239. 249. Pranestinische Strafe, 237. 238. Brafus, Stabt auf Rreta, 475. 478.

Brafier, 472. 478. Prattius, Flug Myffens in Troas, 583.

586, 590.

Pramnen, eine Rlaffe ber Inbischen Beifen, 718. 719.

Brafia, Bleden Attifa'e, 399.

Brafia, Stadt in Argolis, 368. 374. Brafier, großes Boll Indiens, 702.

Braufer, unbefanntes Bolf Galliens 187.

Brarander, ber Erbauer von Lapathus auf Chprus, 682.

Braxiphanes, der Rhodier, 655.

Brariteles, ber Bilbhauer, 410. 641. Bremnis, fefte Stadt Aethiopiens, 820. Brepefinthus, eine ber Colladen bes Megaiichen Deeres, 485

Briamus, König von Troja, 552. 578. Seine Rach-584, 585, 586, 596, 680, tommen, bie Briamiben, find ausgeftorben, 608.

Priapus Sohn bes Dionbfus, jum

Gotte erhoben und befonders in Brie pus und Ornea verehrt, 382. 587. Bria. peen ober Priapifche Gebichte bes Guphronius, 382.

Priapus, Grabt Doftens, [58.] ses. 576. 582. 587.

Briene, Stadt Joniens, 551. 577. 579. 633. 636. Priener, 384 639.

Brivernum, Stadt in Latium, 237. Probalinthus, eine ber Attifchen

Bierftabte, 383. 399. Broch ta, Infel por Kampanien, 60. 123. 247. 258.

Broerna, Stadt in Abthiotis Theffaliens,

434. Protiben, 370. Ihre Reinigung burch Melampus, 346.

Protus, läßt Tirons ummauern, 373. Profles, Ronig von Sparta und Dit. ftifter bes Staates Lacebamon, 364. 366. 389. 481. Profliden, 366. Eurofibenes.

Brolles, zweiter Anbauer von Samos, 633.

Profne, 423. Bgl. Philomela.

Brotonnefus, Infel ber Bropontis, auch Elephonnefus genannt, [56.] 587. 588. 618.

Prometheus, im Rautafus angefeffelt und von Bertules befreit, 183. 508. 688. Bromon, Stadt Dalmatiene, 315.

Bronefus, Stadt auf Cephallenia, 455. Brophthpaffa, Stadt in Drangiana,

514. 723. Bropontis, 6. 46. 49. 52. 55. 124. 125. 813, 319. 323. [9. 52. 53. 54. 56. 57, 58.] 400, 563, 574, 575, 583, 591. 840. Große berfelben, 125. Boben und Bafferflache, 51. n. 52. Mündung, 591. Rufte, 581. 583. Bolfer lange berfelben, 129. und viele Dilefifche Bflange ftabte, 635. Linie burch bie Propontie, 68. 69. 584. 655.

Profchium Stadt Aetoliens, fruber Phlene, 451.

Brofopitifder Romos in Megpoten, 802.

Prospmna, Stadt in Argolis, 378. Brotardus, aus Bargylia, Epitureer,

Brote, Infel vor ber Rufte Deffeniens, 338. (359.)

Brotefilaus, König in Theffalien, 296. [52.] 394. 482. bis 435. Sein Dentmal auf ber Thracifchen Salbinfel, 595.

Broteus, 3. 37. 39. 150. 472.

Protogenes, ber Maler, 652. Brufias, Ronig von Bithonien, ses .. Brufias, Clabt Bithpniens, 563. 564.

Brufter, 564. 566.

Brotanen au Athen, 424, u. au Rhobus, 316.3

Pfamáthus, Stabt in Lafonifa, 862. Pfammetichus, Konig von Megapten, 61, 118, 119, 770, 786, 801, 803, 820, Sein Grabmal zu Sais, 802.

Biaphis, Slecten ber Dropier in Bootien./ 399.

Bfe bo, Gee in Methiopien, 822.

Bieldie, Stadt Methiopiene, 820. Bleudopenias, Landipige in Tyre-

naita, 836.

Pfeudophilippus, von Attalus und ben Romern betriegt, 624.

fillis, Fluß Bithoniens, 543.

Bingmu 8 , Safen bes, an ber Methio-pifchen Rufte, 774.

Biplier, Boll Libbens, 131. 588. 814. 838.

Pinra, Infel bes Megaifden Meeres ne-ben Chies, mit einer gleichnamigen Stadt. 645.

Sinttalia, Infel zwifchen Athen und Salamis, 895.

Pteleaftum, unbewohnte Balbgegend, we früher Pteleum fanb, 849.

Bteleum, Stadt Theffaliens, 349. 433. 435.

攀telčus, See in Troas, 599. 598. terelas, von Cephalus geliebt, 452. Btolemais, Stabt Phoniciens, 134.

Stolemais, Stadt Bamphyliens, 667. Ptolemais, Stadt in Eprenaita, früher Barce, 837.

Ptolemais, Stadt Megpptens, 813. Stolemais, Stadt ber Troglobbien.

fufte Methispiens, 133. 768. 770. 776. Stolemaer, Die Megoptifche Ronigebpnaftie, 118. 563. 789. 791, 795, 11, 796,

Btolemaus I. Lagi, 301. 723. 791.

794, 795, 801,

Ptolemaus II. Philadelphus, 421. 460. 666. 769. 770. 789. 793. 864. 815.

Ptolemaus III. Energētes, 798. 886.

學tolemäus IV. Philopator, 478. 795.

Btolemäus V. Epiphänes, 195. 罪tolemaus, VI. Bbilometor, 751. 795.

翆tolemāus VII. 昭bpston, 98. 99. 103. 795. 797. 798.

Ptolemans VIII. Latburus, 795. Btolemand IX. Auletes, 558. 795.

706, 708.

Ptolemaus K. (genannt Dionpfius), bes Muletes alterer Cohn, 796.

Ptolemäus XI., des Auletes jungerer Gohn, 796.

Ptolemaus, Rinig von Chprus, Bruber bes Muletes, 684.

Btolemänd Ceraunus, Mörber bes Seleutus Ritator, 623.

Btolomaus Roffes, raubt Alexanbers

golbenen Sarg, 794. Prolemans, Cobn bes Mennaus, Bebertider ber Sturder, 753. Btolemaus, Cobn bes jangeren Juba,

Ronig von Rumibien und Mauritanien. 828. 831. 840.

Btoon, Berg Bootiens, 418. Bulcher, B. Rlaubins, fiebe Rlaubins. Bhona, Stadt Maceboniene, [20. 22. 36.]

Bogela, Stadt Joniens, 551, 639. Bhgmaen, gabel von ben, 35, 37. 42.

70. 711. 821.

Phla, = Thermoppla, Engpaß zwischen Ebeffalien und Bellas, 10. 420. 429. 435. 436.

Phlaa, Berfammlung ber Amphiftbonen. 420. 429.

Bulaischer Meerbufen, 480.

laifdes Boltefeft, 436. Polamenes, Anführer ber Bapblagonier im Erojan. Rriege, 541. 548.

Bolaus, Berg auf Lesbos, 621. Bolagoren, bie Mitglieber bes Am-

philthonengerichts, 420. 429. Bhlene, Stadt Actoliens, 451. 460.

Bolier, bie Ginwobner von Bofus, 222. 264. 344. 348. 350. 351. 354. 359. 393.

Polifche Cbene, 844. Pylifche Banb. ichaft, 336. 337. 351. Bylifche Meet, 348. Philiche Orte, 357. Bylon, Stadt Bupriens, 329. Bylifche8

Bplus, brei Stabte biefes Ramene, und Unterfuchung, welche bavon bie Stadt Reftore fei, 386. 387. 889. 344. 350.

bis 358. 355. 368. 633. Bulus, das Eleische, 339, 351, und

352. Bylus, bas Messenische, 339, 348.

351. u. 352. 359. 341. 638.

Phlus, bas Triphplische, 337. 339. 343. 344. 345. 848. 350. bis 353.

Bprachmes, ber Metolier, 357. Boramiben, bie, in Megboten, 807.

808. 809. 811.

Phramus, Blus Ciliciens, 52. 53. 536. 675. 682.

Phrafus, Stadt in Bhthiotis Theffaliens, 485. Phrenden, die (Phrene), Gebirge Si-

(paniene, 71. 128. 159. 161, 176, 178, 184. 190. 196. 199. bifbet bie Grenze gegen Gallien, 127. 137. 166. 176. Seine nörblichen Enben ober Borgebirge , 120. 129. 177. 199. bie füblichen beegl., 159. 181. Geine Beichaffenbeit, Seine Boben, 160. 6. Die ihm entquel-161. 162. 190. Seine Metalle, 146. lenben Gluffe, 182. Entfernungen von tbm, 106, 107, 156.

Bhrendifche Aphrobite, 178. 181. Bal. Aphrodite.

Byrgi, Stadt in Triphplien (Elis), Borgi, Safenort der Caretaner in Etru-

rien, 226. Phriphlegethon, Fluß der Unterwelt,

26. 244. Borrha, Gattin bee Dentalion, 432. 443. 3hr Grabmal zu Chnus, 425.

Borrha, Stadt Theffaliens, fpater Delitaa, 432. Bal. Melitaa.

Bprrha, Stadt Joniens, 636.

Borrba, Stadt auf Lesbos, 617. 618.

Borrha, Infel vor Theffalien, 435. Borrha, Borgebirge Theffaliens, 436.

Borrha, Borgebirge Myssens in Troas,

Phrehaa, alter Rame Theffaliens, 443. Sprrhidus, Erfinder bes Baffentanges gu Roffe, 467. 480.

Borrbo, ber Gleifche Philosoph, 393. Borrbus ober Reoptolemus, Gobn bes

Moilles, 326. Phrthus, König von Epirus. 258. 280.

287, 825, 376, 884. Bptbagoras, 263. 297. 638. 716.

Phthagoreer, 16. 252. 263, 297. 468. 762. Phthagoreif de Philosophie, 280. 298. 716.

Bothaiften, Die Opfergaben nach Delbbi

Senbenben, 404. 422.

Bathangelus, Safen und Altare bes, am Arabifchen IR.B., 173. 174.

Phtheas, von Strado für einen Lügner erflart, 63. 190. 102. 115. obgleich er ibm Renntniffe in ber Geometrie und Aftronomie jugefteht, 201. 295. Anfich. ten und Rachrichten beffelben, 63. 64. 71. 75. 104. 114. 115. 148. 158. 201. 295.

Phthia, die Briefterin zu Delphi, 419. 762.

Phthien, Pythische Rampffpiele, 260. 410. 421.

Bptbium, das, Apollo's Tempel au Athen, 404.

Shihium, unbefannter Ort in Attifa, **392.** 

Bptho, = Delphi, 220. 374.

Bothob Oris, Gattin und Rachfolgerin

•

Polemo's, Ronigs von Bontus, 499. 555. 556, 557. 559. 560, 649

Bothoborus, Bater der Bothoboris, aus Roja, Freund bes Bompeius, 555.

Potholaus, Borgebirge bes, in Methio. pien, 774.

Bothon, ber vom Apoll erlegte Drache, 422. 428

Phina, Berghobe bes 3ba in Eroas u. auf Rreta, 472

Phrue, Borgebirge, Flug und Stadt Lutaniens. 253.

Duinctius (Titus Flaminius), ber Sieger bei Ronostephala, 441.

Duinda, Bergvefte in Cilicien, 672. Duintilius Barus, fiebe Barus.

Quintus (gabius Marimus), 278. Quirinus, einer ber Sugel Roms, 234.

Duirinus (Sulpicius), Romifcher Relbberr, Befieger ber homonaber Bifibiens, 569.

Duiriten, Rame ber Romer bei ben Bolterednern, 228. 230. 231.

Ramis. Gattin bes Gefithatus, Rurften ber Cheruster, 292.

Ratotes, Paphlagenifcher Rame. 558. Ravia, Stadt Zuda's, 759. Ravenna, Stadt Oberitaliens bieffeits

bes Babus, 210, 213, 214, 217, 219. 227.

Rente, Stabt ber Gabiner, 228. Regis Billa, Ort in Etrurien, 225.

Remus, fiebe Romulus.

Rhabamanthys, ber altere, Gefete geber ber Rreter, 478. 482.

Rhabamanthy 8, ber jungere, Bruber bes Minos, 3. 150. 423. 476. 573. Rhabamanthys, ein Drama bes Guripibe8, 356.

Rhabine, ein Gebicht bes Steficorus, 347.

Rbagā, Stadt Mediens, 60. 514. 524. 525.

Rhagabes, Landschaft Mebiens, 60. 514.

Mbatier, Alvenvoll am Gee bes Rhenus, 192. 204. 206. 209. 213. 292. 313.

Rhatotis, ein Theil von Alexanbria, früher ein eigner Fleden, 792. 802. Rhamaniten, Boll Arabiens, 782.

Rhambaer, hirtenvoll Spriens, 758. Rhathenus, Bater bes Dathematifer

Demetrius, 548.

Rbea, bie Göttermutter ober bie große Bottin, 348. 472. 3hre berichfebenen Ramen, 469. 470. 589. 3hre Degien, 469. 3hre Diener, Die Rureten und Rorpbanten, 469. 472.

Rhea Gilvia, ihre Gefchichte, 229.

Rheginet, Die Einwohner von Rhegium, 257. 260. 261. Die Gaule ber Ribegi. ner, 171, 257, 265, 268,

Rhegium, Stadt ber Rheginer, in Bruttium an ber Meerenge von Sicilien, 253. 257. 258. 260. 268. 283.

Rhegium Lepidum, Stadt Dberitaliens bieffeit bes Babus, 213. 216.

Rhegna, Sumpffufte Ciliciens, mo ber Endnus mundet, 672.

Rhetas (und Amphiphratus), Bagenlenter ber Diosfuren, 496.

Rhemer, Bolf Galliens, 194.

Rhenaa, Infel bei Delos, 486. Bermanien, 128. 177, 196 Geine Quellen, 177. 192. 204. 213. 292. Gein Lauf und feine Beichaffenbeit, 193. Geine Mündungen, 63, 177. 193. 194 199. 294. Gee bes Rhenne (ber Lacus Brigantinus ober Bobenfee), 192. 207. 292. 313. Lage und Große beffelben, und Infeln barin, 292. ganber und Bolter bieffeit und jenfeit bes Rhenus, 68. 194. 289. 290. Uebrigens vgl. noch 191. 206. 208. 289. 290. 291. 292. 312. 839.

Rhefus, Ronig ber Thracier, [36.] 590.

Rhefus, Rluß in Troas, 554, 590. 602.

Rhinotorura, Stadt Phoniciens neben Aeghpten, 741. 759. 781.

Sthipaifche Berge, für fabelhaft etflärt, 290. 299.

Rhipe, Stadt Arfabiene bei Somer, 388.

Rhium, Borgebirge Achaja's, auch Drepanum genannt, 335. 336. 387. 390. Rhium, Stadtchen Deffeniene, 360. 361.

Rhizonischer Meerbusen, 214.316. Rhigon. Stadt 3Uhriens, 316.

-Rbizopbager (d. i. Wurzelneffer), Bolk Methiopiens, 771.

Rhigus, Stadt Theffaliens, 436. 443. Rhoba (ober Robanufia?), Bflangftabt

ber Maffilier in Gallien, 180.

Rhobanus, Bluß Galliens, 166. 177, 180. 183. 185, 186. 189, 191, 192, 193, 208. Seine Quellen, 186. 204. Sein Lauf, namentlich durch ben Lacus Lemanus, 186. 204. 271. Seine Dunbungen, 181. 163. 184. 198. Beichaffenheit, 186. 189. Seine Reben. finfe, 186, 191, 192, 203, 204.

Rhobaspes, Cohn des Bhraates, 748. Rhobier, a) die Einwohner der Infel Rhobus, 613, 652. 669. 671. 3hre Dertunft, 653. 3bre Seeherrichaft, 57. 624. 652, 654. 3br Reichthum und glück-liche Lage, 654. u. 655. 3br Gebiet, 67. 106. 115. 118, 125. 134. 673. 681. Ihre Stabte und Rolonien, 160. 272. 654. 671. Berühmte Rhobier, 655. b) die Einwohner der gegenüberliegenden Rufte, der Beraa Rhodion, 490. 681. esi. 663. 664. 666. 673. 677. 3hr Gebiet, 654. 673. 681. B bo bi us, Riuf in Troad, 554. 595. 608, Rhob bpe, Gebirge Thraciens, 208. 313.

329. [10. 36. 37.] Rhobopis, Fabel von ihr, 808. Rhobuntia, fefter Ort auf bem Deta

unweit Thermoppla, 428.

Rhobus ober Infel ber Rhobier; 115. 124. 224. 316. 454. 472. 573. 653. 654. 681. 683. Frühere Ramen, 653. Um- fang, 655. Linie burch Rhobus, 79. 86. 87. 122. Mittagetreis von Rb., 70. 93. 106. 114. Parallelfreis burch Rb., 86. 87. 134. Breitenftrich von Rb., 119. Ueberfahrten und Entfernungen von ibr, 25. 70. 86. 106. 114. 125. 134. 584.

Rhobus, ober Stadt ber Rhobier, bie Sauptftadt der gleichnamigen Infel, 278. 395. 575. 605. 655. ausführlich beschrieben, 652. u. 653.

Rhobus, Stadt in Iberien (Sifpanien), 160. 654.

Rhoites, Fluß in Troas, früher Rhejus, 602.

Rhotaces, Fluß Albaniens, 500.

Rhöteum, Stadt in Eroas, 595. 597. 601. 602.

Rhombites, ber Große und Rleine. amei Gluffe und Deerbufen ber Dootis. **493**.

Rhofus, Stadt Spriens, 675. 751. Rhorane, Gattin Alexander's b. Gr.,

517. 794.

Rhorolaner, Scothifdes Boll amifchen bem Tangis und Borpftbenes, 114. 294. 306. u. 307. 309.

Rhutantier, ein Zweig ber Rhatier. 206.

Rbbnbatus, Alus zwijchen Doften und Bithpnien, 550. 575. 576.

Rhppes, Stadt in Achaja, 385. 387. Rhatia, Die Mutter ber Rornbanten,

Rhytium, Stadt in Areta, fpater Rhyfbbmna, 479.

Riginia, fpaterer Rame bes Fluffes Erigon in Macebonien, [49 ]

Robben infel, die, im Arabifchen Deerbufen, 773.

Romer, ober Quiriten; Grund bes lete tern Ramens , 228. 3bre Sitten, 131. 151. 167. 186. 220. 232. 235. 246. 515. 3hre Staateeinrichtungen und Ctaate. permaltung. 66. 127. 166. 177. 286. 288, 341, 430, 433, 541, 840. Brobingialeintheilung und Bermaltung, 166. 496, 669, 833, 839, 840. Aufgablung aller Brovingen ibres Reiche, 840. All. malige Erlangung ihrer großen Dacht, 286. 287. 288. 839. 849. Umfang ihrer Berrichaft, 839. 3hre Rriege, Siege und Rieberlagen, 159. 162. 208. 205. 216, 225, 231, 241, 242, 272, 278, 280, 285. 287. 291. 292. 304. 305. 809. 385. 414. 441. 477. 532. 594. 646. 665. 752. 780. bis 782. 3hre Eroberungen, 150. 158. 196. 208. 225. 231. 242. 268. 270. 278, 287, 310, 322, 323, 327, 330, 381, 385. 396. 460. 477. 545. 594, 654. 684. 3hre Ginfunfte, 147. 148. 747. 832. 208. 320. 3hr Reichthum, 668. Ibre Brachtliebe, 367. 437. 577. 3bre gefte, 229, 221. 3hr handel, 486. 3hre Ro-Ionien, 217, 281. 324, 387. 460. 545. Ihre Berbienfte um bie Erbfunde, 14. 118. 508. 3bre geographifchen Renninife und Entbedungen, 19. 176. 3bre Bilbung unb Berbienfte um bie Rultur, 127. 156. 181. 401. 756. 798. Andere Unternehmungen, Thaten, Begegniffe und Anfichten berfelben, 115. 168. 192. 194. 196. 200. 218. 224. 230. 231. 236. 251. 255. 278. 286. 288. 291. 294, 304, 312, 813, 815, 816, 818, 383, 532. 534. 535. 539. 540. 541. 543. 544. 560. 567. 569. 576. 577. 608. 622. 624. 629. 634. 642, 652. 665. 669. 676. 748. 756, 757, 762, 791, 798, 818, 819, 825, 831. 840. Ihre Könige, 219. 220. 228. 378.
Ihre Statthalter, 187. 569. 671. Ihre Gerführer, 224. 228. 288. Ihre Gerführer, 224. 229. 288. Ihre Gerführer, 224. 229. Physical Company of the Company of th dichtichreiber, 166. 192. 230. Rbmi. iches Burgerrecht, 213. 258.

Rom, Lage, 228. 229. 234. Breitenstrich, 184. Mittagstreiß, 93. Erthnbung, 230. Ursprung und Erweiterung, 219 228. 289. Beichaffenheit, 235. 236. Wallmann Daubern, 234. Nerfwärbigste Bauwerte und Denhindler, 235. 236. 246. 284. 272. 287. 427. 577. 605. 808. Handle er eine Bachandler, 235. 236. 240. 286. 287. 427. 577. 605. 808. Handle er eine Bachandler, 230. 238. 232. Geschiehtige Rotigen, 200. 212. 217. 222. 228. 234. 228. 236. 286.

238. 241. 249. 273. 287. 288. 381. 749. 758. 796. 814. 882. Entfernungen von Rom, 282.

Romulus (u. Remus), bie Gründer Rom's, 204 229. bis 231.

Roffemelter, Schthifche und Sarmatifche Banberhirten, 296. 298, 300, 302.

303, 311, 553. "Böther" ober Röthelberg, unweit Myos hormos am Arabifchen M.B.

769. Rothes Deet, siehe Ernthräisches Deet.

Rubito, Fluß Staliens, Grenzfluß bes

dieffeitigen Galliens, 217. 227. Rud i ä, (bei Strads Rhodaa), Stadt in

Ralabrien, Geburtsort bes Ennius, 281. 282. Ruscino, Fluß und Stadt in Gallien,

182.

撰u,8 pinum, Stabt Numiblens, 831. Nutener, Bolf in Aquitanien, 191. Nutiler, alte8 Bolf Italiens um Arbea her, 228. 229. 231. 222.

Saba ober Sabat, hafen ber Troglobytenfafte am Arabifchen M.B., 770. Saba, Stadt ber Troglobytenfufte am Arabifchen M.B., 771.

Sabaer, Bolf im Gludlichen Arabien, 768. 778. 780.

Sabaitifche Dun bung an ber Etogolobytenfufte, 770.

Sabata, Stadt der Chatramotiten in Arabien, 768.

Sabāta, See Ctruriens, 226. Sabbāta ober Raba Sabatia, Stabt Liguriens, 201. 202. 216. 217. Die Sümple gleiches Ramens, 201.

Sabazius, Phrygifche Gottheit, 470.

Sabeller, andrer Rame ber Samniten, 250.

Sabina, bas Land ber Sabiner in 3talien, 219. 228. 237. 240.

Sabiner, Bolt Staliens, 218. 219. 228. 250. 287.

Sabus, Ronig in Arabien, 781.

Sabus, Ronig in Indien, 701. Sabatora, Stabt Rappadociens, 663.

Sabraca, Stadt Affpriens, 738.

Caule ber Beloponnesier und 30nen, auf bem Ifthmus, 171. 392.

Saule ber Rheginer an bet Deerenge von Sicilien, 171, 257, 268.

Saulen bes herfules, an ber Meet enge von Gabes, 21. 47. 48. 64. 67. 68. 78. 84. 90. 107. 108. 130. 131. 144. 145. 152, 169, 170, bis 172. 673. 687.

825. 827. Linie burch fie, bie Deerenge von Sicilien u. f. w. bie Thina, 67. 168, 79, 85, 86, 87, 90, 115, 118, 119, 122. 189. Entfernungen von ihnen, 105. 106. 140. 156. 159. 165. 825. Meerenge ber Saulen, 38. 49. 51. 56. 57. 58. 67. 105. 106. 121, 122. 126, 139, 149, 764,

Cagalaffus, Stadt Bifibiens, 500. 570. 631. Gagalaffer, 570.

Sagapener, Bollerichaft ber Lanbichaft Elbmais in Berften, 745.

Sagra (ober Sagras), gluß in Bruttium, 261.

Sagrus, Grengfluß zwifchen ben Rrentanern und Belignern in Stalien, 242. Caguntum, Stadt 3beriens (Bifpa-

nien8), 159, 160. 167. Cagblium, Bergvefte in Bbazemonitte

in Bontus, 560. u. 561.

Saler, Bolf in Thracien, = Sintier und Sapaer, 457. 549.

Sais, Stadt Aegyptens, 802. 863. Gaiten, 812. Saitifde Rilmunbung. 802. Saitifder Romoe, 801.

Safaren, ein Boltsfeft ju Bela, 512. Satarauler, ein Schthenvolt jenfeit bes Rarartes, 511.

Gatafene, Lanbichaft Armeniene, 73.

509. 511. 528. Saten, ein Schtbenvolf binter bem Rafpifchen Meere, 308. 507. 511. 512. 513.

Salatieten (bie Ginwohner ber Stabt Salafia) in Lufitanien, 144

Salămis, Stadt auf Chprus, 682. Calamis, Infel vor ber Rufte Mttila's, 124, 393, 394, 395, 424, Geefchlacht Geeichlacht bei Salamis, 375. 377. 394. 895. Sa-

laminier, 394. Galaminifder Rafe, 395. Salaminifcher (b. i. Garonifcher) Deerbufen, 335.

Salamis. Stadt auf ber gleichnamigen Infel, 393. Salapia, Stadt Apuliens, 283. 284.

Salatifche Lanbftrage burch Ga. bina, 228.

Sala, Fluß Germaniens, 291.
Salaffer, Bolt Oberitaliens jenfeit bes Babus, 203, 204, 205, 208, 209, 210.

Salba, Safenstadt Mauritaniens, 831. Salentiner, Bolferichaft Japhgiene, 277. 281. 282.

Salernum, Stedt Rampaniens, 251. Salganeus, ber Bootier, und fein Grabmal, 10. 403.

Salganeus, Stabt Böstiens, 400. 403.

Salmacis, Quelle bei Salifarnaffus 656.

Calmone, Stadt in Bifatis (Elis), u. Quelle bes Eniprus bafelbft, \$56.

Salmoneus, Bater ber Epre, Beherr. fcber von Elis, 356. 357.

Salmybeffus, Stadt Thraciens, 50. 52, 319, 541,

Salome, Schwefter bes Rinigs Bers. bes, 765.

Salon, Stadt Bithyniens, 565. Cals-nischer Ruse, ebenbas.

Calon (ober Galona), Stadt Delmatiens, 815

Calber, Bollericaft Galliens, 180. 186. 203. früher Ligher und Cettolygier ge-nannt, 203. Ihre Bohnfige auf ben Alpen und an ber Rufte von ber Grenze Italiens bis Maffilia', 178. 181. 184.

Samder, Die Ginwohner von Same ober Samos auf Cerhallenia, 455.

Samaria, Stadt Judaa's, 760.

Samariana, Stabt Sprtaniens, 508. Samier, Die Einwohner von Samos, [56.] 457. 488. 637. 638. 639.

Camitum, Beravefte Tripboliens über ber Stadt Samoe, 343. 344. 346. 347. 349, 351. Beiligthum bes Gamifchen Bojeibon bafelbft, 343. 344. Camifche Feftrube, 343. Gamifche Ebene, 347.

Camniten, Die Bewohner Camnium's; beißen auch Sabeller und bei ben Grieden Sauniten, 250. 3br Uriprung von ben Gabinern, 250. Gie find bie Stammvater ber Lufaner, Bruttier, Frentanerac., 228. 241. 253. 254. 3hr Land, f. Sant-nium. 3bre Berge, 219. 242. 3bre Stabte, 238. 254. 3hr Cheegeeg, 256. Geichichtliche Rotizen, 232. 242. 247. 249. 250. 253, 258. 264. 287.

Camniten, Bollerichaft Balliens, 198. Camnium, (ober Camnitis), Banb. icaft 3taliene, 242, 249, 251. 283. Strafe burch biefelbe, 282.

Camonium, Borgebirge Rreta's, 106. 472, 474, 475, 478, 489.

Camos, Infel bee Starifden Meeres por ber Rufte Joniene, 124. 339. 347. 457. 488. 3bre Lage, 636. 637, 639, Umfang, 637. Befchaffenheit, 637. Grund ibres Ramene und ibre fruberen Beneunungen , 457. 637. Gefchichtliche Rotigen, 457, 636, 637, 638, 821. Bgl. Gamier.

Samos, Stadt ber gleichnamigen Infel, 488. 638. 637.

Cames, ehemalige Stebt Triphpliens unter ber Bergbefte Samitum, 346. 847.

Samofata, Stadt Spriens in Rom-

magene, 664. 749.

Samothrace ober Thracifche8 Samos, Samos bei Thracien, Infel im Negäilchen Meere, früher auch Meite genannt, 28. 124. 198. [48. 56. 51.] 338. 457. 472. Samothracier, ihre Myfterten und Gette. [48.] 468.

Sampficeramus, gurft ber Emefener,

in Sprien, 753.

Sanaus, Stadt Großphrogiens, 576. Sandalium, Bergvefte Bifibiens, 569.

- Sandobanes, Fluß Albaniens, 500. Sandon, Bater Des Abenodorus ju Zarfus, 674.
- Sandrofo ttus, König ber Prafier in Indien, 79. 702. 725. 752.
- San, Stadt auf Ballene in Macedonien, [27.]
- Sangarius, Fluß Bithpniens, 543. 563. 567.
- Sangia, Fleden Phrhgiens, 543. Sanifene, Lanbichaft Barblagoniens,
- 562. Sanner, Bolt in Bontus, früher Ratronen genannt, 548.
- Santoner, Boll Galliens, 190, 208. Saptonbarus, Bater bes Galatifchen
- Fürften Raftor, 568. Gapaer, Boll in Thracien, [44. 48.] 487. 549. 555. Bgl. Saire und Sinter.
- Sapis, Fluß in Oberitalien bieffeit bes Babus, 217. Sap bo, aus Mithlene, die Dichterin,
- 615. 617. 618. 3hr Tob, 452. Ein Bruchftud von ihr, 40.
- Sapra, Sumpffee ber Taurifchen Salbinfel , 308.
- Sapra, Lanbfee in Troas, 614. Saramene, Lanbfchaft in Pontus, 547.
- Sarao ftus, Rönig in Indien, 516. Sarap ana, Feftung in Rolchis am Phafis, 498. 500.
- Sarapara, (b. i. Ropfabichneiber unb Schabelichinber), Ehracifcher Boltefamm
- jenfeit Armeniens, 531.
- Sarbanapalus, letter König von Affprien, 671. 672. 787. Sein Grabmal
- und bessen Inschrift, 672.
  Sardes, 1967, 1967, 1978, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1
- Sarbo, (Garbinien), Infel im Threhmifchen Meere, 196. 123. 223. 225.

654. 820. 840. Beidreibung ber Jusel und ihrer Bewohner, 224. u. 225. Pro-

Sarboif des (ob. Sarbinifches) Meer, 50. 54. 105. 106. 122. 218.

Sarboifcher (ob. Sarbinifcher) Derrbufen, 144

Sargaraufene, Lanbichaft Rappabo: ciene, 534. 537.

Sarifa, Stadt ber Gorbyaer in Defo. potamien, 747.

Sarmaten ober Sauro maten, Guropäijde und Miatifde, 128. u. 129.
294. 296. 302. 305. 492. 497. 507. 553.
Japhgifde Sarmaten, 306. Raufafijde
Sarmaten, 498. Mästifde Sarmaten
114. 129. Sitten und Lebendweise ber
G., 302. 312. 500. Merkwürbige Thiere
ber S., 312.

Carnius, Bluf Sprlaniens, 511.

Sarnus, Fluß Rampaniens, 247.
Saroniicher Meerbujen an ber Rufte von Gellas, 124, 323, 335, 369, 374, 380, heißt auch ber Salaminische, 333. Ausbehnung besielben, 389,

Sarpebon, Borgebirge Ebraciene, [52.] Garpebon, Borgebirge Ciliciene, 627.

670. 682. Sarpebon, Sprifcher Felbherr, von ben Btolemaern gefchlagen, 758.

Sarpedon aus Miletus auf Kreta, Bruber bes Minos und Rhabamanthys, 573. 634, 667,

Sarfina, Stabt Umbriene, 227.

Sarus, Fluß in Rappadocien und Cilicien, 535.

Safon, Insel zwischen Italien und Epirus, 281. Satalta, Stadt ber Gorbyaer in Me-

jopotamien, 747. Satnibis, Rluf in Troas, 321, 608.

Sathr, ber, mit bem Rebhuhn, ein Gemalbe bes Brotogenes, 652. Sathrn, Diener bes Dionpfos und Zeus.

Sathen, Biener des Dionblos und Beus, 466. 468. 469. 470. Die Sathen, ein Drama des Jon, 60.

Drama bes Jon, 60. Gegenb bei Ta-Sathrium, Ort ober Gegenb bei Tarentum in Japhgien, 279. Sathrus, Konig ber Bosporaner, 301.

310. Gein Dentmal, 494. Sathrus, Erbauer ber Stadt Philo-

tera, 769. Saulopoben, Beiname ber Abiabener

in Uffprien, 745. Sauromaten am Maotis 129.

Savus, Fluß in Rorifum und Pannonien. 207. 314.

Scäer, ein Thracischer Boltestamm, 590. Scäische Mauer und Scäisches Thor in Blium, 590. Scena, Stadt Mejopotamiens, 748. Sceniten (b. i. Jeltbewohner), hirtenframme Arabiens, 39. 130. 492. 515. 735, 739. 747. 748. 449. 443, 465, 476.

Schebia, Stadt Aeghptens, 800. 801.

- Schebinum, Grabmal bes Schebius gu Daphnus, 425.
- Scheria, alter Rame von Korchra, 44.
- Schildersteninfel, bie, im Arabifchen D.B., 773.
- Schoner Safen ber Taurifchen Salbinfel, 308.
- Schonus, Stadt im Gebiete Theba's in Bootien, 408.
- Schonus, Fluß Bootiens im Gebiete von Theba, 408.
- Schonus, hafenort in Rorinthia, 369.
- Schönus, große Ebene 3beriens (Gifpaniens), bas Binfenfeld (Campus Spartarius), 160.
- Sciathus, Infel vor Magnesia, 436. Scillus, Stadt in Triphylia (Elis) 343. Scilluntische Athene, ebendaselbst.
- Scilarus, Schthenfonig auf ber Taurifchen halbinfel, 308. 309. 312.
- Seingomagus, Alpenstadt an ben Grengen von Gallien und Italien, 179. Scione, Stadt Maceboniens auf ber halbinfel Ballene, [22.]
- Sipio Afrikanus, ber altere, 190. Cein Grabmal zu Liternum, 248. Scipio Aemilianus, ber Berftörer
- Rarthago's, 669. 832. Scipio (B. Cornel. Rafita, bes Bom-
- Scipio (B. Cornel. Nasita, bes Rompejus Schwiegervater), 828. 831.
- Scipio (Cajus), vergrößert Romum, 213. Sciras, unbefannter Ort in Attita, 393. Daher Sciras Athene, ebenbafelbft.
- Sciron, ber Rorbweftwind bei ben Athenienfern, 28. 391.
- Stiron, von Thefeus erlegt, 391.
- Scironische Felsen in Degaris, 379.
- Scirophorion, Rame eines Monats bei ben Griechen, 393.
- Scholfe.s, Gebirge Armeniens, 497. 527. 548.
- Schlacium, Stadt in Bruttium, 281. Schlar aus Rarhanda, geographischer Schriftfteller, 586, 583, 658.
- Schlar, ein Rebenfluß bes Bris in Bontus, 547.
- Schila, bas Meerungeheuer, 21. 22. 24. bis 26.
- Schila, Tochter bes Mifus, 378.

- Schil aum, Borgebirge Bruttium's anber Meerenge von Sicilien, 20. 24. 256. 257.
- Schlläum, befestigter hafenort an biefem Borgebirge, 257.
- Schllaum, Borgebirge in Argolis, 368. 373. 484.
- Schlletischer Meerbufen an ber Rufte von Bruttium, 254. 255. 261.
- Schrus, Infel vor Magnefia, 124. 424. 436. 437.
- Schtben, allgemeiner Name ber Bölfer bes Rorbens, 33. 34. 507. Später nach einzelnen Bölfern unterichieben, 507. 511. Uebersicht der einzelnen Schemblier. 509. 511. Berichiebene Wohnstige dereilben, 14. 68. 74. 73. 114. 118. 129. 239. 304. 305. 311. 316. 492. 404. 500. 507. 508. 511. 515. 550. 839. 3hre Sitten, 221. 289. 300. 301. 302. 303. 310. 311. 312. 300. 517. Merkwürdige Thiere bei ihnen, 312. Seichichtliche Rotigen, 4. 14. 296. 298. 300. 301. 305. 309. 494. 515. 518. 591. 816. Wäßte ber Schthen. 50. 52. 737.
- Schthien, 7. 34, 119, 490. 737. Klein-Schthien. Eaurien, 311. 318. 535. Schthifder Bogen, 125. Schethiider Erhydriel, 97. Schthijde Halbimel, Laurifde Halbinjel, 308. Schthiide Bölfer, 165, 313. 511. 518. Schthiide Bölferfunde, 21.
- Schthop blis, Gtabt Jubaa's in Galilaa, 763.
- Gebafte, Stadt in Bontus, 557.
- Sebafte, fpaterer Rame von Samaria, 760. Bgl. Samaria.
- Sebennitus, Stadt Aeghptens, und Sebennstifcher Romos, 802. Sebennstifche Rilmundung, 801.
- Segefama, Stadt ber Baccaer in Sie fpanien, 162.
- Segefta, f. Aegesta. Gegestes, der Germane, Schwiegervater
- bes Arminius, 291. 292. Segefilla, Stabt Bannoniens, 207. 214.
- 318. 314. 318. Segiba, Stadt ber Arevater in Sifpanien, 162.
- Segobriga, Stadt ber Celtiberer in
- Bifpanien, 162. Segofianer, Bollerichaft in Gallien,
- 186, 192. Seguntia, Stadt ber Celtiberer in Si-
- fpanien, 162. Gelene, f. Rleopatra.
- Selene, Die Monbgöttin; Orte ihrer Berehrung und Tempel, 503. 587. 807. Celenufia, Gee bei Ephejus, 642. Angeblich auch ein Fluß bafelbft, 387.

Seleucia, Stadt der Elymäer in Sufiana, 744.

Seleucia, Stadt Spriens in Bieria, 316. 676. 749. 750. 751. Geleucier, 751.

Seleucia, Stadt Ciliciens, 670, Seleucier, ebenbaf.

Seleucia, Bergvefte Defopotamiene, 749.

Seleucia am Tigris, Stadt Affp. tiene, 521. 522. 529. 738. 739. 748. 750. Geleucier, 743, 744.

Geleucie, Lanbichaft Spriene, 749. 750. 756.

Geleutus, ber Babylonier, gelehrter Chalbaer aus Geleucia , 6. 174. 739.

Seleutus Rallinitus, König von Sprien, 513. 750. 754.

Geleutus Rifator, erfter Ronig von Sprien, 524. 578. 623. 624. 669. 686. 724. 749. 750. 752.

Selge, Stadt Bifidiens, 570. und 571. Seligen. Infeln ber, vor ber Beftige Mauritaniens, 3. 150. 170.

Gelinuntischer Apollo zu Drobia, 445.

Selinuntische (warme) Quellen, in Gicilien, 275.

Selinus, Stadt Siciliens, 272.

Selinus, Stadt Ciliciens, 669. 682. Selinus, Blug bei Ephefue, 387. Bal. Selenufia.

Selinus, Kluß in Clis, 387. Selinus, Kluß in Achaja, 387. Selinus, Kluß ciciliens, 387. 834. Selleis, Kluß in Sicyonia, 338. Selleis, Kluß in Clis, 328. 338. 339.

Geller, Bolterichaft in Epirus, 28. 328. Gelurus, Rauber in Gicilien, 273.

Selpbria, Stadt in Thracien, 319. [56.]

Sembriten, Aegyptische Flüchtlinge in ber Methiopifchen Landichaft Tenefis, 770, 772, 786,

Semiramis, Gattin und Rachfolgerin bes Minus, 80. 84. 512. 529. 537. 559. 686. 687. 722. 737.

Semnonen, Gurvifche Bollerfchaft Germaniens, 290.

Sena, Gtabt Umbriens, auch Geno.

gallia genannt, 227. Senonen, Bollerichaft Galliene, 194. In Stalien eingewandert, 195. erobern Rom und werben von ben Romern ver-

nichtet, 212. 216. Centinum, Stabt Umbriens, 227.

Cepi as, Borgebirge Thraciens, [32.] Sepi as, Borgebirge Theffaliens in Magnesia, 330. 443.

Sepias, Stabt in Magnefia, 436. Septempeda, Stadt ber Bicentiner in

Italien, 241.

Sequana, gluß in Gallien, 189. 192. 193. 194. 195 100. Geauaner, Boll Balliens, 186, 192.

193. 195. 197. 206. 208.

Serapis, Megpptifcher Gott, 795. 801. 803. Geine Tempel (Gerapeen), 795. 801. 807.

Geren, Boll Inbiene, 516. 701. 702.

Gerifche Gewebe, 693.

Seriphus, eine ber, Chflaben bes Megaifchen Deeres, 485. 487. Geriphier, 487.

Stabt (ober Borgebirge) Serrium,

Thraciene, [48] Sertorius; fein Rampf mit ben Ro-

mern, 158. 159. 161. 162. 287. 829. Gervilius (B., Sfautitus), Befieger ber 3faurier, 568. 665. 671.

Gervius, vergrößert Rom, 234.

Sefamus, Stabt Paphlagoniens, 544. Sefarethier, Bolt in Epirus, 326. Sefithatus. Fürft ber Cheruster, 292.

Sefoftris, Ronig von Megupten, 38. 61. 686, 769. 770. 790. 804.

Seffus, Stadt ber Ebracifchen Salb. Heberinfel, [52. 56.] 581. 584. 591. fahrt nach Abnbus, 591. Die Meerenge bei Geftus (bas heptaftabion) 108. 124. 583. 590.

Getabis, Stadt 3beriene (Sifpaniene),

Sethroithischer Nomos Aeghptens, 804.

Setca, Stadt in Latium. 237. Sümpfe bei ibr, 231. 3hr Gebiet, 231. Getis nifcher Deerbufen, 234. Getinifcher Bein, 234. 237.

Setium, Lanbipige Galliene, 181 Seufamora, Ctabt im Rautafifchen

3berien, 501. Seuthes, Rönig in Thracien, [48.] Sertifche (marme) Duellen (Aquae

Sextiae), Stadt mit Mineralbabern in Gallien, 178. 180.

Sextius, ber Erbauer von Aqua Ser. tiā, 180. 203. Sextus Bompejus, Gohn bes Bom.

pejus Magnus, 141. 161. 243. 258. 259. 268. 270.

Siben, Boll Inbiens, 688. 701. Sibiner, Bolt Germaniens, 290.

Sibulla, bie Beiffagerin von Ernthrä,

645. 914. 3bre Drafel, 567. 813. Sicilien, früher Trinatia ober Erina. fria, 265. Seine Entftehung ale Infel, 54. 60. 258. Lage, 273. 286. 834, Geftalt, 83, 257, 265. Seine brei Geiten

- und Spigen, 265. 266. u. 267. 272. 363. Seine Rufte, 255. Fruchtbarteit und Brobutte, 273. Sonftige Beichaffenheit, 248. 275. Seine Bewohner, 270. 272. 273. Beherricher, 212, 226, 253, 256, Stäbte, 267, 447, 449, handeleverhalt-niffe, 400, 418. Geschichtliche Rotigen, 21. 518 25. 57. 141. 149. 258. 268. 287. 299. 359. 385. 840. Infeln bei Sicilien, 834. Sicilier, f. Sifuler.
- Sicilifche Deerenge, 25. 43. 93. 128. 149. 209. 216. 211. 254. 378. befcrieben, 257. Breite, 122. 257. Bech-felnde Strömung, 54. 55. Linfe burch fie, 67. 118. 119. Mittagelinie berfelben. 98.
- Sicilifches Deer, früher bas Aufonifche genannt, 128. 233. Gein Umfang, 123. 124. Seine Beichaffenbeit, 23. 50. 55. Sonft ermabnt, 211. 223. 233. 334. 255. 257. 267, 334. 335.

Sicinus, Jufel bei Rreta, 484. Sichon, Stadt in ber nach ihr benann-

- ten Landichaft bes Beloponnes, 335. 338. 372. 382. 385. 389. 418.
- Sichonia, bas Gebiet bon Gichon, 271. 335, 379, 382, 408, 412,
- Siegmund (Gegimuntos), Rurft ber Cherueter, 292.
- Siga, Stadt in Daffafplien, Refibeng bes Spphar, 829.
- Sigelu, Grabmal bes Rarciffus, 404.
- Sigertis, Ronig in Indien, \$16. Sigeum, Borgebirge in Eroas, [52.
- 58.7 595. 604.
- Sigeum, Stabt in Ereas, 595. 596. 597, 598. 599. 600. 602.
- Sigia, ber Drt, wo jest Alexanbria Eroas liegt, 664
- Sigimer, Bater bes Gefithatus. Enführer ber Cheruster, 292.
- Siginner, Bolf unweit bes Raspifchen Meeres, 520.
- Signīa, Stabt in Latium, 237.
- Sigriane, Landschaft Mediens, 524. Sigrium, Landfpige auf Lesbos, [58.]
- 616. 618. Situler, bie Bewohner Siciliens, 6.
- 226, 256, 257, 270, 420, Sila, großer Balb in Bruttium, 261.
- Bilanus, Geschichtschreiber, 172. Silaris (gewöhnlicher Gilarus), Rlug Rampaniene, 251. 252. 255.
- Silas, Fluß Inbiens, auf welchem nichts fdwimmt, 703.
  Silenen, Diener bes Dionpfos, 466.
- 468. 470.
- Silenus, mit Marinas und Dimpus Dermengt, 470.

- Giller (b. i. Blattnajen), Bolf Metbiopien8, 772.
- Silphiophoros, bas Stedenfraut-land in Libben oberhalb Eprene, 133. 837. 839.
- Silta, Ort in Thracien bei einem bei-
- ligen Berge, [58.] Gilvium, Gtabt ber Beucetier in Stalien. 283.
- Simmiae, der Grammatiker aus Rhobuf, 364. 655.
- Sim 8 18, Fluß in Troas, 595. 597. 598. 590. 661.
- Simois, Fluß bei Megefta in Sicilien, 608
- Simoifche Ebene, um ben Simois in
- Eroas ber, 597. Simonides, ber Lieberdichter aus Ju-
- lis auf Ceos, 441. 486. 711. Simonibes, ber Jambenbichter aus Amorgos, 487. 728.
- Simus, Argt in Ros, 657. Simus, Lieberbichter, Schöpfer ber Simobie, 648.
- Simuntisches Eroja, 387.
- Simpra, Stadt Spriene, 753. Sinba, Stabt Bifibiens, 570. 630.
- Sinber, ein Maoitisches Bolt in ber Lanbicaft Sinbita, 495.
- Sindita, Lanbichaft am Cimmerifchen Bosporus, 311. 492. 495. 556.
- Sinbifder hafen, und Ginbifche Stadt (b. i. Sinba) am Bontus im Affatischen Sarmatien, 196. Sindifches Deet: 492.
- Sindomana, Stadt in Indien, 701. Singitischer Meerbufen Macebs. niens, [31. 82. 33.]
- Singus, gerftorte Ctabt Macedoniens an bem nach ihr benannten Deerbufen, [31.]
- Sinnata. Stadt Mygboniene in Baby. Ionien, 747. Sinna 8, Bergvefte am Lybanon, 755.
- Sinope, bie Sauptftabt von Bontue, 46. 320. 498. 545. 553. 677. 3bre Lage, 496. 3hr Breitenftrich, 74 134. Dit. tagelinie. 678. 3bre Dertwürbigfeiten, Berühmte Danner aus 545. u. 546. ibr, 546. Beichichtliche Rotigen . 545. Landenge bei Sinope, 66. 664. 546. 677. 3hr Gebiet (Sinopis ober Sinopitis) und beffen Produtte, 546. 561. Sinoper, 320. 544. 545. Sinopifche Erbe, 144, 546. 562. Sinopifcher 986. tbel. 540.
- Sinoria, Festung Armeniens, 555. Sinotium, das alte und neue, awei Städte Dalmatiens, 315.

Sinter, Bolf Libyens oberhalb Rarthago, 131.

Sinter bei homer, fpater Saier und jett Sapaer, ein Boll Ehraciens, [36. 46.] 457. 549.

Sinueffa, Stadt in Latium, 219. 231. 238. 234. 237. 242. 283.

Siphnus, Infel bei Rreta, 484.

Sipus, Start Apuliens, 284.1 Sipplene. Beiname der Abrhaischen

Rhea, 469. Siphlus, Berg in Libien, 58. 571. 579.

Siphlus, Berg in Lydien, 58. 571. 579. 621. 680.

Siph lus, eine alte, burch Erbbeben vernichtete Stadt Lydiens, 38. Siracene, bas Gebiet ber Siraten im

Affatischen, bas Georet bet Straten im Affatischen Sarmatien, 504. Siraken, Bolk zwischen ber Maotis und

bem Kaspischen Meere, 492. 506. Sirbes, alter Rame bes Flusses Xanthus in Lycien, 665.

Sirbonis, Sumpffee in Aeghpten, 59.

65. 760. 763. 809. Sirenen, 22. 247. 258. Die Sirene Leufosia, 252. Die Sirene Barthenope, 23. 26. 246.

Sirenufen, brei fleine Infeln bei Rampanien, 22. u. 23. 26. 247. 251. 252. 258.

Sirenufen, Borgebirge ber, b. i. bas Borgeb. ber Minerba (Athenaon) in Kampanien, 22. 247. 252.

Siris, Kluß Lukaniens, 264. Siris, Stadt Lukaniens, 264. u. 265.

Sir įtis, ihr Gebiet, 255. Sir mium, Stabt Bannoniens, 134.

Sifapo, Alt- und Reu-Sifapo, zwei Stätte Zberiens (Hippaniens), 142...

Sistia, Stadt Bannoniens, 314. Sisimethres, Felsen bes, in Bat-

trien, 517.

Sifin as, ftrebt nach ber herrschaft von Rappadocien, 537.

Sifipheum, zu Rorinth, 379. Sifie Bater bes Antipater, 555.

Sifprbe, eine Amazone zu Ephesus, ess. Sifprbiten, ein Theil ber Ephester, ebenbas.

Sita cene, Lanbichaft zwifchen Guffana und Babylonien, 524. 732. 789. 744.

Sithonen, ein 3weig ber Eboner in Macebonien, [11.]

Sittacener, ein Bolf an ber Deotis,

Sfamanber, Fluß in Troad, 895. 397. 598. 599. Seine boppelte Duelle, 58, 602. Seine Bereinigung mit dem Simols und Mündung, 595. 597. Ole Stamandrische Edene, 597. 598.

Stamanber, gluß Siciliene bei Aegeffa,

Stamanbrius, Sohn bes hettor, 667. 608. 660. und 681.

Standaria, Lanbspige auf Ros, 657. Stardum, Stadt Liburniens, 315.

Starbue, Gebirge Maceboniene, \$29. Ctarphe, Stabt Bootiene, 408. Starphea Stabt her Enifnemibifchen

Starphea, Stadt ber Epilnemibifchen Rofter 426. Starphier, 426.

Staurus bauet bie Memilifche Landftrage, 217.

Stepfis, Alt., Stadt in Troas, 552.

Stepfis, Reu., Stadt in Troas, aus bem alten entflanden, 607. 635. Stepfia, thr Bebiet, 472. 473. 597. 606. Stepfier, 597. 601. 608.

Stepfier, ber, b. i. Demetrius aus Stepfie; f. Demetrius.

Steptuchen (Sceptertrager) ber Das-

ten, 497. 498. Stollis, Gebirge zwijchen Elis und Arfabien, 339. 340. 341. 387.

Stolus, Stabt Bootiens, 408, 409. Ctombraria, Infel bei Sifpanien, 159.

Stopas, ber Bilbhauer, 604. 640.

Storbister, Bolterschaft in Bannonien, 296. 314. 317. 318. beißen bem Strabo auch Celtische (Gallische) Storbieter, 293. 296. 313, 315.

Stotuffa, Stadt Theffaliens, 329. [1. 36.] 441. Stultenna, Fluß Oberitaliens dieffeit

bes Badus, 218.

Smintheus, Smintischer Apollo, 604. 605. 613. 618. Sminthia, unbefannter Ort im Bari-

fchen Gebiete, 605. Sminthium, Tempel und Beihthum bes Apollo, 473. 605.

Smprna, Stadt Joniene, 505. \$50. 554. 580. 632. 633. 634. 646. 663. 6 m prnäer, 621. 633. 634.646.

Smprnaticher Bein, 637.
Smprna, ein Theil von Epheius, 633.

Smbrna, eine Amazone, angebliche Erbauerin von Smbrna, 633.

Smyrnäischer Meerbusen, 645. 646.

Soandus, Stadt Kappabociens, 668. Soanen, Bolf am Raufasus, 497. 499. Soatra, Stadt Lyfaoniens, 568.

Soboma, vernichtete Stadt Jubaa's,

764. Sogbiana, Lanbichaft Afiens neben Baftrien, 73. 511. 514. 517.

Sogbianer; ihre Bohnfige, 72. #29.

511. 518. 514. 724. 3hre roben Sitten, \$17.

Soltates, rettet Renophon auf ber Fluct, 403. Geine Lebren, 716. in Mlato's Bbabrus, 295.

Gofratifer, Euflides und Phadon, 393.

Eraftus und Rerietus, cos.

Coli, Stadt Ciliciene, jest Bompejopo-Lis. 664. 665. 668. 671. 672. 675. 676. erhalt Cilicifche Seerauber ju Anfteblern, 388. 671. Fluß bei Soli (ber Lamus), 587. Berühmte Manner von Soli, 610. 671. Bon Soli ichreibt fich ber Muebrud folötifiren ber, 663.

Soli, Stadt auf Cpprus, 683. Colmiffus, Berg bei Ephefus, 640.

Soloce, Stadt ber Elimaer im innern

Afien, 744.

- Colon, ergablt von ber Infel Atlantis, 102. ichiebt einen Bere im homer ein,
- Coloma, Berg Lpciene über Phafelis, 666.
- Solhmer, nachmale Termiler und Di-Iper genannt, bie fpatern Epcier, 6. 21. 84. 554. 573. 630. 631. 667. 678. 680. Soma, bas, in Alexanbria, mit ben Gruften ber Ronige, 794.

Sophene, Lanbicaft in Groß-Armenien, \$21. 522. 527. 528. 535. 555. 663. Go-

phener, \$30. 532. 535.

- Cophotles, ber Eragiter, gieht mit Beritles gegen bie Samier, 638. fabelt Manches, 271 295. vermechfelt verichiebene Lanber und Orte, 470. 675. beachtet nicht immer bie Orbnung ber Orte, 27. macht Bortfürjungen, 364. Siftorifch. geographifche Rotigen bei ihm, 356. 364. 370. 392, 399. 433. 458. 473. 608. 643. 675. 687.
- Sopithes, König in Judien, 699. 700. Sora, Stadt in Latium, 238.

Sorakte, Berg in Latium, 226.

Sofifrates, bestimmt die Lange und

Breite Rreta's, 474.

Son ate t, Bergvoll Sarbiniene, 225. Soft polie, Beiname bes Beue, 648. Coftratus, von Rnibus, Baumeifter,

Erbauer bes Bharus, 791. Softratus, Grammatifer zu Roja, 650.

Sotabes, Dichter unguchtiger Lieber, 648.

Cotira's (b. i. ber Retterin) Safen, am Arabifden DR.B., 770.

Spabines, Runig ber Morfer, 506. Sparta ober Lacedamon, bie Sauptftabt Lafonita's, 183. 343. 359. 362. 364. 365. 366. 367. 377. 346. befchtieben, 363. 3hr Erbauer, 481. 3bre hafenftabt bythium, 348. Bgl. Lacedamon. Spartaues, 257. 365. 366. 481. 482. Bal. Lacedamonier.

Spauta, See im Atropatenifchen De-Dien, 523.

Sperberinfel im Arabifchen DR.B., 773. Sperberftabt, f. Sieratonpolie.

Spermatophagen, (b. i. Samen. effer), Bolt Methiopiens, 771.

Sperdeus, Blug Theffaliens, 60. 373. 428, 429, 433, 435.

Sphagia und Sphatteria.

Infeln neben Deffenien, 348. 349. 359. Sphettus, Stadt in Attifa, 397. Spina, Stadt in Oberitalien bieffeit bes

Babus, 214. Spineten, 214. 421. Spitamenes. flieht vor Alexander, \$13.

mirb umgebracht, 518.

Spoletium, Stabt Umbriens, 227. Sporaben, Sporabijche Infeln bes Megaifchen Meeres, 124. 485. 487. 488. 489. 655.

Stadia, früherer Rame ber Infel Rho. bus, 653.

Stagira ober Stagirus, Stadt auf ber Dacebonifchen Salbinfel Chalcibice, [33. 35.]

Staphylus, Gefchichtschreiber, 475. Stafanor, aus Goli auf Coprus, Mle-

ranbere Freund, 683. Stataner, Beinforte in Stalien , 234. 243

Statonia, Stabt Etruriens, 226.

Steinfeld, bas, in Gallien, 184.

Stenpflarus, Stadt Deffeniene, 361. Sterope, Gattin bes Dorplaus, Strabo's Ur-Meltermutter. 477.

Stefichorus, ber Dichter, 42. 148. Bruchfitt aus feiner Rhabine, 356. 347.

Stesimbrötus, der Thasier, 472. Sthenelus, Ronig in Mocena u. Argos, 377.

Sthenis, Bilbhauer, 556.

Stiphane, Gee in Phagemonitis in Pontus, 560.

Stiria, gleden und Gau in Attita, 399. Stirier erBauen Stora auf Euböa, 446.

Stobi, Stadt Macedoniene, [4.] 389. Stochaben, Stochabifche Infeln, vor ber Rufte Balliens, 184.

Stoller (bei Strabo auch: bie Unfrigen, ba er felbft Stoiter ift), 15. 41. 108.

104. Stomalimne (b. i. Dunbungefumpf) an ber Dunbung bes Rhobanus in Gallien, 184.

Stoner, ein Alpenvolf Liguriens, 294. Storas, Bluf in Latium, 232.

Strabo; feine Baterftabt und vornehme Bertunft, 477. 547. 557. 561. feine Ra. milienverhaltniffe, 77. 557 . feine Lebens. geit, 288. 829. feine Lebrer, 548. 650. 670. 757, feine Freunde, 118. 130. 628. 757. 779. 816. Er macht große Reifen, 117. befonbere burch Megapten, 58. 101. 113, 118, 518, 804, 816, 818, (verloren gegangenes) biftorifches Bert. 13. 70. 515. Seine Anfichten und Grundfane über Erbbefchreibung, 1. 7. bis 14. Der Zwed und Blan feiner Erbbefchreibung und Rechtfertigung beffelben, 13. 14. Er bittet um Rachficht, 14. 465. 581. 685. 690. 826. Er tabelt und berichtigt feine Borganger, 14, 15. 85. 88. 89. 93. 677. bie 681. Er vergleicht gern das Jehige mit bem Alten, namentlich mit den Nachrichten homers, 337. 348. 581. Er übergeht das Unbedeutende, 13. 14. 49. 112. 122. 285. Er philofophirt über bie Borfehung, ben Reich. thum u. f. w. 183. 415.

Stratardus, ber Bruber von Strabo's Meltervater Lagetas, 477.

Stratie, bom Somer genannte, aber verfcwundene Stadt Artabiens, 388.

Stratios, Beus, und ein Tempel gu Labranda, 659.

Stratius, ein Priefter ju Labranba,

Strat bilee, Archon ju Athen, 359. Stratelles, Philosoph aus Rhobus, 655.

Straton, 3mingherr von Amifus in Wontus, 547.

Straton, ber Philosoph und Physiter, 49. 50. 51. 52.

Straton's Infel im Arabifchen D.B., 770.

Straton's Thurm, Stadt in Jubaa, 758.

Stratonice, Gemablin bes Eumenes. Mutter bes letten Attalus, 624.

Stratonicea, Stadt Rariens, 660. Stratoniceer, 611. 660.

Stratonicea, mit bem Bunamen am Taurus, eine andere Ctabt Rariens,

660. Stratonitus, ber Bitherfpieler, 610. 451.

Stratus, Stadt Marnaniens, 450.

Strombich us, Bater bes Athenienfere Diotimus, 47. Strongple, eine ber Liparifchen 3n-

feln, 276.

Strophaben, zwei Infeln ber Chpa-riffier bei Deffenien, 359.

Struthophagen (b. i. Straufeffer), in Aethiopien, 772.

Stromen, Fluß Ehraciene, 323. [4. 11. 33. 34.] Seine Quellen, [37.] fein Lauf, [36.] feine Dunbung, [35.]

Stromonischer Meerbuien, an ber Rufte Thraciens, [32. 33. 35. 41.]

Stadte um ihn ber, [33.] Stymbara, Stadt ber Deurioper in Baonien, 327.

Stomphalischer Gee in Artabien, 275. 371. 389. Stymphaeifche Bogel, 371.

Stymphalus, Stadt Arfabiens, 275. 371. 382. 388. 389. Stomphalier, 389.

Sthra, Stadt auf Eudda, 446.

Styr, Baffer ber, tobtliche Quellen am Apernus, 244. bei Pheneus, 389. bei ben Telchinern, 654.

Suagela, Stadt Kariens, 611. Suchos, Rame des heiligen Krotobils gu Arfinoe, 811.

Subinus, ein gelehrter Chalbaer, 739. Sueffa Bometia, Sauptftabt ber Boleter in Latium, 281. 237.

Sueffonen, Bolt Balliens. 194. 196.

Suejfülla, Stadt Rampaniens, 249. Sueven, (bei Strado Sosber), mächtiges Boll Germaniens, 194. 207. 298, 292. 294.

Suidas, Geschichtschreiber, 329. Sutro, Bluß 3beriens (hifpaniens),

158, 159, 163, Sufre, Stadt am gleichnamigen Fluffe, 158. 167.

Guldi, Stabt Garbiniene, 224.

Sulgas, Fluß in Gallien, 185. 191. Sulla (Corneline), 223. 249. 396. 398. 447. 558. 594. 595. 609. 654. 796.

Sulmo, Stadt ber Beligner in Stalien, 241.

Sunium, Borgebirge Attika's, 92. 108. 124. 323. [13.] 390. 391. 398. 399. 400. 401. 403. 444. 446. 485.

Sunium, Flecken Attika's auf bem gleich. namigen Borgebirge, 398.

Snrenas, Feldherr ber Parther, nimmt

ben Rraffus gefangen, 747. Surrentum, Stadt Rampaniens, 22.

243. 247.

Sufa, hauptftabt von Gufis ober Gufiana, 727. 728. 735. 739. Lage, 47. 728. Befdreibung, 728. Bauart ber Saufer, 731. 739. Parallele burch S., 86. 87. Entfernungen und Bege bon ibr aus, 78. 80. 726. 744.

Sufiana (ober Gufis), Lanbichaft. Mfiens neben Berfien . 727. 728. 729. 732. 736. Grengen, 744. Lage und Beichaffenheit, 728. 729. 731. Rufte, 728.

732. Probuite, 692. 781. 743. Parallele burch S., 184.

Sufier; die Einwohner von Sufis ober Sufiana), 130. 524. 526. 728. 732. 739. 744. 765.

Sutrium, Stadt Etruriene, 226.

Sybaris, Stadt Lufaniens, fpater Thurii, 251. 262. 263. 386. Sybaristen, 251. 252. 253. 264. 421.

Spbaris, Stadt in Bruttium, 264.

Sh baris, Quelle bei Bura in Achaja, 386.

Sybota, fleine Inseln und ein hafen awischen Epirus und Korchra, 124. 324.

Spbraten , Boll Inbiens, 687. 761. Spebra, Stadt Giliciens, 669.

Spene, Stabt in Ober-Aegypten, 32, 77, 118, 133, 693, 786, 787, 789, 780, 803, 817, 819, beichtieben, 817, Cage, 40, 95, 114, 132, 787, 797, 817, Mittagstreis, 63, 114, Barallefe, 114, 138, Römische Garnison baselbst, 797, 817,

Spgambrer, Bolf Germaniene, 194. 290. 291. 292. 294.

Splaminopolis, Stadt in Judaa, 758.

Spilaus, Statthalter ber Rabataer, 780. 781. 782. 819.

Shllium, Stadt Ramphiliens, 667. Shlöfon, Bruder bes Bolyfrates, Beherricher von Samos, 638.

Shmathus Fluß Siciliens, 272. Symbace, Stadt Armeniens oder Me-

biens, 523. Spilbblon-Limen, hafen ber Zau-

rifchen halbinfel, 308. 309. Sombrer, = Insubrer, Celtisches Bolt in Dberitalien jeniet bes Babus, 212. 213. 216, 218.

Shme, Infel an ber Rufte Rariens,

Symplegaben, Felfeninfeln im Thracifchen Bosporus, = Chaneen, 21. 149. 170.

Spnnaba, Stadt Grofphrygiens, 437. 576. 577.

Sphar, König der Massassier, 829.
Sprakufa, Stadt Sittrienk, 123, 134.
267. 273. Lage und Beschaffenheit, 23.
59. 270. 271. Geschichtliche Rotigen,
259. 262. 269. 270. 272. 380.

Shratufaner, 241. 259. 269. 270. 272. 449. 3hre Blude- und Unglude- falle, 272. u. 273. 3hre Zwingherren,

247. 268.

Shrer, überhaupt, 36. 41. 130. 554. 735. 753. 767. find bie alten Arimer u.

nennen fic selbst Atimäer ober Aromäer, 42. 627. 784. 785. Weitere Ausbehnung bes Ramens, 84. 736. 737. Die eigentlichen Sprer, 42. 736. Orenjen, 676. 745. Geschichtscher berfelben, 737. Geschichtliche Notizen, 352. 807. 315. 324. 528. 689. 779. Weiße Sprer, 542. 544. im Gegensat zu ben Schwarzen Sprern jenseit des Lautus, 544. 737. Colesprer, bie Dewohner des hohlen Spreins, 741. 749. 787.

ore phytein, überhaupt, 40. 84. 440. 537. 628. 627. 778. 784. Weite Ausbehnung des Kamens, 41. 84. 844. 737. Ausbehnung des eigentlichen Spriens, 736. 737. Grenzen, 749. 786. Rage, 125. 130. 681. 779. Eintheilung, 749. Probutte (Reis und Wein), 692. 735. Geichichte, 58. 288. 515. 524. 531. 532. 558. 669. 686. 744. 748. 751. 754. 796. Das Oberte Sprien, 133. Das Untere Sprien, 742. Das hohle Sprien (Ebiefprien), 133. 749. 750. 754. 755. 768. 767.

Sprifche Gittin, Atargatis, 748. Sprifches Meet, 84. 535. 749. Sprifche Pforten, 670. Sprifches Reich und Befchichtichreiber besefelben, 737.

Sprie, bei homer bie Infel Spros, 487.

Sprmus, Rönig der Triballer, 381. Spros, eine der Chilaben bes Aegaiichen Meeres, 485. bei homer Sprie, 487.

Shrus, Namen ber Sflaven aus Sperien, 304.

Shrten, zwei seichte Meerbusen an der Küfte Libgens, 123. 130. 171. 525, 826. 826. 829. Spragefahrvolle Beschüftung, 835. und 836. Die Große Sprte, 123. 126. 835. 836. 838. Die Kleine Sprte, 123. 187. 834. 835.

Sysperitis, Lanbichaft Armeniens, 503. 529. 530.

Taba, Stadt in Großphrygien, 576. Tabenische Ebene in Großphrygien, 629.

Tändrum, Borgebirge Lafonita's, 335. 360. 362. 363. 374. 618. Lage, 837. Entfernungen von ihm, 124. 287. 363. 475. Marmorbrüche, 387.

Tan arum, alte Stadt Latonifa's, 360. Tagus, Fluß Jberiens (Hippaniens), 142, 182. Seine Länge und Abfand der Duellen von den Pyrenden, 106. 107. Quellen, Lauf und Mündung, 138. 151. 152. 162. Talabrola, Stadt Hyrlaniens, 508. Talaren, ein Zweig, ber Moloffer, gelten für Theffalier, 434.

Zamarus, unbefannter Ort ober Bor-

gebirge Indiens, 519. Zamafus (ober Tamaffus), Stadt auf Chprus, 255. 256. 684.

Lamna, Stadt ber Rattabaner im Glud-

lichen Arabien, 768. Eamonitis, Landichaft Spriens, 528.

Tamina, Stadt und heiligthum Apollo's auf Eubaa, 448. Tampraces (ober Karcinitis), Meer-

bufen an ber Landenge ber Taurischen Salbinfel, 307. 308. Bgl. Karcintite. Tampras, Fluß in Phonicien, 756.

Tandgra, Stabt Bootiens, 403. 404. 405. 410. 3hr Gebiet, 400. 404. Eanagraer, heißen auch Gephyraer, 403. 404.

Tandis. Grenzftrem zwischen Guropa und Alen, 65. 108. 126. 310, 490. 491. 492. fromt aus unbekannten Duellen in bie Mästis, 107. 310. 483. 509. hat zwei Mündungen, 126. 107. 310. 493. Halsche Anstern iber ihn, 107. 493. 510. Entfernungen von ihm, 310. 493. Uedrigens noch erwähnt, 107. 108. 288. 298, 306. 310. 312. 491. 495. 506. 507. 583. 554. 838.

Tanais, Stadt bes Asiatischen Sarmatiens am gleichnamigen Strome, 319. 493. 495.

Tanais, Stadt Aegyptens im Delta, 802.

Tanais, Stadt Aegyptens in Thebais,

813. Tanitische Rilmunbung, 801, 802, Tanitische Nomos, 802.

Tantalus, heißt ein Ahrngier, 571. Gein Reichthum, 680. Großes Erbbeben unter ihm, 58. Tantalus in ber Riobe bes Aeichblus, 580.

Zabce, ein Königefig in Berfien, 728. Tape, Stabt und Königefit in Sprianien, 508.

Zaphiaffus, Berg Actoliens mit bem Grabe ber Centauren, 427, 451. 460.

Taph ier, die Einwohner von Taphos, 456. 459. 461. Infeln der Taphos, früher Infeln der Taphoer, 450. 464.

früher Infeln der Leleboer, 459. 461. Eaphitie, Borgebirge ber Rarthagiiden Rufte. 834.

Zaphos, Infel ber Taphier, früher ber Teleboer, im Jonifchen Meere, 456. 459. 461.

Taphrier, (bie Einwohner von Taphtos ober Taphra) auf ber Taurifchen halbinfel am M.B. Rarcinites ober Tambraces, 308.

Strabo. VIII.

Tapofiris, Stadt Megyptens an ber Grenze Libpens, 799.

Tap ofiris. (Rlein.), eine andre Stadt Aegyptens näher bei Alexandria, 799.

Taprobane, große Infel bei Inbien; ihre Lage, 63, 72. 119. 130. 133. 3hre Entferung von ber Sthöffie Indien, 74. Ihre Große, 130. Ihre Lange u. Breite, 72. Ihre Beidretbung nach Eraroftbenes und Onefficatus, 690. 691.

Tapurer, Bolf Afiene gwifchen Sprianien und Aria, 514. 515. 520. 523.

Tapuria, das Land der Tapurer, 517. Taras, alter Heros ber Stadt Taras ober Tarentum, 279.

Zarasto, Statt in Gallien, 178. 179.

Tarbaffus, Stadt Bifibiens, 570.

Tarbeller, Bolt Galliens, 190. Tarentiner, die Einwohner von Tarentum, 250. 254. 259. 264. 285. 286. 281. 287.

Tarentinifcher Meerbufen, 209. 211. 253. 261. 262. 282. Seine Dun-

bung, 261. 281.

Tarentum (bei Strado Tarad), Stadt in Japhgien, an ber Applischen Straße, 233. nach einem alten heros benannt, 279. Beschreibung berfelben, 278. Ihr Jafen, 282. Lanbenge und Halbinfel bei ibr, 277, 282. Entfernung von ibr, 324. Sonf noch erwähnt, 264. 265. 379. 280.

Zariched, Stabt in Jubaa, 764. Earichia, fleine Infel an ber Rartha-

gifchen Rufte, 834.

Zarton, Erbauer ber Stadt Tarquinii, 219.

Tartonbimbtus, Ronig im Gebirge Amanus, 676.

Tarn e, von Ginigen bei homer für Arne geseut, obgleich fich in Bootien nirgenbs ein Ort Tarne finbet, 413.

Tarne, Stadt Lydiens, 413. Tarpeten, Bolf an der Mäotis, 495.

Tarphe, Stabt in Lofris, fpater Pharyga, 90. 426. Tarphier, 426.

Tarquinii, Stabt Eprtheniene (Ctruriene), 219. 220. Tarquinier, 219. Tarquinius Brietus, vorber Lu-

fumo, wird Ronig von Rom, 219. 220. 231. Targuinius Superbus, legier ver-

triebenet König von Rom, 220. 231.

Tarrato, Sauptftabt bes bieffeitigen Sifpaniens, 159. 160. 161. 167. Tarfius, Rlus Moffens, 587.

Zarfus, Stabt Ciliciens, 664. 672. 673.

674, 677, 750. Zarfiet, 678. 674. Berühmte Tarfier, 675.

Tartarus, gabelbichtung von ihm, 149. Zarteffis, Landichaft 3beriens (Sifpaniene) zwifchen ben Dunbungen bes Batie, 148, 149.

Tarteffus, alte Stadt 3beriens, bas fpatere Rartefa, 148. 151. Earteffier, 33.

Tarteffus, alter Rame bes gluffes Batis in Difpanien, 148.

Zafiud. Anführer ber Rhorolaner gegen Mitbribates. 306.

Tatta, Salgfee in Grofiphrogien, 586. Taudira, Stadt in Chrenaita, 836. 837.

Zaulantier, Bolf in Epirus, mit 31-Ipriern vermifcht, 326.

Zauri, zwei Berge ber Troglodytenfufte,

Taurier, Schtbisches Boll auf ber Zaurifchen Salbinfel, 308. 309. 311.

Zauriana, Lanbichaft Lufaniens ober-balb Thurii, 254.

Zaurianum, Stadt in Bruttium, 256. Zauriner, Bolterichaft Liguriens, 204. 209.

Taurifder Cherfonefus, Zaurifde Salbinfel, 308. bis 312. 545. Zaurifde Rufte, 309.

Zaurister, Celtifches Bolt in Moritum. 206, 207. 208. 213. 293. 296. 304. 313. 314. beißen auch Tauriften und TyriBfer, 293. 296.

Zauroentium, Stadt in Gallien, Ro. lonie der Maffilier, 180, 184.

Lauromentum, Stadt Siciliens, 266. 267. 268. 3hr Bebiet, 268. Zaure. meniten, 267.

Zauropolium, Beiligthum ber Artemis Tauropolos auf Staria, 639. und auf ber Infel Starus im Berfifchen DR.B., 766.

Tauropolos, fiebe Artemis.

Zaurus, Räubervefte in Judaa, 763. Taurus, Gebirge Afiens, 21. 53. 67. 129. 130. 287. 490. 491. 511. 519. 520. 568. 632. 664 666. 689. 737. theilt Aften in zwei Galften, 68, 78. 84. 86. 118. 129, 490. 520. 673. Lage, 68. 82. 122. 673. Geine Lange und Breite, 68. 87. 89. 90. 490. Sein Anfang, 129. 520. 527. 651. 666. Betfchiebene Meinungen barüber, 129. 520. 651. 666. Seine Enben, 21. 520. 651. 689. Geine Seitenzweige, 80. 497. 521, 522. 746. Die ihm entquellenden Fluffe, 491. Gein letter Theil ift ber 3maus, 519. Der Bifibifche Taurus, 566. Der Cilicifche Taurus, 533, 566. 568.

Tavia, Festung Galatiens, 567. Zarila, Stabt Indiens, 691. 698. 714. Taxilas, Indirener Ronig in Taxila,

698. 716. Tangetus, Gebirge Lafonita's, 208.

360. 367. 484. 475. ichaffenheit, 363. Lage und Be-

Teanum Apulum, Stabt Apuliens. 242. 285. Zeanum Sibicinum, Stabt Rampa-

niens, 237. 248, 249, 285. Tearto, ein Aethiopier, macht große

Ruge, 61. 686. 687. Teate, Hauptstadt der Marruciner in

Stalien, 241. Zegea, Stabt Artabiens, 337. 373. 376.

388. Zegeaten, 377. 389.

Telet, Die Einwohner von Teos, 643. 644. Berühmte Teler, 644. Bgl. Teos. Tettofagen, Bolt Galliene, 187. 188. bas nach Rleinaften auswandert unb

Galatien bevölfert, 187, 566. 567. Telamon, vertreibt feinen Gobn Teucer, 682.

Teldinen, bemobnten einft Rhobus, bas nach ihnen Teldinis bieß, 466. 653. und zogen nach Rreta, wo fie Rureten genannt wurben, 472. Fabelfagen von ibnen, 654.

Telchinis, alter Rame der Insel Rhobus, 653.

Telebbas, Entel bes Leler, Beberricher von Leutas, 322.

Teleb Der, Boll in Afarnanien und auf ben benachbarten Infeln , 322. u. 323. 459. von Einigen mit den Tabbiern vermengt, 456. 461.

Teleklus, König der Lacedämonier, 279. 360.

Telemachus, Sohn des Odyffeus, 38. 39. 328. 338. 344. 359. u. 351. 447. 453.

Telephus, Bater bes Eurnpplus, 571. 572. 584, 586, 615,

Telefia. Stabt ber Samniter, 250. Telethrius, Berg auf Euboa, 445. Tellena, Stadt in Latium, 231.

Telmiffis, Landspige Lyciens, 665. Zelmiffus, Stadt Epciens, 665.

Telos, eine ber Sporaben bes Megaifchen Deeres, 488.

Tembrion, Anbauer ber Jonifchen 3n-fel Samos, 457. 633.

Tementum, Stabt in Argolis, 368. Temenus, Anführer ber herafliben und Stifter bes Staates Argos, 357. 358.

368. 389. Temeja, Stadt Bruttiums mit Rupfer-gruben, icon bem Somer befannt, 6.

255, 256, 551,

Temmiter, alte Bewohner Bootiens. 321. 401.

Zemnus, Gebirge Dhfiens, 616.

Zemnus, Meolifche Ctabt Mpflens, 621. Tempe, enges Felfenthal des Peneus, in Theffalien, 329. [4. 14. 15.] 389. 428. 430. 436. 438. 441. 442. 443. 531.

Temppra, Stäbtchen ber Samothracier. [48.]

Tenea, Stadt in Korinthia, 380. Teneaten, 380.

Teneas, Fluß Umbriens, 227. 235. Tenebos, Infel mit gleichnamiger Stadt vor ber Rufte von Eroas, 124. 271. 488. 554. 581. 604. Zenebier, 271. 380. 596. 603. 604.

Tenerifches Gefilde in Bootien, 412. 413.

Tenerus, ein Gobn Apollo's, Beiffager, 413

Tenefis, Lanbichaft Arthiopiens, 770. 771.

Tennes, Sohn bes Epfnus, nach welchem Tenebus benannt ift, 380. 640.

Tenos, eine ber Cuflaben bes Megaifchen Meeres, 485. 487. Tenier, 448. 487. Tenthra, Stadt Megoptens in Thebais,

814. Tenthriten, 814. 815. Teo 8, Stadt Joniens, 633. 638. 643. 644. Bgl. Teier.

Terea, Stadt Muffens in Eroas, 565/ 589.

Terebon, Stadt Babploniens, 80. 765. Terentius Barro, bezwingt bie Galaffer, 206.

Tereus, ber Ehracier, Beherricher von Daulis, 423.

Tergefte, Stadt Iftriene, 215. 314. Zerina, Stadt in Brnttium, 256.

Termerium, Landfpige Rariens, 657.

Termerum, Stadt in Rarien, 657. Termeffus. Stabt Bifibiens, 570. 630.

631. 666. Termeffier, beifen auch Solpmer, 630. Eermilen, Die beutigen Epcier, fruber

Milber und bei homer Golymer genannt, 573. 667. 678.

Terpander, Bitherfanger auf Leebos, 618. Bruchftud von ihm, ebendaf.

Terracina (ober Anrur), Stabt in gatium, 231. 233.

Tetraphrgia, unbefannter Ort in Corenaita, 838.

Tetrarchen und Tetrarchien (Bierfürften und Bierfürftenthumer) Galatiens, \$41. 560. 567. Bgl. Galatien,

Teucer, Sohn Telamon's, 157. 382, 672.

Teufrer, ihre Banberungen, 61. 604.

Die Fabel von ben Teufrern und Daufen, 613. Teufrer hießen auch bie Briefter bes Beus gu Dibe, 672.

Temeffus, Stadt Bootiens, 412.

Teuthea, Stabt Achaja's, 342.

Teuthias, Rluß Achaja's, 342. Teuthrania, Landichaft Moffens, 551.

571. 615. Teuthras, König in Teuthranien, 571.

572, 586, 615. Teutonen fallen mit ben Cimbern in Ballien ein, 196.

Thana, Stadt im Gebiete Rarthago's, 831.

Thala, Stadt Rumibiens, 831.

Eb alama, Stadt in Latonita, 360.

Thaled, ber Milefter, einer ber fleben Beifen, 7. 635.

Thates, Gefengeber und Lieberbichter ber Rreter, 489. 482.

Ebalefiria, Ronigin ber Amagenen, 505. Thamprus, Ebracifder Ganger und Dufifer, [35.] 339. 350. 471.

Thapfatus, Stadt Babploniens, 646. und 647. 741. 742. 766. Uebergang bes Euphrat bei Th., 79. 80. Parallelfreis bon Eb., 88. 89. Entfernungen von ibr , 77. 79. 80. 83. 88. 90. 91. 746. Linie von ibr nach Megnoten, 85. 88. 89.

Thap fus, Stadt im Gebiete Rarthage's, 831. 834.

Thafifche Borner (Bergipipen in Thracien, ber Infel Thafos gegenüber ?), **[44.1**]

Thafos, Infel bei Thracien, 28. 124. 317. [44. 48.] 370. 487. 647. Die Thafier Stefimbrotus, 472, und Anbroftbe-Thaffiches Topferzeug im nes . 766. Fluffe Raron gefunden, 317.

Thaumaci, Stadt Theffaliens in Phthiotie, 389. 434.

Thaumacia, Stadt Theffaliens in Magnefia. 436.

Theba, Stabt Bootiene, 382. 387. 401. 404, 408, 409, 411, 412,

Theba, bas Bbthiotifche. Stad t Ebeffaliene, 431, 433, 435.

Ebeba, Gtabi Regpptens, 9. 29. 35. 49.

351. 735, 805, 812. 815, 816. Thebaer ober Thebaner, a) in Bostien, 103. 365. 384. 401. 402. 403. 409. 412. 413. 414. 462. - b) in Megupten, 812.

Thebaa, Thebail, Thebaila, bas Gebiet von Theba in Bootien, 404. 408. 408. 409. 410. 412.

Thebāis, das obere Megppten, 42. 781. 804. 813. 819. 820. Befchaffenbeit, 693.

790. Probutte (bef. Datteln), 809. 818. Romen ober Lanbgaue beffelben, 787. Thebaifche Bhylate ober Grengmache

auf ber Grenze von Thebais, 813.

Thebanifches Gefilde ber Cilicier in Troas, 586.

The be, Stadt Pamphyliens. 667. 676. Ehebe, Stadt in Troas, 384. 585. 588. 611. u. 612. 614. Thebe's Chene, 586. 012. 616. 678. 68Ó.

Themella, Stadt Spriene, 753.

Themis, 422. 428. 435.

Themifcyra, Lanbichaft ber Amagonen in Aften , 52. 126. 497. 594. 505. 544. 547. 556. befdrieben, 547. 3hre Lage und Erzeugniffe, 547. u. 548.

Temifontum, Stadt Großphrhgiene, 576.

Themiftofles, erhalt wom Rerres brei Stabte, 586. 636. Geine Gattin ober Tochter war Briefterin ber Dinbymene gu Dagnefta, 647.

Theobettes, ber Dichter, 695.

Theodorus, ber Redner aus Gabara. 759. Theodorifche Schule, 625.

Theodofia, Stadt ber Taurifden Salb. infel, 309. 310. 311.

Theo bofius, ber Dathematiter, unb beffen Gbbne, 566.

Theofles. aus Athen, Erbauer von Marus und Megaris Spbla, 267.

Theofritus, Sophift in Chios, Gegner des Theopompus, 645.

Theomneft us, berühmter Mufiter von Ros, 658.

The on Limen (b. i. Götterhafen), Stadt Numidiens, 829.

Theophanes von Mitplene, Gefchicht. ichreiber, 617. auch Staatsmann unb Freund bes Bompejus, 617. Bater bes Martus Pompejus, 618. Siftorijd. geograph. Rotigen beffelben, 403. 503. 528, 530, 555.

Theophilus, Better von Strabe's Großvater, 557.

Theophraftus, ber Beripatetiter, 398. 618. bieß fruber Eprtamus, 618. empfangt bie Schule und Bucherfammlung Des Ariftoteles, 608. ift auch ein febr berebter Rebner, 618. Geine Abband. lung bon ber Liebe, 478.

Theopompus, ber Rnibier, Cafars

Freund, 656.

Theopompus von Chios, Gefchicht-ichreiber, 645. ift Gegner bes Theofri-tus, 645. gefteht, bag er auch gabeln ergablt, 43. Seine biftorifchageograph. Anfichten und Mittheilungen, 299. 317. 323. 324. 373. 375. 424. 440. 445. 542. 547, 591, 629,

Thera, 3mfel bes Megaifchen Meeres mit einer gleichnamigen Stabt, fraber Kallifte, 44. 57. 347. 484. 837. Größe und Rage ber Infel, 57. 484. Theraer erbauen Chrene, 837.

Therapna, Stadt der Thebaner in Boo-

tien, 409.

Theras, Sohn Auteflons, Erbauer von Ebera, 347.

Therafia, Infel bei Rreta, 57. 484. Therma, Stadt Actoliens, Berjammlungeort ber Metolier, 463.

Eherma, früherer Rame von Theffalo. nila, [20 21. 23. 24.]

Thermäischer Meerbusen an der Rufte Macebonien, 92. 124. 323. [5. 13. 17. 20. 21. 22. 25. 32. 58. 334.

Thermessa, eine der Livarischen Infeln,

auch hiera genannt, 275. 276.

Thermodon, Fluß in Bontus, 52. 298. 505. 529. 547.

Thermophla, Engpag bee Deta in Ro. frie, 10, 36, 60, 334, 420, 425, 426. 427. 429. 435. 443. 444. 621.

Thefeus; feine Buge und Belbenthaten, 19. 26. 48. 282. 380. 396. 397. 399. Seine Schidfale im Trauerfpiele bargeftellt, 477. Sein Tempel zu Atben, 396.

Theamophorien ber Demeter gu MI. ponos, 60.

Theepia, Stadt Bootiene, 400: 463. 405. 409. 410. 411. Theepier, 409.

410. Thesproter, Bolt in Epirus, 6. 28. 256. 321. 324. 328. [1. 2.] 338. 339.

Theeprotien, Landichaft in Epirus, **256.** 

Theffalien; Grund bes Ramens und frühere Ramen, 443. 444. beißt bei Bomer Belasgifches Argos, 221. 369. 431. Grengen, 429. Befchaffenheit, 388. 430. 531. Theile, 430. 432. 435. 437. Jugange nach Th., 407. 424. 428. Ge-ichichtliche Rotizen, 220. 221, 321. 370. Zu. 443. Sonft noch ermabnt, 327. 329. 370. 437. 439. 441. 475.

Theffalier, 214. 220. 333. 334. 394. 429. 530. 531. Ihre Berühmtheit und Macht, 434. Ihre Reitfunft, 530. 531. Ihre Rleibertracht, 530. Die Rafte ber

Beneften bei ihnen, 542. Theffalifche Ebenen, 430. 440. 441. Theffalifche Gebirge, 28. Theffalifche

Aleidung im Trauerspiele, 539. Thef-falifche Roffe, 449. Theffalifcher Tem-pel ber Athene Itonia, 411.

heffalistis, eine Landschaft Theffaliens, 530, 435. 488.

- Theffalonita, Stadt Macedoniene, 106. 124. 323. [10. 13, 21. 24. 25. 48.] 391. 400.
- Theffa Lonite, Raffanbere Gemablin. [21.]
- Theffalus, Cobn bes Samon, nach welchem Theffalien benannt ift, 443. 444. Seine Göbne, 444.
- Theuprofopon, Borgebirge Spriens, 754. 755.
- Thibron, Beherricher von Eprene, 837. Thina, Stadt im offlichen Inbien, 65. Entfernung Deroö's von ibm, 68. 69.
- Thiebe ober Thieba, Stadt Bootiene, 16. 298. 411.
- Tho a, Infel por Afarnanien, fonft Dria genannt, jur Echinabengruppe gehörig, 351. 458.
- Thoantium, Ruftenftrich auf Rhobus,
- Thoas, alterer Rame bes Fluffes Ache: loue, 450.
- Tho as, gurft ber Metolier, 255.
- Thonis, angeblicher Ronig von Thonis in Megppten, 800.
- Thonis, Stadt Megnptens, 800. Thorax, Berg Lydiens, ein Theil bes
- Defiogis, 647. Thoraer (bie Einwohner bes Gaufledens
- Thora) in Attifa, 398. Thoritus, Stadt in Attifa, 397. 398. 399. 485.
- Thospitis, Gee Armeniens vom Ligris burchftrömt, 529. 746. Bgl. Arfene.
- Thracien; Lage, 6. 28. 129. 331. Gren. gen, 6. 331 Befchreibung, 591. Bemobner, 303. 305. 541. 542. 543. 572. 608. Anbre, jum Theil hiftorifche Rotigen über Ehr., 28. 304. 305. 313. 330. 437, 541, 582, 590, 687,
- Thracier, find Barbaren, 321. mit Geten und Daciern ftammvermandt, 303. 305. mit Geten vermifcht, 295. 296. 303. 305. befigleichen mit Celten und Scothen, 296. 298. 304. 313. Berichies bene gu ihnen gehörige Bolferichaften, 59. 294. 303. 305. 315. 316. 323. 331. 841, 542, 549, 564, 566, 572, 586, Sie fiebeln fich in verschiebenen Begenben an, 321, 382, 445, 457, 471, 504, 531, 586. 591. Anbre hiftorifche Rotigen über fie, 59. 287. 300. 301. 311. 318. 401. 410. 649. Ausbehnung ihrer eigentlichen Bohnfige . 289. 323. 541. 3hre Sitten und Fefte, 315. 470. 471. 590. Ibre Bergwerte, 680.
- Thracifche Berge, 208. 313. 317. 318. 320. Ehracifcher Bosporus, 125. 325. 566. Thracifder Cherfonefus

- ober halbinfel, 92, 108, 100, 124, 129. [13, 52, 53.] Ehracifches Meer, 28. Thracifches Samos, f. Samothracien.
- Thrafon, Bildhauer, 641.
- Thrainalces, der Thafier, Raturfor. cher, 29. 790.
- Erain bulus, führt bas Boll nach Atben jurud, 396.
- Threr, Raubvefte in Judaa, 768. Ebriafifches Gefilbe bei Eleufis.
- 392. 395. Throni, Borgebirge und Stadt auf Coprus, 683.
- Ebrontum, Stadt in Bofris, 60. 426. Thruveffa ober Ehrnon, Stadt Eri.
- phyliene (Elis), 349. 352. 853. Ebuchbibes; hiftor.-geograph. Rach. richten bei ibm, 326. 333. 359. 370. 374, 376, 421, 423, 462, 600, 661
- Ebule, Die norblichfte ber Britannifchen Infeln, bas angerfte, blos von Butheas ermabnte Land bes Morbens. 63. 104. 114. 201.
- Thumelitus, Gohn bes Cherusters Arminius, 292.
- Ebunaten, Bollerichaft Bupriene, 316. Eburia, Stadt Deffeniene, 360. 361.
- Eburii, Stadt in Lufanien, an ber Stelle von Spbaris, 268. 656. Webiet, 280. Thurier, 254. 260. 264. Thurinifder Bein, 264.
- Ehuenelba, Gattin bee Cheruetere Arminiue, 291.
- Thyamis, Fluß in Epirus, 291. Ebhatira, Stabt Lybiens, 625. 646. Ebpien, Begleiterinnen bes Dionpfos,
- 468. Thombra, Ebene und Bleden bei Alt= 3lium in Eroas, 598.
- Ebumbria, Bleden in Rarien, 636.
- Thombrius, Fluß in Troas, 198. Ebbner, Thracifche, nach Affen überge-fiebelte Bolterichaft, 295. 541, 554.
- Thonia, Infel an der Rufte Bithoniene, 543.
- Thunias, Lanbichaft und Borgebirge Ehraciens, 319. 541. Thurra, Stadt in Conuria, 65. 376.
- Thurides, Borgebirge und Infeln an ber Grenze von Meffenien und Latonita. 335, 360, 362.
- Thoffus, Stadt Maceboniens am Athos. [33. ,35.]
- Tibarener, Bolterichaft in Bontus, 129. 527. 634. 540. 548. 555.
- Tibarenia, das Gebiet ber Tibarener in Bontus, 309.
- Tiberius, Römifcher Raifer, 156. 206. 288. 292, 534, 579, 618, 627, 821.

Tiberius Grafdus, fiebe Grafdus. Tiberis, Bluß Italiens, 216. 218. 222. 226. 227. 228. 231. 234. 238. Quelle und Lauf, 218. Mundung, 219.

Zibius, Better von Strabe's mutterlichem Grofvater, 551.

Tibius, Paphlagonifcher Rame, 364.

Tibur (Tibura), Stadt in Latium,

Tidius, Befte bei Ehermoppla, 428.

Ticinum, Stadt Oberitaliens jenfeit bes Babus, 217. Ticinus, Fluß Oberitaliens jenfeit bes

Babus, 209. 217. Eifum, Stadt ber Rautonen in Bithp-

nien, 542. 543. 544. 565. 623. Tigranes, Rönig von Armenien, 529.

530. 532. 539. 610. 745. 747. 751. Tigranocerta, Stadt Armeniens, 522.

532, 539, 747. Ligris, Fluß in Affprien, 79, 90, 739.

21gtrs, giub in Alpitein, 78. 20. 738.
742. 748. 747. Erffärung feines Ramens, 529. heißt in seinem untersten Laufe Bastigtis, 729. Seine Ouellen, 521. 522. 529. Sein Lauf, 275. 521. 522. 746. Seine Mündung, 521. 527. 529. 728. 748.

Eiguriner, helvetische Bollerschaft, von Rarius geschlagen, 203.

Tilphoffa, Duelle in Bbotien, bei welder bas Grabmal bes Tireftas, 410. 411. 413. und ber Tempel bes Tilphofficen Apollo, 411.

Tilphofftum, Stadt Bootiene am Gee Ropaie, 410. 413.

Tilphoffius, Berg Bootiens, 411. 413.

Eimagenes, Schriftfteller, 188. 711. Eim aus, aus Zauromenium, Gefchich: ichreiber; hiftorifc geographifche Rachrichten bei ibm, 183. 248. 280. 271.

600. 640. 654. Timavum, heiligthum bes Diomebes mit einem hafen im Bintel bes Abriatifchen Meeres, 214. 215.

Zimavus, Fluß in Iftrien, 195. 214. 215. 275.

Timier, bie, bes Pytheas, find bie Dfis-

mier in Gallien, 195. Zimonium, Bobnhaus bes Antonius

in Alexandria, 794. Timonitis, Lanbichaft Baphlagoniens,

562. Tim ofthenes, Abmiral bes Ptolemaus und nicht besonders glaubwündiger Schriftfeller; geographische Nachrichten

bei ihm, 20, 02. 03. 94. 140. 421. 618. 827. Eimotheus Patrion, Philosoph aus Sinobe, 346. Eimuchen, die bochfte Obrigfeit ju Raffilia, 179.

Tingie ober Tinr, Stadt Mauritaniens, 140. 825. 827. 829.

Lirefias, Bater ber Manto und Großvater bes Mopfus, Beiffager, 343. 642. 762. Gein Grabmal, 416. 411. 413.

Tirigis, Borgebirge bes Samus mit gleichnamiger Stadt in Möslen, 319. Tiryns, Stadt in Argolis, 272. 872.

u. 373. 683. Eifamenus, Sohn bes Orftes, Stifter

bes Staates ber Achaer, 364. 383.

Eifiaus, Ctabt Rumidiens, 831.

Titanen, [40.] 472. Titanismos, = Päanismos, [40.] Bgl.

Baanismos Titanus, Stadt Theffaliens, 439. Tit are fius, Alus Theffaltens, bei 50-

mer, ber fpatere Europus, [14, 15.]

Titatus, Berg Macedoniens ober Theffaliens, [14. 15.] 441.

Lithonus, Memnone Bater, Erbauer von Guja, 587. 728. Titius, Römifcher Stattbalter in Sp-

rien, 748. Titus Tatius, aus Rures, Ronig von

Rom, 228. 230. 234. Eitus Duinctius, ber Sieger bei Ry-

noelephalä, 441. Titus Flaminius, Römischer Statt-

halter in Sprien, 227. Tithrer, Diener bes Dionpfos, 466. 468. 470.

Tit fru 8, Berg Kreta's mit bem Borgebirge Diftynnaum und bem Tempel ber Diftynna, 479.

Tithus, herricher ju Banopeus, 422. 423. Sein helbentempel auf Eubba, 422. Lius, alte Stadt Baphlagoniens, 544.

Elepolemus, Cobn bes Gertules, angeblicher Erbauer ber Stabte auf Rhobus, 653. 654.

Elos, Stadt Epciens, 665.

Emolue, Gebirge Lpbiene, 554. 591. 610. 620. 625. 627. 629. 637. 650.

Loch arer, Schthenvoll jenfeit bee 3arartes, 511.

Zolistobogier, ein Celtenstamm in Galatien, 178. 547. 566. 547., der sich in Gallien selbst nicht mehr findet, 187.

Tolosa, Stadt in Gallien, 188. Lomaruer, oder abgekürzt Zomurer,

bei homer, 328. 329. Tomarus ober Emarus, Berg bei Dobang in Gufrus 327 328 434

Dodona in Spirus, 327, 328, 434. Tomis, Stadt Riebermöffens an ber Kufte bes Bontus, 318, 319. Tomifa, Stadt Rappadociens in Copbene, 535, 663, 664,

Topira, Stadt Thraciens, [45.]

Toreāten, Bolf an der Mädtis, 495. Toronaifcher Meerbufen an ber Rufte Macedoniene, [29. 31. 32.]

Tongener, belvetifche Bollerichaft, vom Marius erichlagen, 183. 293.

Erachea, Bergfeite bes Roreffus und ein Theil ber Stadt Ephefus, 684. 640. Eracheoten, die Bewohner des Rauhen Ciliciens, 130. 668.

Erachin, Stadt in Phocis, 423. Era-

d) in ier, 423.

Erachin, Stadt Theffaliens am Deta, fpater Beratlea Trachin, 60. 423, 428. 432. 433.

Eradinia, Banbichaft Theffaliene, 334. 432. 433. 488.

Erachones, zwei Berge im Gebiete von Damaetus in Sprien, 755, 756.

Eragaa, Eragaifche Infeln, unweit Diletue, 635.

Tragajäisches Salzwert bei Bamaritus in Eroas, 605.

Tragium, Stadt in Latonita, 360.

Tragurium, eine Liburnische Infel, 124. 815

Trais, Fluß in Bruttium, 264.

Eralles, Stadt Lydiens, 440. 648. und 649. 663. Trallianer, 579. 648. 649.

Trapegon, Sugel bei Antiochia in Shrien, 751.

Trapegus, Stadt in Pontus, 309. 320 [55.] 499, 548, 555. 3hr Gebiet, 547. Erapegus, Berg ber Laurifchen Salb-

infel, 369. Tratium, Stadt Moffens, 607.

Trafimenus, See Etruriens, 226.

Erebias, Aluf Oberitaliens jenfeit bes Babus, 217.

Erebonius, einer von Cafare Dorbern, 646.

Trebula, Stadt der Sabiner, 228.

Erephia (?) See in Bellas, 407. Treret, ein Thracifches Bolf und ein Stamm ber Cimmerier, 59. 61. 511. 573. 586. 627. 647.

Trerus, Klus in Latium, 237.

Ereta, unbefannte Stadt auf Epprus,

Tretum, Borgebirge Rumibiens, 820. 881. 832.

Trevirer, Boll Galliens am Rhenus. 194.

Triballer, Bolt in Thracien, 301, 305. 815. 817. 218.

Eribot cher, Germanifches Bolt in Gallien, 193. 194.

Trich aifes, Beiname ber Dorier bei homer; f. Dorier.

Ericonium, Stadt Actoliens, 450. Eridentiner (Die Ginwohner von Eri-

bentum in Rhatien), 204. Erieres, Stabt Spriens, 754.

Eritta, Stadt Theffaliens mit bem berühmten Tempel bes Restulap, 827. 360. 174. 437. 438, 448. 647.

Eritorier, Bolt in Gallien, 185. 203.

Eritlarer (?), Bolterichaft an ben Quellen bes Erigon (?), [20.]

Erifornthus, eine ber Attifchen Bierftabte, 377. 383. 399.

Trinafia ober Trinafria, alter Rame Sicilien8, 265.

Erinemer, Bewohner eines Attifchen

Baufledens am Cephiffus, 400.

Eriphylia, Landschaft bes Beloponnes. fpater in Theil von Clie, 337. 339. 342. 343. 345. 346. 347. 355. 358. 372. 447. Lage und Grengen, 348. 357. 359. 367. Eriphylier, Beschaffenheit, 344. 337. 343. 353. 255. 367. Triphpliiches Meer, 348. 353. Eriphyli. ichee Phioe, 337. 339.

Tripobes ober Tripobiscium, Statt

in Megaris, 394.

Tripd (18, Stadt Phoniciens, 754. 755.

Eripolitie, fiebe Belagonia. Eriptolemus, Bater bes Gorbus, 747.

Seine Banberungen, 27. 750. 673. Seine Anfiedelung und Berehrung in Ch. rien . 750. Geine Rachtommen . 750. Triptolemus, ein Drama des Sophofles. 27.

Tritaa, Stadt in Achaja, 341. 386. Eritäer, 341.

Triton, Bluß Bootiene, 407.

Eritonis, Gee in Cprenaita bei Berenice, 836.

Eroas, Landichaft Rleinafiens; Lage u. Ausbehnung, 574. 581. u. 582. 583. 584. Grengen, 295. 564. 565. 581. 583. 586. Einmohner, 473. 581. 665. Befchicht. liche Rotigen, 58. 590. 599. Uebrigens vgl. 6. 10. 125. 129. 472. 473. 576. 590. 608. 635.

Erber, 40. 262. 573. 590. 604. 3hre Bohnfige, 295. 469. Sitten, Lebens. meife und Cultus, 48. 150. 331. 469. 572. 598. Weichichtliche Rotigen, 40. 345, 550, 552, 574, 581, 582, 584, 585. u. 586, 603. 619, 809. Erverinnen verbrennen die Schiffe ber Achaer, 262.

264. [25.] Bgl. Troas und Eroifc. Erözen, Cohn des Belops, nach welchem bie Argolische Stadt benannt ift,

374.

Tragen, Stabt in Argolis, 369. 373. 37 Ĭ.

Trogilium, Borgebirge Joniens, 636. Erogilium, Infel vor bem gleichnami. gen Borgebirge, 636.

Trogitis, Gee in Lykaonien, 868.

Eroglobpten, b. i. Soblenbewohner, am Arabifden D.B. in Megupten unb Methiopien , 2. 42. 776. 784. 786. 819. 3hre Sitten, 774. 776. Eroglobsten im Rautafus, 506. Much bie Rrobnger beißen Troglobaten, 318.

bas Ruftenlanb ber Troalodotice. Troglodyten in Megypten und Methiopien, 131. 133. 696. 768. 769. 770. 780.

798.

Troifche Ebene, 892. 895. 596. 597. 598. 599. 623. Troifches Gebiet, 478. 582. 676. vgl. Troas. Troifcher Berg in Megnpten, 809.

Troifcher (Erojanifcher) Rrieg, 48. 149, 150, 325, 355, 412, 461, 462, 552, 677. (bafür auch oft Troifche Beiten,

3. B. 38. 48. 253. 679. 688. u. f. w. Troja, a) bie Stabt, 149. 326. 387. 449. 473. 487. 543. 565. 572. 573. 679. Øefcbichtliche Rotigen . 58. 321. 543. 565. Das Scaifche Thor ba-**572. 601. 602.** Die Eroberung Eroja's, felbst, 590. ein Gemalbe bes Rleanthes, 343. b) bie Lanbichaft (- Eroae), 574, 584. 590, 600, 608, 655, 668, 676,

Eroja, Fleden in Megapten, 809.

Erotmer, Celtifcher Bolleftamm in Balatien, 187. 561. 566. 567. Trophonius, bauet den Tempel gu

Delphi, 421. und verfundet Gotterbefehle, 762. Dratel Des Trophonischen Beus ju Lebabea, 414.

Truentinus, Fluß in Bicenum, 241. Truentum, Stadt in Bicenum. 241. Throphon, fiehe Diototus Tryphon.

Eubanten (Tubattier?), Bolt Germa. niene, 292.

Tuccie, Stadt Batita's in Sifpanien, 141.

Tuder, Stabt Umbriens, 227.

Tullum, Berg in Rorikum, 207. Eurdetaner, Sauptvolt Batita's in Bifpanien, 139. 141. 151. 167.

Turbetunien, Lanbichaft Sifpaniens, Batifa, 139. Ausbehnung und Grengen, 139, 141. Brobutte (bejonbere Detallreichthum), 142 bis 147. Bewohner, 149. 157. 832. Berühmte Stabte, 141. 142. Schifffahrt, 145.

Eurbuler, Bolferfchaft Sifpaniene, 139.

148. 151. 153.

Tueter, = Torrbener, 219.

Tublulanischer Berg bei Tublulum, 237. 239.

Tublilum, Stadt in Latium, 237. 238. 239.

Epana, Stabt Rappabociens, 537. 539. 587. 623.

Than Itis, Landichaft Rappabociens, 534.

537. Endine, ber Riemer aus Sple, bei Domet, 408. 626.

Endon, Attifche Gottheit, 588. Eplos f. Eprus, Infel.

Enmbrias, Stadt Bifibiens, 570.

Enmpanea, Stadt Triphpliene (Elis), 344.

Emmphe, Berg in Epirus, 325. Ehmbbaer, 326. 327. [6.]

Tonbareus, Gemablber Leta in Sparta, 461.

Innbaris, Stadt Siciliens, 266. 272. Thnbarifche-Rlippen, vier Infeln und hafen an ber Rufte Marmarita's. 799.

Thuis, Stadt im Gebiete Rarthago's, 834. Epphon; wird an verichiebenen Orten gefabelt, 248. 579. 626. 627. 627. 628.

750. 751. 803. Top bonien ober Topbonetempel, 815. Enphreftue, Gebirge Theffaliens, 433. Eprambe, Stabt an ber Maotis, 494.

Eprannion, Grammatiker aus Amijus, Strabo's Lehrer, 548. 609.

Thras , Rlug Garmatiens, 14. 107. 289. 305. 306. 308. 311.

Thriaum, Stadt in Phrhgien an der Grenze Enfaoniene, 663.

Thrier, die Einwohner von Thrus, 158. 784 . reich burch Runftfleiß und Sanbel. 757. Menge und Große ihrer Rolonien, 757. (befonbere Babeira's, 169. 170.) Ibre Burpurfarberien, 757.

Eprigeten, Getenftamm am Epras im Europäischen Sarmatien, 118. 128. 289. 295. 306.

Thrister, fiehe Tauriften.

Enro, Tochter bee Galmoneue, 356.

Enrrhener (= Etruster ober Tuster), bie Bewohner Etruriens, 23. 219. 225. 3bre Berühmtheit . 220. 267. Lebensmeife, 219. 232. 242. 257. Runftgebilbe, 806. Ausbrude berfelben, 241. 626. 3bre Stabte, 219. 223. 225. 226. 251. Gefchichtliche Rotigen, 214. 216. 219. 242. 247. 257. 275. 287. Bal. Eprebenien.

Enrrhenien (= Etrurien), Banbichaft Italiens, zwischen bem Tiberis, bem Deere und ben Apenninen, 218. 219. Lange, 222. Grengen, 209, 216, 222, Beichaffenbeit und Erzeugniffe, 222, 226.

227. 614. Rufte, 253. 255. 274. Sonft ermabnt, 23. 117. 202. 211. 217. 219. 235. 378.

Eprrbenisches Meer, 55. 105, 122. 128. 209. 210. 211. 218. 248. 251. 253. 267. 274. 275.

Enrrhenischer Meerbusen, 92. 108. Enrrhenus Gobn bes Athe, nach wel-

chem Eprrhenien befannt ift, 219, 221. Enrtaus, ber Dichter, aus Erineue, 362. fdilbert Deffenien und bie Erobe. rung Deffene's, 279. 362. 366.

Gebicht Eunomia, 362. Epriamus, früherer Rame bes Theo-

phrastus, 618. Eprus, Stadt Aboniciens, beschrieben, 756. Jhr Breitenstrich, 134. Ihre Entsernung von Sidon, 757. Sonst (meift in geschichtlicher Beziehung) ermähnt. 58. 750. 754. 756. 757. 758. 766. 832.

Enrus, Infel an ber Beftufte bes Berfifchen Deerbufens, von Andern Eplos

genannt, 766.

Ubier, Bolf Germaniene, 194. llfens, Rluß in Latium, 232. 233. ligernum, Stadt in Gallien, 178.

llicia, Landichaft am Raspifchen Meere, 508. 531. Uitier, 508. 514.

Ilfromirus, Fürft ber Chatten, Bater ber Ramie, 292.

Illia, Stadt Sifpaniene in Batita, 141. Umbrien (bei Strabo Dmbrife), Lanb. schaft Ztaliens, 217. 218. 219. 226. Zbre Länge, 227. 228. Zhre Beschaffenichaft beit. 227.

Umbrier (Ombrifer); ihre Bohnfige, 217. 219. 227. 3hre Stabte, 227. 240. Beichichtliche Rotigen, 214. 216. 250. 376.

Uranopolis, Statt Macedoniens am Athos, [35.]

ll ria, Ctatt Ralabriens, 282. 283.

11 ria, Gee Metoliene, 459.

Ilrium, Statt Apuliens, 284.

Il r fo, Stadt bifpaniene in Batita, 141.

Mfipier, Bolf Germaniene, 292. li tita (bei Strabo Stpfe). Stadt im Ge-

biete Rarthago'e, 831, 832. Uria, Landichaft in Aften gwifden Ber-

fis und Suffana, 729, 744. Urier, Raubervolt Affend in ber Land.

fcaft Uzia. 524. 728. 729. 732. Urifama, Infel por ber Rufte Balliene,

Maita, Stadt Rumidiene, 831.

Baccaer, Bolf Sifpaniene am Durius. 152, 153, 162,

Bada Sabattia, Safen von Sabbata in Ligurien, 202.

Baga, Stadt Numidiens, 831. Batua, Alub Lusitaniene, 153.

Baleria, fpater Baria, Stabt Ratiume.

Valerische Landstraße, 237. 238. 266.

Balerius Flaccus. Conful und Feld. bert gegen Mitbribates, 594.

Bapanes, Stadt auf Corfifa, 224.

Baragrer, Alpenvolt in Gallien, 204. Bardaer, fpaterer Hame ber Ardiaer, 315.

Barbuler f. Barbuler. Barus, Alus Galliens, ber Grenofluß gegen Stalien, 177. 178. 184. 209.

Barro (Eerentiue), befiegt die Salaffer, 206.

Barus, Quinctilius, von ben Cheruetern vernichtet, 291.

Bastonen, Bolt Aberiens (Sifpaniens). 153. 161.

Beji, von ben Romern gerftorte Stadt Etruriene, 226.

Beliträ, Stadt in Latium, 237.

Bellaer, Boll Galliene, 190. Benaftrum, Stadt Rampaniene, 238.

242, 250, Benafa, Drt Rappadociene mit einem berühmten Tempel bee Beue, 536. 537.

Bendo, (Avendo) Stadt ber Sapoden, 207. 314.

Beneter, Boll in Gallien, 194, 195. 212. Benäter, Bolt am Abriatischen Meere.

in Benetia, 195. 212. Bgl. Beneter. Bennonen, Alpenvolt in Binbelicien,

204. 206. Bentidius, tödtet den Pakorus in Sp. rien, 751.

Benufia, Stabt ber Samniten, 250. 234. 283.

Bera, Bergvefte im Atropatenischen Debien, 523.

Berbanue, Gee Dberitaliene jenfeit bes Babus, 209.

Bercelli, Stadt in Oberitalien Diefeit bes Babus, 218.

Bergingetorir, aus Bergovia, bon Cajar gefchlagen und gefangen, 191. Bereite, Blug in Latium, 239.

Beretum, fruber Barie, Gtabt Japp. giens. 281.

Berona, Stabt Dberitaliens jenfeit bes Pabue, 206, 213.

Bertina, Stabt Lufaniene, 254.

Befta (Beftia), ibre Briefterinnen, 220. Much Rhea Gilvia eine folde, 229.

Beffiner. Bollerichaft Ataliens neben ben Cabinern, 219, 228, 241. 3br Bebiet, 233, 241.

Befubius, Bultan Rampaniens, 247.

Bibi &fer, ein 3meig ber Bituriger, 190. 191. Bgl. Bituriger.

Bibona Balentia, flebe Sipponium. Bicentia, Stadt Oberitaliens jenfeit bes Babus, 214.

Bienna, Stadt ber Allobroger in Gal. lien, 185. 186. Biminalifder Sugel und Bimina.

liftes Ther in Stom, 234. Binbalum, Stabt in Gallien am Rho.

banus, 285.

Binbelicier, Germanifches Boll am See bes Rhenus (b. b. bem Bobenfee) 193. 206, 292, 313.

Biriath us, von ben Romern bezwungen,

158, 287,

Bifurgis, glus Germaniens, 291. Botontier, Boll in Gallien, 178. 179.

185. 187. 203.

Bolaterra, Stadt Etruriens, 222, 223. Bolca Aretomici, Bolt Galliens, 186. 187. 203.

Bolca Tettofäges, ein andrer Zweig beffelben Boltes, 187. Bgl. Teftofagen. Bolfinii, Stadt Etruriens, 226. Gee

babei, ebenbaf. Bolster, Bolt im fpatern Latium, 228.

231. 237. Bonones, Sohn bes Bhraates, 748.

Bultan (Sephaftos), 41. 473. Seine Rinber, 472. Sein prachtvoller Tempel gu Demphis, 807. Beilige Infel bes Bultan, 275. Martt bes Bultan, eine Ebene Rampaniens, 246.

Bulturnus, Fing Rampaniens, 238.

249.

Ranthia, Stadt in Thracien, [44.] Ranthier, (Zanbier?)ein Zweig ber Daer, eines Scothenvolle binter bem Raspifden Meere, 511. 515.

Xanthier in Thracien, 590.

Ranthus, Stabt 'Spciens, 134. 666. Ranthier, 606.

Ranthus, Bluft Lhciens, früher Sirbes, 665.

Aanthus, Flus in Troas, auch Gla-

manber, 590. Ranthus, ber Lubier, Geschichtschreiber, 579. 627. vielleicht aus Carbes, 628. hiftorifch-geograph. Rachrichten bei ihm, 49. 50. 572. 579. 628, 680. 681.

Zanthus, Ronig von Bootien, von De-

lanthus exlegt, 393.

Zenardus, aus Geleucia, Beripatetiter und Strabe's Lebrer, 670.

Tenotles, Schagmeifter Alexanders. 69.

Xen öfles, aus Abramyttium, Redner, 614. 660.

Reno bbanes, ber Bhofifer und Dichter.

Renophon, tauft ein Grunbftud für Artemis, 387. wird pon Sotrates auf ber Flucht gerettet, 403.

Zerrene, Landfchaft Rlein. Armeniene. 523.

Rerres, Gohn bes Darius, Ronig von Berfien, 10. 61. [48. 52.] 394. 395. 398. 443, 518, 587, 591, 634, 636, 738, 814 Ranal bes Rerres am Athos, [33. 35.] Rimene, Lanbichaft in Bontus, 561.

Xiphonia's Borgebirge in Sicilien. 267.

Xois, Infel und Stadt im Delta Aegup-tens, 802.

Xuthus, Bater bes 3on, Grunber ber Bierftabte in Attifa, 383.

Eppeteon, Bleden in Attifa, 604.

Sicklifden 3 achnthus, Jufel bes Siellischen Meeres por bem Korinthischen M.B., 124. 335. 3hre Lage, Große und Be-ichaffenbeit, 458. Entfernungen von ihr, 338. 458. 836.

Bachnthus, Stabt ber gleichnamigen Aniel . 458. Bachnthier erbauen

Saguntum, 159.

Bagtus, Gebirge gwifchen Mebien unb Affprien , 522. 523. 524. 525. 736. 739. Zaleutus, Gefengeber ber Lofter, 260. Rama, Stabt Rumibiens. 829. 831.

Bamolnie, ber Bete, Bythagoreer, Priefter und Bahrfager, 297. u. 298. 304.

763.

Bantlaer, bie Ginwohner von ganfle in Sicilien, 257. 268. 272.

3 antle, bas fpatere Meffana, Stabt Si-ciliens, 268.

Bara, flebe Mjara. 3 arboces, Baphlagonifcher Rame, 553. Bariabris, Ronig von Armenien, 528. 531.

Bariaspa, zweiter Rame ber Stabt Battra, 514. 516.

Bariaspes, Blus Battriens, auch Bat.

true genannt, 514. 516. Barmano de gas , Inbifder Beifer, ber-

Drennt fich ju Athen , 719. 720. Seine Grabschrift, 720. Bela, Stabt in Bentus, 512. 557. 559.

560. 561. 3hr Gebiet (Belitis), 557.

559, 561,

Belas, Bater bes Bruffas, 563. Belea, Stabt in Troas, 551. 552, 565.

576. 583. 585. 587. 588. 589. 596. 602. 603.

3 el is, Statt in Mauritanien, 140. 827.

ella, Stadt Rumidiens, 831. Renizetas, Geerauber in Cilicien, 671.

Bens, ber Cleate, Pothagoreer, 252. Beno, ber Mebner in Lasbicea, 578. 660. Beno, ber Citier, Lebrer bes Eratofibenes und Grunder ber Stoifden Schule, 15. 41. 299. 610. 614. 683. 784. Benonijche Philosophen, 757.

Benoborus, Räuberhauptmann, 756. Ben obotus, (Grammatiter und Rrititer aus Ephefus), 543. 553.

Benophanes, 3minghert in Cilicien,

674. Zephhria, Landspige auf Chorus, 683. Bephhrium, Borgebirge bei Lotri in Bruttium, 259, 279.

Bephyrium, Borgebirge Megyptene, 800.

Bephprium, Borgebirge Rariens bei Mondus, 658.

Beparium, Borgebirge bes Rauben Cilent am Ralpfabnus, 670, 671. Bephhrium, Ort an der Rufte Darma-

tita's, 799.

Bephprium, Drt mit zwei Safen an ber Rufte Chrenaita's, 838. Bephnrus, ber Beftwinb, 2. 28. 29.

39. 150.

Bethus, herricht mit Amphion gu Theba, 411.

Beugma, zwei Cuphratbruden, a) bie altere bei Thapfatus, 79, 80, 524, 532. 736. 746. 747. - b) bie jungere in Rommagene unweit Samofata, 532. 664. 746. 747 749.

Beus; feine Geburt unb Rettung 468. Ceine Erziehung, 387, 466, 468, 472. Ceine Beinamen, 221, 327, 329, 333, 353, 388, 396, 404, 412, 440, 456, 475. 478. 574. 636. 648. 649. 655. 659. 660. 718, 760. Seine Berehrung, 357. 503, 732, 741, 816, 817. Seine Opfetefte, 229, 231, 353, 468. Sein Orafel, 333. Geine Sppopheten, 823. Geine Tempel, 188, 370, 388, 396, 412, 456, 475. 478. 536. 537. 655, 659, 660, 672, 760. Seine Stanbbilber, 278. 353. 507. 637. 619. Gein beiliger Bain auf Chp. rus, 683. Ceine Grotten, 476. 482. 762. Sein Gobne, bie Rorpbanten, Alexander, 814. Hebrigens noch 472. ermähnt, 329. 354. 419. 476. 482. 483. 715. 732, 762. 816. Beuris, Argt und Borfteber ber argt-

lichen Schule ju Rarura, 580.

3 immetlanb, bas (Kinnamophöros) im Süben Libpens, bas äußerste bewohnte Gublanb ber Erbe, 72. 114. 119. 120. 132, 133. 744. 769. 774. 785. 789. 790. Sein Anfang und Ende, 133. 785. Sein Baralleltreis, 74. 95. 114. 132. Entfernungen von ihm, 64. 95.

Bincha, Stadt Rumibiens, 831. Bollus, ber Rhetor, 271. Bonas, Beiname bes Dioborus von Sarbes, 627. Bgl. Dioborus.

ofter, Landspige Attita's, 398. Buchis, See in Libpen unmeit ber fleinen Sprte, 834.

Budis, Stadt am gleichnamigen Gee, 834.

Bumer, Bolt Germaniene, 290. Boger, Bolt bes Affatifchen Sarmatiens am Bontus und unterbalb bes Raufafus,

129, 492, 495, 496, 839, Zpgopčlis, Stadt in Bontus, 548. Drud von C. Doffmann in Stuttgart.

# .angenscheidtsche Verlagsbuchhdlg.

(Prof. G. Langenscheidt)

BERLIN SW 46. Hallesche Strasse 17.

Spezial - Verlag

von Original-Hilfsmitteln für das Studium neuerer Sprachen u. Litteraturen, unter besonderer Berücksichtigung des phonetischen Systems der

# angenscheidt

sowie von

neueren deutschen Obersetzungen sämtlicher griechischen und röm. Klassiker.

Muszug aus dem Derlagskataloge, der gratis und franko zur Derfügung fieht. In ha l t : Engl. u. frg. Unt. Briefe f. Deutsche S. 1 – 4. – Deutsche Unt. Briefe f. Deutsche S. 5. – Wörterbuch. S. 5 u. 6 Litt.-Geid. S. 6. - Bolabularien. Soularammatilen u. div. fonft. Dilfsmittel S. 6 u. 7. - Langenich. Alafiller Bibl. S. 8.

#### 1. Original-Unterr.-Briefe für das Selbststudium Erwachsener. A. Englisch oder Französisch für Deutsche.

Englisch (960 S.)

(gr. 8°.) | (1050 S.) Französisch

(gr. 8°.)

Dr. C. van Dalen

Dozent an der Berliner Akademie für mod. Philol., Professor am Königl, Kadettenkorps u. Mitglied d. Kgl. Akademie gemeinnütz, Wissenschaften,

Henry Lloyd und G. Langenscheidt Prof., Mitglied der Uni- | Prof., Mitgl. d. Ges. für versität zu Cambridge. neuereSprach.z.Berlin. (Seit 1856 alljährlich neu aufgelegt.) I. Kursus: Brief 1-18 (Lektion 1-36.)

Gratis-Beilage zum I. Kursus: I. Beil.: The Repeater.

IL Kursus: Brief 19-36 (Lektion 37-72) und ein ca. 12 000 Nachweise enthaltendes alphabetisches Sachregister.

Gratis-Beilagen zum 36. Briefe: II. Beil.: Darstell, d. engl. Ausspr. (40 S.). III. Beil.: Gesch. d. engl. Spr. u. Litt. (32 S.). IV. Beil.: Der englische Briefstil (16 S.).

V. Beil.: Anglicismen, Sprichw. &c. (16S.). VIII. Beil.: Coup d'œil sur la litt. frc. (16S.). Empfohlen von Staatsminister Dr. v. Lutz. Exz., Staatssekretär Dr. v. Stephan, Exz.,

Prof. DDr. Diesterweg, Herrig, Schmitz, Stædler, Viehoff und anderen Autoritäten. Bebe Sprache 2 Rurfe à 18 Dt. (Bei Gingelbezug ber Briefe auch in Raten à 3 Dt Boft-Eing.) Rurf. I u. II einer Sprache, auf einmal bezogen, ftatt 36 nur 27 M. - (Rurf. I legt

ben Grund für das erft im II. Rurfus mögliche Eindringen in den Ge ift der fremden Sprache.) Da das Studium jedes Briefes bei täglich ca. 1 bis 2 ftundiger Arbeit 14 Tage, jeder Rurfus etwa 9 Monate beansprucht, so beträgt hiernach — die Gratisbeilagen nicht mitgerechnet — das Honorar für den Unterricht pro Stunde nur einige Bfennige.

Oh. Toussaint und G. Langenscheidt Professeur de langue et | Prof., Mitgl. d. Ges. für de littérature française. | neuereSprach.z.Berlin. (Seit 1856 alljährlich neu aufgelegt.)

I. Kursus: Brief 1-18 (Lektion 1-36).

Gratis-Beilagen zum L. Kursus: zu Br. 2: I. Beil.: Le Répétiteur (80 S.); zu Br. 4: II. Beil.: L'Aide-Copiste (32S.); zu Br. 16: III. Beil.: Konj.-Muster (44 S.):

II. Kursus: Brief 19-36 (Lekt. 37-72) und ein ca. 12 000 Nachweise enthaltendes alphabetisches Sachregister.

Gratis-Beilagen zum 36. Briefe: IV. Beil.: Darstell. d. frz. Ausspr. (248.).

V. Beil.: Gallicismes (16 S.).

VI. Beil.: Germanismes corrigés (16 S.). VII. Beil.: Der franz. Briefstil (16 S.).

Ausführlicher Prospekt und Verlagskatalog stehen auf Verlangen graf franko zur Verfügung.

Seit einem Menschenalter hat die Sprachmisenischen früher soft ausschließich ben
alten flassischen Eprachen zugewandt, erft die
deutsche, dann die anderen lebenden Rultursprachen in ihr Bereich gezogen und dadurch
einen nie geahnten Ausschwung genommen.
Die auf solchen Studien sußenden Lehrer haben
in unseren Unterrichtsanstalten allerdings das
grammatische Wissenstalten allerdings das
grammatische Wissenschlaten allerdings dandhabung der fremden lebenden Sprache blieb
doch — rühmliche Ausnahmen abgerechnet —
binter den Bedürfnissen der Zeit zurüd.

Dem in der Regel auf einer nicht jo hohen wiffenschaftlichen Stufe fiehenden Privat-Unterricht gelang es nur felten, diese Lüde zu ergänzen, jo daß eine Fertigteit im Gebrauche der Sprache saft nur in gereisterem Alter zu erwerben war, und zwar entweder durch den Aufenthalt im Lande selbst oder, in den weitaus meisten Fällen, durch Selbst ftud ium. Kur lekteres aber fehlte es an brauchdaren

Bilfemitteln.

Die Ertenntnis diefer Mangel rief bor 39 Sahren die nachftebend besprochenen Origin al-Unterrichtsbriefe herbor.

Die michtigfte Errungenschaft ber Methobe Touffaint-Langenscheibt beruht in ber (burch tausenbidtige Anertennung beflätigten) Thatfache, baß die Methobe jedem, ber lernen will, bie Möglicheit bietet,

fein eigener Lehrer

su werden, ohne an foffipiel. Brivat-Unterricht, bestimmte Lehrstunden zc. gebunden ju fein.

Sine der Hauptursachen diese Resultats war augenscheinlich die, nur dieser Wethode eigene, wirtliche Bertretung der betreff. Rationalitäten in der Person der Berf.: Sede Spr. ist von einem Engländer, haw. Franzosen u.zweien, hzw. einem Deutschen von vornhere in gemein sche flich bearbeitet.

Bon diesen Bersassern wirtten die Professoren Lloyd, how. Toussaint hier in Beelin seit langer als 25 Sahren als Lehrer ihrer Muttersprache; ihre pratt. Ersahrung im Sprach-Unterricht an Deutsche brachte ben Beerten großen Auhen. Pros. Lang enscheide dagegen vertrat das deutsche Element und diente der Sache mit seiner method. Ersahrung. Pros. Dr. dan Dalen kam außerdem dem engl. Unterrichte mit seiner wissen, das hon seiten der Grammatit und Methodikaales geschehen ift, um beide Werte möglichser Bolltommenheit entgegen zu führen.

Die "Allg. Schulztg." sagt hierüber: "Wie nur immer ein tächiger Eehrer den Unterricht nut der "lebendigen Simme" ertelk, so verhandeln die Derfasser aufs grändläckste nit ihren Schälern und äberbieten dadel noch den besten Eehrer dadurch, daß sie, was in der lebendigen Persönläckstet numöglich ist, zwei Sprachmeister zu gletcher Zeit sind, indem beide Tation alltäten zu einer Persönläckset zu sammenschamelzen, wodurch eine doppelte Lehvfraft zu einer mächtigen Potenz wie zusammengewachsen ist, die odas rein Unmögliche leistet."

#### Bigentümlichteiten diefes Unterrichts.

1) Es wird bem Schaler teine jener großen trodenen Grammatiten in die Hand gegeben, beren Anblid allein manden entmutigt, — fondern der Lebrftoff wird ihm in tleinen Quantitaten, aber flets in großer Mannigfaltigteit geboten.

2) Ein fittenreiner Roman bient bem Unterrichte jur Grundlage und macht das gange Studium fpannend und unterhaltend.

3) Der Schwerpuntt liegt in der Angabe der Ausfprace nach dem T.-Lichen Spiken, das für die Sprace das ift, was für die Notenschrift die Musit. Beder, der deutsche Drudschrift richtig liest, bermag danach auchdie fremde Sprachez, ihrechen. (Man veraleide die Uteille auf C. 2 a. 4.)

4) Bortrag allgemein verftandlich.

5) Sprechen, Lefen und Schreiben ber fremden Sprache bon der 1. Stunde an. 6) Beder Brief bringt die Lofungen ber Auf-

gaben des vorigen.

7) Bervollommnung auch im Deutiden. 8) Bortenninffe ober besondere Fähigfeiten werden nicht vorausgesett. Dagegen wird Anfrengung und Einsetung der ebessen Rrafte bes Selbstiludierenden verlangt.

9) Sede Sprache ift für fich besonders bearbeitet, so daß die Bahl frei fteht, mit Engl. oder Franz. zu beginnen.

10) Much Beubteren Berbolltommnung.

#### Erfolge der Methode Confiaint-Cangenscheidt.

Die Verfasser können mit Genugthuung konstatieren, dass der von ihnen vertretenen Sache die denkbar grössten Anerkennungen zu teil geworden sind:

von seiten des Staates u. von allerhöchster u. höchster Stelle aus wurden dem (vom Kgl. Preuss. Unt.-Ministerium zum Professor ernannten) Begründer d. Methode vielfache Auszeichnungen verliehen \*);

von der Jury der Ausstellung deutscher Unterrichtsmittel wurde die Meth. ausgezeichnet: Wien, 1878, "Verdienst-Med.", — Altona, 1869, "Ehrenv. Anerk.", —Dresden, 1879, "1. Preis", — Berlin, 1879, "Ehr.-Dipl.", — Brüssel, 1888, "Gold. Med."

von seiten der fachwissenschaftl. Kritik u. des stud. Publikums endich hat die Meth. T.-L., sowie das Aussprache-Bezeichnungs-System derselben eine Anerk. erfahren, die wir ohne Überhebung als noch nie vorgekommen bezeichnen dürfen.

Genaueren Nachweis hierüber enthält folgende Broschüre, d. gratis versandt wird:

"Nachweis d. Verbreitung, welche die Orig. Unterrichtsbr. nach d. Meht T.-L. in d. 36jähr. Zeitraum v. 1856—1892 in ca. 3000 Orten d. Erde gefunden haben."

Uns allen diesen Orten können Personen nachgewiesen werden, welche die Unt. Briefe bezogen haben und in der Cage find, über die erzielten Erfolge Auskunft zu geben.

Dieses Verzeichnis bringt gleichzeitig: die Angabe von ca. 650 Organen der fachwisschaftl. und polit. Presse, sowie die Namen von ca. 700 Schulmännern und Einnern der Wissenschaft überhaupt, welche diese Unterr.-Briefe empfehlen.

#### Beftandene Eramina.

Bie der gratis jur Berfügung fiehende Profpett durch Ramensangabe nachweift, haben Biele das Examen als Lehrer des Engl. oder Franz. "gut" bestanden, lediglich auf Grund des durch d. Studium unserer Unterrichtsbriefe hierin erworbenen Wiffens und Könnens.

#### Allgemeine Urteile über die Methode.

Der Königl. Bayr. Staats- und Unterrichtsminifter herr Dr. von Lutz. Erzelleng: "Meiner Überzeugung nach hat die Meth. T.-A. wefentlich dazu beigetragen, den Austausch der Boeen unter den betreffenden Nationen zu erleichtern und zu befördern."

Berr Bebeimrat Dr. Feodor Behl im Feuilleton b. "Dresd. Ronft. Rtg.": "bier ift es ber Erfolg, ber für bie Sadefprict, und wenn wir eine Beifügung uns zu machen erlauben, fo ift es nur die, daß wir unfere Bewunderung aussprechen über die Art und Beife. mit welcher die Sprachlebre gemiffermaßen in den Beift der Beit aufgegangen ift und fic da mit imponierendem Beidid die Intelligeng gu eigen gemacht bat, die in der beutigen Belt Gemeingut der Menichen geworden ift. Auf fie bafterend, handhabt diefe Meth. die Regeln der Grammatif und Mussprace mit einer in Grftaunen segenden Leichtigkeit, ja, wir möchten fagen, mit einer gewiffen Anmut des Beiftes, derart, daß alles Steife und Berknöcherte der Sprachlebre baraus berloren geht, und diefe einem jung und frifch, gleichfam lebenquellend, entgegentritt zc. Die Lehrmethobe von L.- C. tritt ohne viel Gepad wie ein Weltmann und Reisender bei uns ein. Sie bat einen leichten Umgangston u. gefällige Manieren. Sie spricht einfach, tury und folicht, aber immer fo, daß der Geift dadurch angeregt wird, und man gewiffermaken bei bem Sprechenlernen auch augleich denten lernen tann. Das Organisatorische und Symnaftifde der Meth. beidaftigt u. ftablt ben Sinn ; fie bat enticieben ein philosophifdes Glement in fich ober doch etwas bon ben Errungenfoaften eines folden. Das bebt fie über viele binaus und giebt ibr jenes gebobene geiftige Leben. daß fie por vielen andern auszeichnet und ibr die großen Erfolge bericafft, die fie batte u. noch baben mird.

"Diese Briefe verdienen d. Empfehlung vollftändig, welche ihnen von Prof. Dr. Büchmann, Dir. Diefterweg. Prof. Dr. Derrig. Staatsminister Dr. von Lut, Crc., Staatssfeftetär Dr. v. Stephan, Crc. und and. Autoritäten geworden ist." (Lehrer-Zig.)

"Ber, ohne Geld meggumerfen, wirflich gum Biele gelangen will, bediene fich diefer Original-Unterrichtsbriefe." (Reue Freie Preffe.)

Fräulein Ritter, Tochter des Herrn Kettor Dr. Ritter zu Rienburg a/BB., chreibt unter dem 11. Matz 1892 an Brof. Langenscheidt. (Original englisch.) "Geehrter Herr! ...— hinsichtlich der engl. Briefe muß ich sagen daß dieselben unübertrefstich sind. Auf diese Art Sprachen zu lernen ist ein Bergnügen. Als ich mit dem Studium begann (etwa am 4. Januar 1891), war ich nicht im Stande, auch nur den fürzesten Satz auf Englisch zu sprechen, und die Aus

<sup>&</sup>quot;) U. A.: Kitterfreuz I. M. b. Agl. Baye. Berbienflsebens; — Kitterfreuz des Agl. Grd. Erlbferordens 5. — Kitterfreuz in Gold des Großs. Becdl. Dausordens b. W. Arone; — Agl. Aum. gold. Mrd. "Bene merenti" I.Al.; — Derz. Goth. Berbienflmedalle für Aunft und Wiffenficht. — Gothene Dobenzoff. Berbienflmedaille ex. x.

fprace bauptfäclich bereitete mir große Sowierigfeiten. Doch icon nach Durchnahme des erften Ihrer engl. Briefe mar ich gang gludlich, da derfelbe die Aussprache eines jeden Ronfonanten u. Botals in einer fo intereffanten und flaren Art und Beife lebrt, daß es taum möglich ift, fich ju irren. Beder weitere Brief bereitete mir neues Bergnügen. Das Studium bes Gangen fest den Schuler nicht nur in den Stand, fic berftandlich ju machen, fondern ift aud von moralifdem Ginfluß auf feine Energie. Ein Wert wie diefe englischen Briefe tann nicht verfehlen, die größte Bewunderung u. ein tiefes Dantbarteitsgefühl gegen den Berfaffer bei allen zu erregen, melde dasfelbe fennen lernen. 36 war im bergangenen Berbft 8 Monate in London, und gwar bei einer englischen Dame die tein Bort Deutsch verftand. Um fo frober war ich, mich mit ihr unterhalten zu tonnen. und mit Genugthuung bemerkte ich, daß die Aussprace, die ich aus den Briefen erlernt batte, mit der ihrigen übereinftimmte. Diefe Dame fowohl als auch ihre Umgebung fanden meine Aussprace "wonderful" u. man wollte mir nicht glauben, daß ich Englisch obne Lebrer gelernt batte."

herr Lehrer Bage ju Sorits bei Cosmig i/A. ichreibt unterm 20. Robember 1891 an

Prof. G. Langenicheibt:

"Bodg. S.! 3d habe Ihre Unterrichtsbriefe auf meinem einsamen Dorfe in aller Stille fludiert. Ohne auch nur eine engl. Unterrichtsftunde genommen, ja, ohne auch nur einmal aus einem anderen Munde englische Borte gebort zu haben, unterwarf ich mich in ber vorigen Boche ber Mittelfdullehrerprüfung in beiden Sprachen. Etwas angftlich binfictlich meiner englischen Musfprace trat ich in den Brufungsfaal. Doch. mich feft an die gelernte Aussprache binbend, las ich etwa eine halbe Seite bes mir vorgelegten Studes von Macaulay. Wie erfreut mar ich, als ber Graminierende, Berr Brofeffor Fischer, meine Aussprache für "gut" erflarte und mich fragte, mo ich biefelbe erlernt batte. - Bern gab ich ihm natürlich Beideib."

herr Brof. Dr. hoppe (am Symnaf. jum Grauen Rlofter in Berlin) foreibt unterm 24. Nov. 1891 an Brof. G. Langenicheibt:

"Ich habe eine Reihe von Bahren der Brüfungstommission für Rettoren u. Mittelschultehrer als Mitglied für die Brüfung im Engl. und Franz. angehört, und es sind dabei Leute

durd meine Band gegangen, die fich ihre Renntniffe auf Die berichiedenfte Beife erworben batten; wie dies gefchehen mar, barüber murde teine Rechenschaft verlangt. Wenn aber Bruflinge vorhanden waren, die mich durch & ertig. teit im Auffaffen des im fremden 3diom Befdriebenen od. in d. Biedergabe bes Deutiden in der fremben Sprace, durd Rlarheit u. Sicherheit in Anwendung der grammatifcen Regeln u. namentlich durd Dentlichteit und Rorrettheit ber Aussprace überraschten. fo erhielt ich febr oft auf die Frage, wie fic ber Brufling feine Renntniffe erworben batte, die Antwort "nur durd bas Studium ber Langenideidtiden Unterrichtsbriefe." 3d muß nach diefen Erfahrungen ben genannten Briefen das gunftigfte Beugnis ausftellen, nicht nur megen der Grundlichteit der Belehrung, fondern auch meil die Methode es verfteht, auf eine außerordentlich anregende Beife den Lerneifer bes Soulers ju meden."

herr Brof. Dr. Rluge von d. Univ. Ben a schreibt an Brof. G. L. unterm 19. Rob. 1891: .... Auch in der Darfellung der Ausfora de h. d. Berf. viel pratt. Sinn bewährt, u. die Irrwege mod. phonet. Transstriptionsgelufte sind verfländiger Weise gemieden.

#### Пафbildungen.

In Deutschland ift es bis jett ca. 20 mal vergeblich versucht worden, die Meth. nachzu ahm en. Keine einzige dieser Rachahmungen 
hatte irgend einen Erfolg; sie dienten alle nur 
dazu, das Berdienst der Original-Methode 
Toussant-2. in das gehörige Licht zu kellen.

Ferner murde die Deth. E.- 2. bon frem ber Sand für faft alle Rulturfpracen bearbeitet.

Die auf Seite 1 genannten Begründer der Methode haben ihre Schöbing nach d. Grundfate, wenig, dieses Wenige aber nidglichst volltommen bis jett nur auf Engl., Franz. und Deutsch sir der angewandt.

#### Probebriefe.

Gine Ginficht in den Probebrief wird jedem, der ohne Borurteil prüft, darthun, daß diefe Briefe d. Selbfunterrichte Borteile bieten, welche teinem andern hilfsmittel gur Seite fiehen.

#### B. Deutsch für Deutsche.

Deutsche Sprachbriefe von Prof. Dr. D. Sanders. Gin Aurfus in 20 Briefen au je - 16 bis 24 G. Gratis-Beilagen: Gefchichte ber beutichen Sprace und Litteratur, Borterb. ber Beitmorter, Regifter. 660 6., gr. 8. Rur tomplett, in Mappe, 20 M. (Cinrichtung 2c. wie die d. engl. u. franz. Orig.-Unterrichtsbr.). Ginzelne Briefe werden — ausgenommen Brief 1 jur Brobe à 1 M. — nicht abgegeben.

Bon den im diesseit. Berlags-Ratalog abgedruckten Empsehlungen hier nur einige:

mit Ausbauer und Gemiffenhaftigfeit bem Studium der Deutschen Sprachbriefe widmet, wird als Breis feiner Dube die Rabigfeit erlangen, die Meifterwerte unferer Litteratur mit größerem Berftandnis, baber auch mit größerem Benuß zu lefen und feine eigenen Gedanten in flarer und anregender Form auszubruden"

"Ber fich 6-9 Monate taglich eine Stunde | (Dabeim, Leibzig). - "Berfaffer fest außer gutem Billen gar nichts voraus" (Saunoverices Tageblatt, Sannover). — "Ebenfo unterhaltend als jugleich belehrend" (Rhein. Rurier, Biesbaden). - "Gin gang ausgezeich. netes Bert, das wir namentlich Seminariften u. Lehrern angelegentlichft empfehlen" (Dentiche | Coulgeitung, Berlin).

### - 2. Wörterbucher.

# SACIIS - VIIIATTI, Encyklepädisches Wörterbuch der franz. u. deutschen Sprache von Brof. Dr. C. Sacis u. Brof. Dr. C. Sillatte.

Teil I, frang. beutfc nebft Supplement. Bon Brof. Dr. Rarl Sachs. 1959 &., Groke | gr. Ler.-Format. Brofc. 38 Dl.; in eleg. halbfrangb. mit Golbdrud 42 DR. Aus. Supplement hierzu apart, 329 S., gr. Ler. Form. Brofd. 10 M., geb. 11 M. 50 Pf. aabe. Teil II, deut fo franz. Bon Brof. Dr. Céfaire Billatte und Brof. Dr. Karl Sachs. 2132 C., gr. Ler. Format. Brofch: 88 DR.; in eleg. Balbfrangb. m. Goldbr. 42 Dt.

Cads. Billatte's Borterbuch ift im Ber- | nicht erreichten Bollftandigteit erflart. eleich ju abnlichen Berten burch aus neu und eigentumlich, namentlich in folgenden Buntten:

1. Die Ausiprace ift bei jedem Artitel wach dem phonet. Syftem der Meth. T.- 2. angegeben; ebenfo das Rotige über die fowierige Berbindung ber Borter unter einander.

2. Biffenicaftliche u. tednifche Borter

8. Bollftanbigleit. Sachs-Billatte's Borterbuch ift bas vollständigfte aller bis jett in Deutschland ericienenen Borterbucher.

Nicht nur enthält es an einzelnen Artikeln etwa 1/2 mehrals die umfangreichften feiner Borganger, fondern es erfekt jugleich mehr ober weniger : jedes fpeg. Sachlegiton ; Fremdworterfind in einer bisher in derartigen Werten noch buch: Werte über Aussprache, Argot ec.

ACIIS-VILLATTE, Hand. und Teil I, frang. obtfd., 658 S. ? BeideXeilei. 1 Bd.: gb. 2 18,50 M. — Sed. Xeil II, dtfd. frang., 853 S. } einzeln: gb. 7 M. 25 Pf.

Gans neue, jest abgefchloffene Bearbeitung.

Borterbud. Gang nach bem Blane besfelben thunlicht auf Die Anforderungen des prattifchen unter möglichfter Beibehaltung aller feiner Bor- Lebens bedacht, ohne allerdings die ausführange bearbeitet. Berudfichtigt amar gunachft die lichere Große Ausgabe erfegen gu tonnen.

Auszug aus dem Groken Sachs.B.'ichen | Bedurfniffe der Schule, nimmt indeffen auch

[]]] (1 Encyklopädisches Wörterbuch der engl. u. deutschen III-DANULIND, Sprache von Brof. Dr. E. Muret und Brof. Dr. D. Sanders.

Seit 1891 in Lieferungen à 1 D. 50 Bf. erfcheinend. (Befonderer Profpett hierüber gratis.) Der 1. Salbb., A-K des I. Teiles liegt fertig bor; Preis geb. 21 DR. Der 2. Salbb. (L-Z) wird Mitte 1897 vollendet fein; Teil II (beutsch-engl.) in weiteren 8 Jahren. Teil I der Bande n. Schul-Ausg, wird ebenfalls Mitte 1897, Teil II Ende 1898 vollfiandig vorliegen. Wörterbuch der Hauptschwierigkeiten in ber dentichen Sprache. Bon Brofeffor Dr. D. Sanders.

bietenden fprachlichen Schwierigteiten bem bin- 422 S. 8°. 4 DR., geb. 4 DR. 50 Bf. meg, der fich nur die leichte Dube geben will,

Raumt die vielfachen, im Bertehr fich bar- | im Falle ber Berlegenheit nachaufdlagen.

Parisismen. Sammlung eigenartiger Barifer Musbrudsmeifen mit deutscher Abersehung. Bon Brof. Dr. C. Bil-latte. 822 S. fl. 8. 5 M., geb. 5 M. 60 Bf. I ondinismen. Gin Borterbuch ber Condoner - baw. engl. Bollefprache. Bon Direttor D. Baumann. 345 6. Il. 8. 4 M., geb. 4 M. 60 Bf.

## ⊐wörterbücher der frans. und englischen Sprache.

Franzöjijch Englija Teil I'. Teil II. | Teil III. Teil I. | Teil II. | Teil III. Teil IV". btid. fra. Band u. Leutelengl. btid. btid. engl. Band u. Beute Band u. Leute fra. dtid. in Frantreid. in England. | in Amerila.

\* Mit der Touffaint-Langenscheidtschen Aussprache-Bezeichnung.

ibr Titel andeutet, vom Rotwendigen bas Rotwendigfte. Gie follen als ein überallbin leicht mitguführendes Bud "aus ber Rot belfen", - auch Schülern ein größeres Borterbuch nach Dloglichteit erfegen.

Die Teile I u. II beidranten fic auf das rein fprachliche Bebiet, Zeil III bam. IV jeder

Diefe Zafchen . Borterbucher bringen, wie | land od. Amerita bzw. Frantreich jene Renntnis abmeidender Sitten u. Bepflogenheiten, die für die richtige Bandhabung b. Landes. fprace notwendig ift. Wer Teil III bam. IV tennt, foll gemiffermaßen icon bor feiner Untunft einheimifch fein u. manches Behrgelb. das der Untundige im fremden Lande gabit. erfparen. Teil III bam. IV jed. Spr. à 8 D., Spr. bagegen bietet fur ben Aufenthalt in Eng- | alle übrigen Bandchen à 2 DR. (eleg. geb.).

Dentich frangofifc. 16 6., gr. Ottab. Breis 1 DL. locabujaire militaire.

### ==== 3. Litteraturgeldikten.

Grundriss der Gesch. d. engl. Spr. u. Litt. Von Prof. Dr. C. van Dalen. 40 S., gr. 8°. 75 Pf. Coup d'œil sur le développement de la langue et de la littérat. françaises. 16 p., gr. 8°. 75 Pf.

Diefe tleinen, befonders für die Brima der Realfculen beftimmten Litter .- Beid, bringen bom Bichtigen bas Bichtigfte.

eitsaden der Geschichte der engl. Litteratur von Stopford A. Brooke, M.A. Deutsch von Dr. A. Matthias. Autorisierte Ausgabe. 120 S., gr. 8º. 1 M. 50 Pf., geb. 2 M.

Ceschichte der deutschen Sprache u. Litteratur von Brof. Dr. D. Sanders. 155 S. 2 M., geb. 2 M. 50 Bf.

## = 4. Vofabularien.

Vocabulaire systématique. Von Professor Dr. Bernhard Schmitz. 179 S. 2 M. 50 Pf., geb. 3 M.

Phraseologie d. franz. Sprache. Nebst | Phraseologie der engl. Sprache. Nebst System. Vocabulary. Von Dr. H. Löwe. Seitenstück zum nebenstehenden Werke. 196 S. gb. 2 M. 50 Pf.

Biele, welche zwar die engl., baw. frang. Grammatit tennen, auch über einen reichen Bortfoat verfugen, tonnen die fremde Sprace boch nicht fprechen: felbft für die allergewohnlichften Dinge fehlt ihren die übliche, nationale Redemendung. Die Phrafeologieen bon Somit und Lowe tommen diefem Bedürfniffe in einem überfichtlichen Lehrgebaude entgegen.

per kielne Toussaint-Langenscheidt.

1) Franzöfisch: Unter Mitwirtung von Prof.

2 Bandoen, 16°. (Taschenform.), à 170 Seit., geb. à 1 M. 2) Englisch: Unter Mitwirtung von Prof. G. Cangenscheidt von Prof. Dr. van Dalen. 1 Band, 360 Seit., geb. 1 M. 50 Pi.

Diese Bandoen enthalten, unter Wiederholung des Gegebenen in Eelprächen, die notwendigsten engl. bezw. franz. Botabeln mit deutscher übersetung und Angabe der Aussprache.

# 5. Shulgrammatilen. (Richt für ben )

Lehrbuch der franz. Sprache für Schulen. Von Toussaint u. Langenscheidt. In 3 Abteilungen: Kursus I: broschiert 1 M. 50 Pf.; Kursus II: broschiert 2 M.; Kursus III: broschiert 3 M.

Den Grundsagen des Unschauungs-Unterrichtes gemag unterflütt dieser Lehrgang den Lehrer in dem ichwierigen Buntte der Aussprache, indem er durch die Touffaint-Q. siche Laut-bezeichnung den bom Lehrer gehörten und eingeübten Laut für den Schuler bildlich fixiert und eine follen baut für den Schuler bildlich fixiert und eine haus jerache ermöglicht.

"Das Prinzip der Toussaintelangenscheidischen Aussprache-Bezeichnung ift das einzig wissensch aftliche, die T.-L. sche Weth. der Aussprache-Bezeichnung die einzige, die ohne Gefahr schulmäßig verwendet werden kann" (Prof. Garrecht, a. Gymnasium zu Wertheim).

ehrbuch der engl. Sprache für Schulen. Von Professor Dr. A. Hoppe, 352 S. 2 M. 40 Pf., geb. 2 M. 90 Pf.

Lehrbuch der deutschen Sprache für Schulen. Bon Prof. Dr. Daniel Sanders.

Nach ofsigieller Schreibweise. 3 Stufen: 1. Stufe.

45 S., kart. 40 Pf.; — 2. Stufe, 100 S., kart. 80 Pf.; — 3. Stufe, 65 S., kart. 50 Pf.

### --- 6. Diverse sonftige Bilfsmittel.

The Cricket on the Hearth (Das Heimchen am Herde). A Fairy Tale of Home by Charles Dickens. Von Professor Dr. A. Hoppe. 134 S., 8°. 1 M. 20 Pf., geb. 1 M. 70 Pf.

ou Extraits des prosateurs et des poètes français. A l'usage des Allemands par A. de la Fontaine. 288 S., 8°. 2 M., geb. 2,50 M.

Pépertoire dramatique des écoles et des pensionnats de demoiselles, par M. C. Dræger. 164 S., 16°. 1 M. 50 Pf., geb. 2 M. — Enthält 18 kleine Luftpiele, die sich jur Aufschrung in Familientreisen 2c. eignen.

Englisch für Kaufleute. Von Prof. Dr.
C. van Dalen.
106 S. gr. 8°. 2 M., geb. 2 M. 50 Pf.

Französisch f. Kaufleute. Von Toussaint und Langenscheidt. 96 S. gr. 8°. 2 M., geb. 2 M. 50 Pf.

Bietet beutiden Raufleuten, welche die frangofifche baw. englifche Umgangsfprache bereits tennen, bas jur Beberrichung ber fremben Gefchaftsfprache erforderliche Material.

Schwierige Übungsstücke jum übersehen aus dem Deutschen } Schlüssel bierzu:

Obersehrer. 8°. 144 S. 2 M., geb. 2 M. 50 Pf.

Abriss der deutschen Silbenmesjung und Berstunft. Bon Prof. Dr. Daniel Sanders. 145 S., gr. Oftavformat. 2 M. 50 Pf., gut gebunden 3 M.

Kenjugationsmuster für alle Verba der franz. Sprache, regelm. wie unregelmässige.
Von Prof. G. Langenscheidt. Mit Angabe der Aussprache
jeder aufgeführten Zeitform und Person. 56 S., gr. 8°. Preis 1 M., geb. 1 M. 40 Pf.

# 7. Langenigeidlige Sibliothel famtliger grieg. u. rom. Alafiler.

Renatie u. Langenscheidtsche anerkannt bei der bei bildichek vanitieber bibliothek vanitieber str. hibb. griech. und röm. Klassiker la seuera deutsch. kusterüberseitungen von den Pretesseren in. Dr. gabt, Bendur, Ponner Gerneth, det. Wehrmund u. de. Nie veral. Klassiker deutsch. 1825 Pg. deutsch. 18

"Eine gute Überfehung gut verstehen, frommt uns zehnmal mehr, als unzureichendes Begreifen des Originals."

(M. v. Bumboldt.)

"Die alten Alafifete verhienen unfere Bereihung wegen ber Geblegenheit ihrer Iberehnung wegen berdragte ihrer Darftellung, wegen ihrer moralischen Belabeit, wegen ihrer Ginnes für Lebenseinsacheit und Reumbschaft. Gie lebern die oche Philosophie bes Lebens; fie find die alle Minnen, an benen, wie in Italien die Richarche, die Aben unseren weieren Belehrinkeit und Litteratur emporranten. (Les fin a.)

(Die vor bem Autor stehenbe Zahl bebeutet bie Rummer ber Banbe; bie hint er bemselben bie Angabl ber Lieferungen, bie ber betr. Autor umfaßt. Der Accent (') bezeichnet bie betonte Silbe.)

| Griechische Dichter.                                                                                                                                                                                                                              | 28 Demo'fibenes1?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Römifche Dichter. | Ramifde Profaiter.                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Arfdylos 10 2 Aforp 2 2 Hefro 2 2 Hefro 3 3 Cheorgins 3 5 Cheorgins 3 4 Univities 6 4 Unithologie 6 5-8 Urifro phanes38 9-13 Euripides 52 14-15 Homer 2 16 Ornbar 9 17-19 Sorphofies 33  StiechtigeProfaiter. 20-26 Unificties 79 27 Unriain 13 | 29 Diobort 13 Egifter 1 Solution 13 Cheophraft 2 Start Spenobort 24 Filiobort 5 S2-33 Spenobort 24 Start Spenobort 25 Start Spenobort 34 Se-61 Xernophon 36 | 62                | 77 Cá'ar 11 78-93 Circro 160 Corn. Repos 3 94 Entropins 3 Quintilia'n 2 95 Curtius 99 96 Juffinus 12 97-101 Eivius 87 102 Piirius 87 104 Sorneca 18 104 Sorneca 18 106 Suston 12 107-8 Carcitus 25 109 Dirtor 5 110 Ditruvius 19 |

#### Bezugsbedingungen d. Langenicheidtichen Rlaffiter=Bibliothet.1

- L. Ginzelne Bostandteile nach Auswahl
- A. Brofchiert: 1166 Cieferungen à 35 Of. B. Gebunden: 110 höchit folibe Aulbfranz bandel mit echter Audenvergoldung à 30. 4 M., bei 15 Banden auf einmal à 3 M. bei 50 Banden auf einmal à 3 M. bei 50 Banden auf einmal à 3 M. und außerdem 5 Bande unberechnet.
- Bei Subskription auf mindeftens 40 ausgewählte Bande, wochentlich ein Band a 4 M., bie letten 10 Bande unberechnet.
- II. Bezug bervollständigen Bibliothes.
  - A. Bei Subskription: 110 Halbfranzbande à 3 M., wöchentlich I Band, die letzten 5 Bande unberechnet. R Bei Enfrackme auf einmas!
- B. Bei Enfnahme auf einmal: Brofchiert, 1166 Lieferungen für 250 M.
  - (flatt 408 M. 10 Pf.). GeBunden, 110 Halbfranzbande für 285 M., (flatt 440 M.).
  - Die eleg. u. folide geb. Band-Unsg. bzw. Ceile derfelben fehr geeignet als Geschenk.

1) freibleibend und ohne Derbindlichkeit far Unterschiede in der Habung zc. des Sapiers, da die Gerspellung der Bibliothek ca. 3 achrzehnte erforderte. — 2) geder Band den Inhalt von 8-16 Lieferungen umfassend. Probebande in jeder Buchhandlung vorrätig.

Die Meth. C.C. ift Eigentum der Cangenscheidischen Detl. Buchh. Sie wurde von ihren Begründern, bzw. betufenen Mitacheitern bis jetz nur angewandt auf Stans, für Deutsche, Engl. f. Deutsche, Deutsch f. Disch, Sämtl. nach dief. Meth. vorkpandenen Origin al werfe sind im diesseitigen



Detl. erschienen und tragen auf ihrem Haupttitel d. neben fieh, Schuß marke. Ju den, behufs Eregung von Irrum unter d. mrecht maßig ulrupierten Bezichn. "Meth. Couffaint-Cangenscheidt" oder unter dann. Benennung erschien. Nachahmungen fiehen wir in keiner Beziehn mungen flehen wir in keiner Bezieh mungen flehen wir in keiner Bezieh.

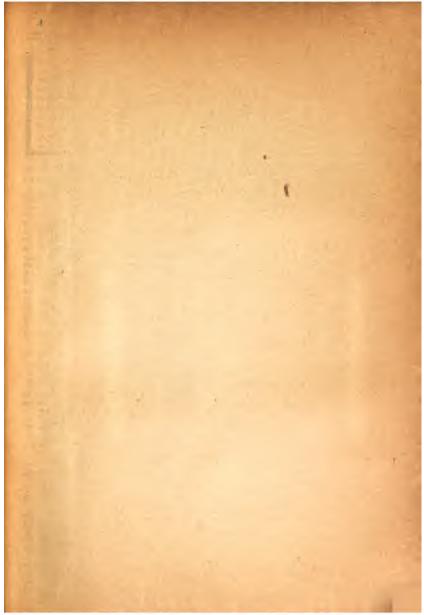

# FOURTEEN DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall. 23Jan'56BC JAN 1 8 1956 LU General Library University of California Berkeley LD 21-100m-2,'55 (B139s22)476

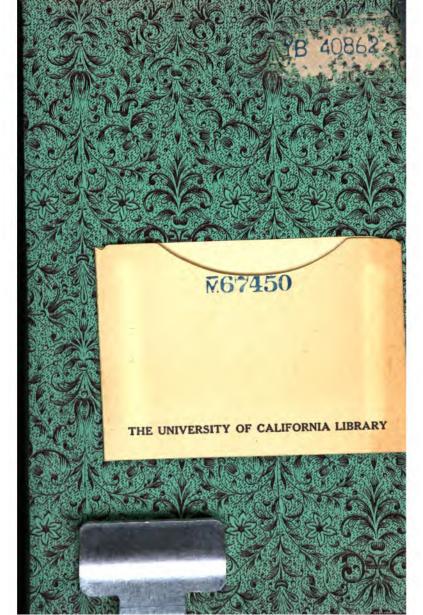

